

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

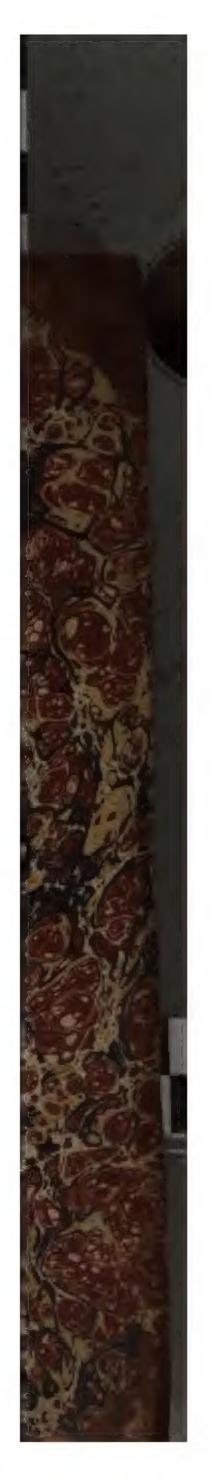







## Geschichte

ber

# keligion Jesu Christi.

V s ii

Friedrich Leopold Grafen zu Stolberg.

Bierter Theil.

Rene Auflage.

Sitten, ben Ant. Abvofat, Buchdrucker, Spiothurn, ben Matth. Schwäller, Sohn.

1817.

110. a. 186.

# Namensverzeichniß

### der Tit. Herren Subscribenten.

(Erfte gortfegung.)

### Freyburg.

| Bt. | Socie. | Herr | Aeby, Priefter in Frenburg.                                              |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| -   | -      | -    | Anastasius, P., Lector ben ben Ehrm. Batern                              |
|     |        |      | Capucinern.                                                              |
| _   |        |      | Athanasius, P., Augustiner.                                              |
| -   |        |      | Clere, Pfarrer in Bosingen.                                              |
| -   |        |      | Daguet, Prior und Pfarrer in Simpfal.                                    |
|     |        |      | Donat, P., Guardian ben den Ehrm. Batern                                 |
|     |        |      | Capucinern, und Prediger in der Pfarr-                                   |
|     |        |      | Rirche zu St. Nicolaus in Frenburg.                                      |
| _   |        | -    | Essaiva, Professor in Frenburg.                                          |
| _   | -      | -    | Fiwa (von), Fr. Nicol., Chorherr und Stadt-<br>pfarrer in Freyburg.      |
| -   | -      |      | Fontaine, Carl Al., Chorherr und Canter 318<br>St. Nicolaus in Frenburg. |

| <b>O</b> ** | Som in        | भूडरा  | e Louence, moir. ' medicilor in Accounts.     |
|-------------|---------------|--------|-----------------------------------------------|
| ~           | -             |        | Sirard, P., Provinzial ben den Ehrm. Bateri   |
|             |               |        | Franzistanern in Frepburg.                    |
|             | -             | _      | hartmann, Joh. Theobald, Pfarrer ju St        |
| •           |               |        | Johann.                                       |
| _           | -             |        | Jäger, J. B., Priefter in Frenburg.           |
| <u> </u>    | -             |        | Klein, Pfarrer in Siebengach.                 |
|             | -             |        | Marro, J. B., Priefter in Frenburg.           |
| -           | -             | -      | Dobr, 3. B., Chorherr zu unser Lieben Frai    |
|             |               |        | in Freyburg.                                  |
| -           | -             |        | Morig, P., Prior ben ben Chrm. Batern         |
|             |               |        | Augustinern in Frenburg.                      |
| <b>\$</b>   | _             | -      | Moullet, 3. B., Drafeet und Profesior in      |
|             |               |        | Freyburg.                                     |
|             |               |        | Riedermann, P. J., Stud. ber Philosophie      |
|             |               |        | in Freyburg.                                  |
| Ibro        | <b>Soc</b> in | vårdig | sten Hochwohlgebornen Onaben herr Petrus      |
|             |               |        | Sobias, Bischof von Lausanne.                 |
|             |               | Herr   | Radle, N. Jos., Richter und Rotar in Freg-    |
|             |               |        | burg.                                         |
| <b>S</b> e  | Hochw.        | -      | Ramn, J., Professor in Frenburg.              |
| Ibro        | Hochw         | . Sna  | iden herr Schaller, Jos., General - Vifar Ge. |
|             |               |        | hochwurdigken Gnaden des Bischofs von         |
|             |               |        | Laufanne, und Defan des Kapitels von          |
|             |               |        | St. Nicolaus in Freyburg.                     |
| B1.         | þøcin.        | Herr   | Spicher, Jos., Kaplan in Wennewpl.            |
| -           |               |        | Steiner, P. F. Ivo, Capuciner.                |
| -           | -             | -      | Stoll, Pfarrer in Burglen.                    |
|             | •             | -      | Wermuthweis, 3. N., Pfarrer in WennempL       |
| -           | -             | ~      | Burfinden, 3. gr. Zap., Pfarrer in Heber-     |
|             |               |        | forf.                                         |
|             |               |        |                                               |

# Graub ündten.

Herr Carigiet, J. A., Theol. von Dissentis. Be. Hochw. — Frisch, Sig., Defan des Klosters in Dissentis. Mus dem löbl. Seminario in Chur:

Herr Balleta, Math., Stud. der Philosophie van Brigels.

Stigels.

- Camenisch, I. M., Priester von Medels.

- Capeder, M. Ant., Priester von Medels.

2 Exempl.

- Casansva, Iod., Priester von Lunganz.

- Plaz (von), Iod., Priester von Lunganz.

- Blaz (von), Iod., Priester von Alwetsch.

- Galiva, Steph., Priester von Medels.

- Gigerist, Ios., Stud. von Eschenbach, Kanton
Luzern. 2 Exempl.

- Pünt'l, Ios., Seminarist von Glarus.

| • |   |             |   |  |
|---|---|-------------|---|--|
| • |   |             |   |  |
| • |   | •           |   |  |
|   |   |             |   |  |
| - |   | <del></del> |   |  |
|   |   | •           |   |  |
|   |   |             |   |  |
| • |   |             |   |  |
| • | · |             |   |  |
|   |   |             |   |  |
|   |   |             |   |  |
| • |   |             |   |  |
|   |   |             |   |  |
| • |   |             |   |  |
| • |   |             |   |  |
|   |   |             | • |  |
|   |   |             |   |  |

### Inhalt des vierten Theils.

beschichte des sechsten Zeitraums im ersten Zeitlauf.

### Dren Benlagen:

- 1. Von den Religionsspaltungen und verschiedenen Schulen ben den Ffraeliten.
- 2. Versuch einer Abhandlung über die göttliche Eingebung der Deuterokanonischen Bücher.
- 3. Ueber das Buch Esther.

Nachtrag jur Geschichte des Samson.

|   | -        |     |   |
|---|----------|-----|---|
|   |          |     |   |
|   | •        | •   |   |
|   |          | •   |   |
| • |          | •   |   |
|   |          |     |   |
|   |          |     |   |
|   |          |     |   |
|   |          |     |   |
|   |          | •   |   |
|   |          |     |   |
|   |          | •   | • |
|   |          |     |   |
|   |          |     |   |
|   | •        |     |   |
|   |          |     |   |
| · |          |     |   |
|   |          | ·   |   |
| • |          |     |   |
| • |          |     |   |
|   |          |     |   |
|   |          |     |   |
|   |          | •   |   |
|   |          |     |   |
|   |          |     |   |
| • |          |     |   |
|   |          | •   |   |
| • |          |     |   |
|   |          |     |   |
|   |          | •   |   |
|   |          |     |   |
|   |          | •   |   |
|   | •        | · • |   |
|   |          |     |   |
| · | <b>.</b> |     |   |
|   |          |     |   |
|   |          |     |   |
|   |          |     |   |
|   |          |     |   |
|   |          |     |   |
|   |          |     |   |

## Des ersten Zeitlaufs

### Cedster Zeitraum.

Ben der babnlonischen Gefangenschaft bis zur Geburt Jesu Christi. \*)

Ben Jahre der Welt 3415 bis 4003. Vom Jahre vor Christ Geburt 588 bis jur Geburt Christi.

#### I.

1. Menschlichem Ansehen nach war es aus mit dem Volke Gottes. Schon seit hundert und vier aud drenfig Jahren waren die zehn Stämme des

<sup>\*;</sup> Im vorigen Theile ward bemerkt, das die siebenzis Jahre ber Gejangenschaft des Volkes von Juda, wel de Gott durch Jeremias dem konige Joiafim anfündigen ließ, im vierten Regierungsjahre biefes Roniges anfangen, in welchem er ein Bafall des chaldaischen Louiges mard, der fo viele Einwohner von Jerufalem nach Babnion führte. Da indeffen noch neunzehn Jahre lang Sproklinge Davids auf dem Throne saken, auch die Studt und der Tenivel noch fo lang fanden, fo ichien es mir natürlicher, ben funften Zeitraum mit ber hinwegfuhrung des letten Koniges und des übri. gen Bolfes, mit der Ginafderung ber Stadt Berufalem und des Tempels zu beschließen; Begebenheiten, wels de, wie gefagt, neunzehn Jahre nach bem vierten Regierungsiahre Jozatims erfolgten, fo daß die eigent, liche Gefangenichaft bes gangen Bolfes Buba nar ein und funfile Jahre währte.

Reiches Israel nach Affprien geführt worden; Davids Nachkommen aber hatten fortgefahren, Juda und Benjamin zu beherrschen; Jerusalem stand, es stand der Tempel Gottes, wo der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs über den Cherubinen der Bundeslade Sich offenbarte. Jest aber hatten die furchtbaren Gerichte Gottes auch Juda und Benjamin beimgesucht. Der königliche Sprößling des Hauses Davids war in Banden und geblendet gen Babylon geführet morden; der zürnende Sieger hatte die Stadt Gottes zerstört, und der Tempel lag mit' ihr gestürzt in Asche. Wo waren nun die Verbeifungen, welche diesem Bolke, welche bem Sause Davids so oft und so nachdrücklich gegeben worden? Ceten mir uns zurück in jene Zeit! Bas murden wir, waren wir Zeugen dieser Ereignisse gewesen, gefagt haben? Sätten wir mit den Feinden des Bolfes Gottes über den Jall eines Bolfes gejanchzet, deffen reine Sittenlehre den Luften Ginhalt that, dessen Gott Seiligkeit ferderte, weil Er heilig ift? Oder wären wir nach getäuschten Erwartungen muthlos hingesunken, und bätten mit Verzweiflung an Ffraels Wiederherstellung nun auch an der Verheißung ewigen heils verzweifelt, deren Aufbewahrung diesem Bolke anvertrauet worden? Oder endlich würden wir mit den Verheißungen Gottes auch deffen Dräuungen erwogen und beherzigt haben, wie diese Schickmos. xxix, sale den Israeliten, wofern "sie den Bund des "Hern, ihrer Bater Gottes verlassen" murden, schon durch Moses angefündiget, zugleich aber auch schon durch Moses gesagt worden, daß, "wenn sie von gangem Herzen und von ganzer "Seele fich befehrten, der Herr Sich ihrer er-"barmen und aus allen Bölfern, unter die Er

15.

-fe terftreuet haben würde, sie wieder sammeln
-nelle? ...., Wenn du, "so sprach Moses zum
Self im Ramen Gottes, "wenn du bis an der
-himmel Ende verstoßen wärest, so wird dich doch
-der Herr, dein Gott, von dannen sammeln und
-dich von Vannen hohlen, und wird dich in das
-land bringen, das deine Bäter besessen haben,
-and wirst Best davon nehmen, und Er wird
-die Gutes thun und dich mehren über deine
-beit Gutes thun und das derz deines Samens,
-daß du den Herrn, deinen Gott, liebest von gan-iem herzen und von ganzer Seele, auf daß du s. mose xxx,
-teben mögest. "

- 2. Dieselbige Drobung, aber auch dieselbige Verheißung finden wir ben den Propheten. Bir haben geseben, wie Jeremias dem Josafim die erke Hinwegführung vieler Juden voraussagte, aber auch im Namen des Herrn vorher ankündigte, daß Er nach siebenzig Jahren die Gefangenschaft Seines Volkes endigen würde. Jene, durch Moses gegebne, mit ernster Dräuung verhundne Verheißung, so ich eben anführte, ist, wie wir in der Geschichte dieses Zeitraums sehen werden, genan erfüllet worden.
- 3. Ward gleich kein neues, völlig unabhängiges Reich wieder aufgerichtet; erreichte gleich
  Juda niemals wieder den Glanz, den es während
  Davids und Salomos Zeit von sich geworfen batte:
  so dürfen wir doch mit boher Wahrscheinlichkeit
  glauben, daß während dieser Jahrhunderte, ausgenommen einzelne Bedrückungen von Seite fremder Schusherren, die grausamen Verfolgungen,
  mit welchen dieses Volk vom sprischen Könige
  beimgesucht ward, und in letter Zeit die unrechtmäßige und blutige Herrschaft des Herodes, im

Ganzen die Juden in diesem Zeitraume glücklich lebten. Der Mangel au Nachrichten von einer Nation, welche selbst Bildung hat und von gebildeten Bölkern umgeben wird, deutet auf Ruhe und auf Tugend. Denn auf wie wenige Seiten würden sich die Geschichten der im Andenken der Menschen glänzenden Bölker zurücksühren lassen, wenn sie nicht angefüllt wären mit Thorheiten, mit Kastern und mit Webe!

4. Wiewohl die Zahl der Offenbarungen Gottes abnahm, und wir nur dren Propheten während dieses Zeitraums sinden; so wirkte doch, fraft Seiner durch Moses gegebnen Verheißung, daß "Er die Herzen Seines Volkes beschneiden "wolle," Gottes Gnade so mächtig, daß es mährend dieser Jahrhunderte nicht in Göpendienst verssel und den ihm anvertrauten Schap aller Nationen, die Erkenntniß Gottes und Dessen Verheißungen, in reinen Händen ausbewahrte, bis da "anfging die Sonne der Gerechtigkeit und Heil un-

#### II.

1. Stolz auf seine Macht und auf seinen Ruhm ließ Nebukadnezar, wahrscheinlich bald nach Eroberung des verheißnen Landes, seinem Gotte Belus oder Baal ein goldenes Bild aufrichten, welches sechzig Ellebogen hoch und sechs Ellebogen breit war, in einer Ehne, die Dura hieß, und zugleich alle Gewaltigen des Reiches bernfen, daß sie zu dessen Einweihung sich einstellen sollten. \*)

<sup>\*)</sup> Sehr wahrscheintich war dieses eben die Bilbsäule. welche nach Diedors Erzahlung im Tempel des Gotte:

- 2. Als fie an bestimmtem Tage mit jabliosem Belt verfammelt' waren., da scholl die Stimme li verolds:
- 3. "Bernehmet es, ibr Nationen, Bölker -md Zungen," (das beißt, Nationen von vetschiednen Sprachen:) "Wann ihr hören werdet -den Schall der Posaunen, Drommeten, Sarfen, -Geigen, Pfalter, Lauten und mancherlen Saiten--wiels, niederfallen follt ihr alsdann und anbeten zlas goldene Bild, so sepen lassen Nebukadnezar, -der König! Wer aber aledann nicht niederfäut, eter soll sogleich in den gtübenden Ofen geworzien werden. "
- 4. "Da fie nun borten den Schall der Is--faunen, Drommeten, Sarfen, Beigen, Bfalter, glauten und mancherlen Saitenspiels; da fiesen nnieder alle Mationen, Wilfer und Zungen, und -beteten an das goldene Bild, so hatte segen las-- jen Rebutadnezar, der König."

Belud fand, ebe fie nebft anbern Schafen bon ben Berfern geraubt ward. Er nonnt fie eine Bilbfante des Beus nach Urt ber Grieden, weil deren oberfter Bott Beus mar. Richtiger batte er gefagt bes Belies, das heißt, des Sonnengottes. Nach Diedor war biese Budfäule ganz von Gotd und vierzig Sug hoch.

Diod H, IX,

book II.

Prideaux bemerkt fehr richtig, daf in ber von Daniel angegebnen Sohe bas Jufgestell mitgevechnet Denn eine menschliche Geftalt, welche in ben Schultern fechs Glebogen breit mare, murbe fieben PrideanxConund zwanzig Ellebogen boch fenn. Gieben und zwane nect. Part I, zig Ellebogen machen gerade pierzia Juft. Much erfor. derte der Zweck eine hohe Stellung des Bildes auf großer Ebne, wo es von jahlipser Volksmenge sollte scich'n werden.

6

- 5. Es traten aber Chatdaer vor den Konig und zeigten ihm an, daß die dren Juden, welche er zu so ansehnlichen Aemtern erhoben hätte, Sidrach, Misach und Abdenage, das goldene Bild nicht angebetet hätten. Der König zürnte febr und befahl, daß man diese dren Männer berbenführen sollte, hieß sie das Bild anheten und dräuete, sie in den glübenden Ofen werfen zu lassen, mofern sie sich dessen weigerten. "Es bedarf nicht," sprachen sie, "daß wir dir darauf antworten. Sieb, unser Gott, Den wir ehren, " fann uns wohl aus dem glübenden Ofen erretten, Dazu auch, o König, ans beiner Sand. "wo Er es nicht thun will, so follst du dennoch missen, daß wir deine Götter nicht ehren, noch "das goldene Bild, so du sepen lassen, anbeten mollen."
- 6. Heftig ergrimmt befahl Nebukadnezar, den Ofen siebenmal mehr zu beizen, als man pflegte, und die dren Afraeliten gebunden hinein zu werfen. Ingleich schürte man das Feuer so sehr, daß die daben beschäftigten Männer von der Gluth umkamen.
- 7. Als aber Sidrach, Misach und Abdenago in den Ofen gestürzt worden, "sieh, da gingen sie "umber in der Flamme, lobeten Gott und priesen "den Herrn." Narias, (derselbe, wie Abdenago,) erhub seine Stimme zum Dantgebet und bekannte mit Demuth, daß sie durch ihre Sünden alles, was über sie erginge, verdienet bätten, bat aber Gott, zur Shre Seines Namens sie zu retten.
- 8. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und machte, daß Lüfte wie eines fühlen Thaues sie anweheten; sie aber erhuben ihre Stimme zu einem Lobgesang, in welchem sie alle Werke Gottes in der Natur, die Geschöpfe des Himmels, der Erde

md des Meeres, sammt den Menschen, den Geisim, den Seelen der Gerechten, und namentlich ich selbst zum Preise des HErrn aufforderten.

9. Der König aber mard gewahr, dag vier Nanzer mandelten in des Ofens Gluth, erschrack und frach: " Seh' ich boch vier Männer los im "fener geben! fie find unversehrt, und der vierte nif gleich dem Sohn eines Gottes! " Und Nebulidnezar trat hinzu vor die Deffnung des Ofens md rief se heraus. Und sie kamen, und alle, sweltigen saben, daß sie unbeschädigt, mit unverschnen Gewanden, ja ohne versengtes Haar ber-Da lobete Nebnkadnezar den Gott bergingen. Misachs und Abdenagos, und verboth len Lodesstrafe, diesen Gott zu lästern. "Denn," prech er, ses ift kein anderer Gott, Der so er-"retten kann, als Dieser. Und der König gab "Sidrach, Misach und Abdenago große Gemalt im ader Landschaft Babylon."

Dan. Ilt.

### IIL.

- 1. Nebukadnezar unternahm einen Feldzugvider Tprus, wo Ithobal der Zwente herrschte. Philostrat.
  Trenzehn Jahre belagerte er diese mächtige Studt, Jud. X, XL.
  ch' er sie endlich eroberte. \*)
- 2. Dieses Gericht Gottes über Tyrus war inrz vorher sehr nachdrücklich geweissagt worden som Propheten Szechiel, welcher uns eine erhabne Beschreibung gibt von der Macht, dem Reichthum

<sup>\*)</sup> Es ift merkwürdig, wie die phönizischen Jahrbuder mir f.Jos. ant. Jud. dem Propheten Szechiel in Bestimmung des Jahrs den A, XI.u. contra. Cinnahme von Tyrys nach drenzehniähriger Aelagerung App. I. u. Pristbereinstimmen.

und dem Stolze dieser Stadt und ihres Königes, der in der Belagerung umfam.

- 3. Ob nur die alte Enrus, so an dem Gestade des Meers auf dem festen Lande lag, oder anch die jüngere Inselstadt, welche die neue Turus hieß, erobert worden, ist schwer, zu entscheiden. lenander ap. War diese Inselstadt, wie Menander, der Ephesier, ppiop. 1, 18. versichert, schon von Hiram durch einen Damm mit der alten Stadt vereiniget worden; so nahm Nehnkadnezar ohne Zweifel bende Städte ein, welche Eine ausmachten, so wie vier Theile von Srrakus in Sizilien mit der auf der kleinen Insel Ortnaia gebaneten Stadt auch nur Eine Stadt waren; oder wie Kovenbagen theils auf der Insek Seeland, theils auf der kleinen Infel Amak ge-Bauet ist.
  - 4. Folgende Stelle aus der Weissagung des Propheten Ezerbiel:

"Also spricht der HErr HErr:

"Ich will an dich, Turus! Ich will

"Gegen dich führen berben der Bölfer viel,

Bie das Meer mit Wogen sich bebt!

Rerstieben die Mau'r sollen sie dir und berab

"Schmettern die Thürm'! Auch den Staub werd' 3ch dann

"Fegen von dir! dich zum kahlen Fels

" Machen im Meer, jum Werder, wo sein Garu.

Diese Stelle, sag' ich, scheint besser auf die Inselftadt, die auf einem Felsen im Meere fand, als auf die alte Enrus am Gestade zu passen.

5. Aus dem Umstande, daß nach so langer Belagerung weder dem Könige, noch den Krieed. xxix, Beingerung webet ven bor der Stadt "fahl" geworden, die Beschwerden durch endlich erfolgte Einnahme belohnet worden, hat man geschlossen,

eseph.contra

rd. XXVI , 3 -- 5.

laf die Inrer ihre Reichthümer nach der Inselstadt stracht und dadurch gerettet haben; aber tonnim ibre Schiffe ihnen nicht denselben Dienst thun?

6. Bor Ezechiel batte schon Jeremias, ja Jer. xxv, 22. die früher lebenden Propheten Isaias, Amos und Amos. I, 9, 10. Jel wider Tyrus geweisfagt.

111, 8, 9.

- Mach phonizischen Schriftstellern folgte km Ithobaal II. Baak, nach dessen zehnjährigen Acziernng der phonizische Staat von Suffeten nu Richtern beberrschet mard, dergleichen auch n ter phonizischen Pflanzstadt Karthago das oberit Ansehen batten. Dieses Wort Suffeten, melbes griechische Schriftsteller oft ans Unwissenheit: mit dem Worte Könige verwechseln, ift Eins mit . km bedräischen Schovbetim, das beißt, Richter; ein Name, mit dem die bochste Obrigkeit der Is weliten benannt mard, eh' sie Könige hatten. \*)
- s. Es scheint, daß Rebukadnezar auf Befehl Bottes. Deffen Macht er anerkannt hatte, den Telding unternommen; denn Gott offenbarte Seisem Bropbeten Ezechiel, daß, da weder dieser Rinig, noch deffen heer, für die Beschwerde ber Helagerung von Tyrus belohnt worden, Er ihm Acqupten übergeben wollte, welches er von Migdol (Magdalum) bis zu Snene, das heißt, vom nörd- ejed. XXIX, lichten bis jum südlichsten Ende verheeren follte.

Bu dieser Zeit ward Negnpten von innern. Uaruben geschwächt, da Amasis sich gegen den

Eud. XXV.

9. -- 20.

<sup>\*)</sup> Babrend diefer brevsehnjährigen Belagerung vor Inrus. machte Rebufadnegar mabrideinlich Streiflige miter Die Ammoniten, Doabiten, Chomiten unb Philifter, denen Geechiel Strafen geweiffagt batte, well fie über. das ungluck bes Wolfes Gottes gejauchet und fe oft es angefeinbet batten.

- Berod. II. König Apries, den die heilige Schrift Pharao Hophra nennt, empört hatte. Sehr wahrscheinlich ward Amasis vom chaldäischen Eroberer unterstüpt, und dafür auch dessen Vasalt.
- 10. Amasis nahm den Apries gefangen, bielt ihn anfangs anständig, übergab ihn aber auf dringendes Verlangen den erzürnten Acgyptiern, die ihn erdrosselten. Sehr übereinstimmend miech. XXIX, mit dem, was uns der Prophet von dem Stolze XXXI, des Apries sagt, ist das Zeugniß des Herodots,

nach welchem er sich soll eingebildet haben, daß kerod.14, 169. auch kein Gott ihn der Herrschaft berauben könnte.

11. Nebukadnezar muß das Land sehr verwüstet und viele Gefangene mit sich geführt haben. Jeremias hatte geweissagt, dieser Erobrer
werde "Negypten anziehen, wie ein Hirte sein Kleid
2. "anzieht, und in Friede von dannen ziehen."

Ber. XLIII, 12. " anzieht, und in Friede von dannen ziehen. " Diese letten Worte erhöhen die Wahrscheinlichkeit, daß Amasis sein Vasall ward. \*)

12. In diesem Feldzuge war es, daß Nebnkadnezar die Juden, so, dem Befehle Gottes ungehorsam, nach Aegupten gestohen waren, als Feinde behandelte, die meisten erschlug und die wenigen übrigen nach Judäa sandte, wie Jeremias

Jer. XLIV, 24- geweissagt hatte.

13. Nach einer lleberlieferung, die ich nicht zu bewähren weiß, welche aber mahrscheinlich, mard dieser Prophet auf Besehl des Apries ermordet.

Der Kürze wegen habe ich die vier Kapitek- des Propheten Szechiel, welche die erhabne Weisfagung wider Aegnpten enthalten, nur angeführt. Möchten nieine Leser sie nachschlagen und erwägen wollen. Szech. AXIX — XXXII.

Wir finden ein schätbares Bruchftuck gafibenes, einem geehrten Schriftsteller, ungefähr drenbundert Jahre vor Christi lebte, benm Josephus, aus dem wir seben, bukadnezar durch Libnen bis hinter die Megasthenes des Serfules vorgedrungen, dann über- contra App. 1. 1 sen nach Spanien und sein heer durch 20. et ant. Jud. beimgeführt habe. Gben dieses Fragment Daffelbe zasthenes führt auch Strabo an. edenus.

apud Joseph. X, XI.

Strabo XV. Abyden. 2pud Ees. przep.

Ein Feldzug dieses Königes nach Libnen Evang. IX, 41. en Feldzug nach Aegypten voraus, durch Rebukadnezar ziehen muffen, wenn er auch e Sauptabsicht gehabt, seinen alten Feind feindlich beimzusuchen. Offenbar dieses sein Hauptzweck senn. Herodots weigen über den Feldzug der Chaldker in n ift sehr begreiflich, da er seine ägnptischen been von den Priestern dieses Landes batte, itelkeit ihnen nicht zuließ, von einem Kriege den, in welchem ihr Land gedemuthiget e König Vasall geworden. Wahrscheinlich wir gleichwohl Zeugniffe dieses großen Rellers hierüber haben, mare nicht seine be Geschichte verloren gegangen.

#### IV.

Mis Rebutadnezar von seinem Feldzuge lommen war, da batte er einen Traum, bem ihm ein merfwürdiges Geficht erschien. Er fab einen febr boben Baum, beffen gen himmel reichte, deffen Aefte fich über sae Land verbreiteten. Er trug viele Fruch. feinen Zweigen, schattete allen Thieren,

Į.

Wöget des Himmels nisteten auf ihm; was da le- z

3. Aber "fieh, ein heiliger Wächter fuhr ", berab vom Himmel und rief laut: Behauet dem "Baum die Aleste, streist ihm ab das Laub, zer. "kreuet seine Früchte, daß die Thiere, so unter ihm ruben, davon lausen, daß von seinen Zweigen ihm ruben davon sliegen. Doch lasset den Stamm "mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben, in "eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im "Grase, benehet von des himmels Thau... bis daß vorüber geben sieben Zeiten.

"Solches ift im Rath der Wächter beschlossen "und berathschlagt worden im Gespräch der Hei-"ligen, auf daß die Lebendigen erkennen, daß der "Höchste Gewalt habe über die Königreiche der "Menschen, und sie gebe, wem Er will, und

zerhöhe zu denselbigen die Miedrigen. "

4. Nachdem der König umsonst nach Deutung dieses Traums ben den Weisen Babysons geforschet hatte, wandte er sich an Daniel: "Du "Baltasar, sage, was der Traum bedonte; alle "Weisen in meinem Reiche vermögen nicht, es mir "anzuzeigen; du aber kannst es wohl; denn der "Geist der heiligen Götter ist ben dir."

5. Daniel erschrack, betrübte sich, schwieg, bis er auf wiederholte Bitte des Königes ihm den Traum also deutete: Der Baum sen er seibst, dessen Macht sich so weit verbreite. Aber der Rath des Höchsen habe über ihn beschlossen, daß er von den Menschen sollte verstoßen werden zu den Thieren, auf dem Felde bleiben, Graß essen, wie Ochsen, liegen unter dem Thau des Himmels und naß werden, dis sieben Zeiten würden senn über ihn dahingegangen, "auf daß du," sprach der Seber, "erkennest, daß der Höchste Gewalt hat

nüber die Königreiche der Menschen und gibt sie, wan Er will. Daß aber gesagt ist, man solle "deutsch den Stamm mit den Wurzeln des Baums "liegen lassen, bedeutet, daß dein Reich dir "bleiben soll, wenn du wirst anerkannt haben die "Gewalt im Himmel. Darum, Herr König, laß "dir meinen Nath gefallen und mache dich los "von deinen Sünden durch Gerechtigkeit, und "von deiner Missethat durch Barmherzigkeit, so "von den Armen erzeigest, so wird Er vielleicht "Geduld haben mit deinen Sünden.

- Da er einst nach zwölf Monden auf der königlichen Burg zu Babylon ging, hub er an und sprach: Das ist die große Babylon, die ich erbanet habe zum königlichen Hause durch meine große Wacht, zur Ehre meiner Herrlichkeit!"
- 7. "She der König diese Worte ausgeredet date, scholl eine Stimme vom himmel: Dir, König Rebutadnezar, wird gesagt, dein Reich soll dir genommen werden. Und man wird dich von den Menschen verstoßen, und sollst ben den Thieren, so auf dem Felde geben, bleiben; Gras wird man dich essen lassen, wie Ochsen, bis daß sieben Zeiten über dich werden senn dahingegengen, auf daß du erkennest, daß der höchste Bewalt hat über die Reiche der Menschen und zibt sie, wem Er will."
- 8. "Bon Stund' an ward das Wort vollbracht über Nebukadnezar, und er ward von den Renschen verstoßen, und aß Gras, wie Ochsen, und sein Leib lag unter dem Thau des Himmels und ward naß, bis sein Haar wuchs, wie Adlersschern, und seine Rägel, wie Vögelklauen."
- 9. Der König, welcher dieses gauze Ereigniß einer öffenelichen Schrift allen seinen Bölkern

Dan. IV.

unter seinem Namen kund that, endigte fie mit diesen Worten: "Nach dieser Zeit hub ich Nebu-3, kadnezar meine Augen auf gen himmel, und 3, kam wieder zur Vernunft, und lobete den Höch- E "ften. Ich pries und ehrte Den, Go immerdar i "lebet, Des Gewalt ewig ift, Des Reich währet " für und für, gegen Welchen alle, so auf Erden ", wohnen, als nichts zu rechnen find. Er macht "es, wie Er will, mit den Kräften im himmel, "und mit denen, so auf Erden wohnen; und nie-", mand fann Seiner hand wehren noch ju Ihm "fagen: Was thuft Du?

X

"Bur selbigen Zeit kam ich wieder zur Ver-"nunft, auch zu meinen königlichen Ehren, zu " meiner herrlichkeit und zu meiner Gestalt. ", meine Rathe und Gewaltigen suchten mich, und ,, ich ward wieder in meine herrschaft eingesett, und "größere Herrlichkeit ward mir hinzugegeben."

"Darum lobe ich, Nebufadnezar, und "ehre, und preise den König vom himmel. "alle Sein Thun ist Wahrheit, und Seine Wege "find gerecht; und wer folz ift, den kann Er " demüthigen. "

Ben heidnischen Schriftstellern hat sich eine, wiewohl schr verfälschte, Spur dieser Begebenheit erhalten in einem Fragmente des Megastbenes, welcher aus dem Abydenus erzählt: Nebukadnezar sen einst auf der Zinne seines Pallastes plöplich von Begeisterung ergriffen worden und habe laut ausgerufen, es drobe den Babyloniern ein Unglück, welches feiner ihrer Göt-Ein perfisches Mank ter abzuwenden vermöge. Megasth.apud thier werde kommen, welches sie unterjochen praep. solle. Darauf sen er aus den Augen der Menschen verschwunden. Unter dem Maulthier verstand er, wofern die Geschichte mahr ift, den Cyrus, kiden auch das pythische Orafel einige Jahre uchter also nannte, weil sein Bater ein Perser, im Antter aber eine medische Königstochter war.

Mebukadnezar starb nach dren und viermabriger Regierung und ließ den Thron sei- 3. d. 38. 3440. m Cebne Evilnierodach.

**B. EL B. 563.** 

- 1. Diefer zog Jojachim, der auch Jechonias mannt wird, vorletten König von Juda, aus m Gefängniß, in welchem er fieben und drenkig idbre gewesen, erhub ibn über die andern Könige u eroberten Länder, welche nach morgenländischer it am hofe lebten, jog ihn an seine Tafel und trimmte ihm anständigen Unterhalt, dessen er 4. Kon. XXV, ach genoß, so lang er lebte. Nach jüdischen, nicht Lu 31-34. u verburgenden Nachrichten, hatte Evilmerodach bn tennen gelernt, als sein Bater Nebufadnezar bn feines Migverhaltens wegen ins Gefängnis igen laffen.
- Evilmerodach regierte nur zwen Jahre. Berachtet und gehaft wegen seiner Ausschweifunen ward er von Berschwornen getödtet, an deen Spipe Meriglissar, Gemahl seiner Schwester, and.
- 3. In demfelbigen Jahre, da Evilmerodach etödtet mard, starb auch Asthages, König der mütterlicher Grofvater des großen Enrus nd Schmäber Nebukadnezars, welcher der meischen Königstochter Amitis ober Ampite zu Lice die bewunderuswürdigen, sogenannten banoder schwebenden Garten anlegte. Gie enden iftanden aus gemauerten Gewölben, welche in irschiedenen Abstufungen erhöhet maren, so daß

daß die oberken die Höhe der Stadtmaner von zwenhundert Ellebogen erreichten. Breite Treppen führten von einer Abhufung zur andern. Diese Gärten, welche mit-hohen Bäumen prangten, waren vierhundert Fuß lang und eben so breit. Die Tochter des Astnages, an medische Gebirge gewohnt, mochte wohl die zwar fruchtbare, aber Aug und Herz ermüdende Sine von Babylon traurig sinden; darum prebte der König, durch Kunst die Natur zu ersehen; ein immer vergebliches Bestreben, wenn es auch Wunderwerke hervorbringt, welche der Zeitgenoß und die Nachwelt anstaunen.

### VI.

- 4. Folgende Geschichte wird von vielen in die Zeit des Enrus und des Anagares, den die heilige Schrift Darius, den Meder, nennt, geordnet. Mir scheint aber die Meinung derjenigen vorzuziehen, welche sie in die Zeit des Evilmerodach sezen, theils weil der babnlonische Göpendienst viel gröber war, als der medische, theils weil es höchst unwahrscheinlich senn würde, daß derselbige König, nachdem er die wunderbare Nettung Daniels selbst als Augenzeuge erfahren, ihn dennoch wieder den Löwen sollte haben übergeben wollen.
- 2. In Babylon ward der Bel (Baal, Belus) angebetet, dem man täglich zwölf Mas Waizen, vierzig Schafe und dren Eimer Weins darbrachte. Der König selbst ging täglich, ihn anzubeten, in seinen Tempel. Einst fragte er Daniel, welcher in hoben Ehren ben ihm stand: "Warum berest nicht auch du den Bel an? Er

ber svach: Ich diene nicht den Göhen, so mit inden gemacht sind, sondern dem lebendigen ben, Det Himmel und Erde gemacht hat und ein Ber ift über alles, was da lebet."

- 3. Als der König, das Leben seiner Gottheit beweisen, dem Daniel anführte, daß er ja täglich viel Speis und Trank zu sich nähme, lachte ier und versicherte ihm, dieser Bel, der inwenzon Lehm und auswendig von Erz wäre, hätte due gegessen.
- 4. Der König ließ die Priester rufen und fahl ihnen, zu fagen, wer das dargebrachte Opfer tzehrte? wosern sie erwiesen, daß der Bel es rzehrte, so müßte Daniel sterben; wo nicht, sie. aniel sprach: "Ja, König, es geschehe, so wie du gesagt hast!" Es waren der Priester siebenzig me Weiber und Kinder.
- 5. Und der König ging mit Daniel in den sempel des Bel. Da sprachen die Priester: Sieb, wir wollen binausgeben, und du, o König, solls die Speise und den Trank selbst darsetsen, die Thür' nach dir zuschließen und mit beinem eignen Ringe versiegeln. Und wenn du morgen frübe wieder kommst und sindest, daß der Bel nicht alles verzehrt habe, so wollen wir gern sterben. Hat er es aber verzehrt, so muß Daniel getödtet werden, ber uns verläumdet hat."
- 6. Der König befahl, das Opfer darzuseten; daniel aber ließ Asche streuen in den Tempel.
- 7. Morgens früh kam der König mit Daniel. das Siegel war unversehrt. Der König trat in en Tempel, sah auf den Tisch und rief laut aus: Bel, du bist ein großer Gott, und ben dir ist sein Trug!" Daniel aber lachte und machte in König ausmertsam auf die Fußstahfen von Etotb. 4ter 38.

Männern, Weibern und Kindern. Da ließ der König die Priester sammt den Weibern und Kindern ergreifen und zwang sie, ihm die geheimen Gänge zu zeigen, durch welche sie in den Tempel gegangen wären. Dann ließ er sie tödten und gab den Bel dem Daniel in Gewalt, welcher ihn und dessen Tempel zerstörte.

an. XIV,

Her. L

- 8. Herodot erzählt uns einen ähnlichen Pfaffentrug dieser Beluspriester. Alle Nacht schlief ein Weib im Tempel des Gottes, von dem geglaubt ward, daß er ihr nahete. Ohne Zweifel jede Nacht eine andere, so wie auch wahrscheinlich immer ein Priester, jeder in seiner Ordnung, die Nacht ben dem getäuschten Weibe zubrachte. Man sieht wohl, daß nicht allein den Pfassen, sondern auch diesen Weibern und deren Verwandten viel daran liegen mußte, selbst zu glauben und den allgemeinen Wahn zu nähren, daß der Gott selbst diese Sterblichen seiner Heimsuchung würdigte.
- 9. Die Einwohner von Babylon erzeigten auch einer großen Schlange göttliche Ehre.
- 10. Einst sagte der König zu Daniel: "Willst "du auch von dieser sagen, daß sie ehern sen? "Sieh, sie lebt, ist und trinket; du kannst nicht "sagen, daß sie kein lebendiger Gott sen; so bete "sie denn an!" Daniel antwortete: "Den Hern, "meinen Gott, will ich anbeten; denn Er ist der "lebendige Gott! Du aber, o König, gib mir "Gewalt über sie, so werd' ich sie tödten ohne "Schwert oder Stab."
- 11. Der König gab ihm Gewalt. "Da nahm "Daniel Pech, Talg und Haare, kochte es unter "einander und machte Kuchen daraus, die er der "Schlange ins Maul gab, welche davon barst. "Und Daniel sprach: Sehet da eure Götter!"

ķ

- 12. Die Babylonier aber wurden sehr unmilig, riesen, der König sen ein Jude geworden,
  bak den Bel zerstört, die Schlange gemordet und
  die Priester des Bel. Sie verlangten, daß Daniel ihnen ausgeliesert würde, wo nicht, so würden sie den König und sein hans tödten. Gezwungen übergab er ihnen den Daniel. Sie aber warsen diesen in einen tiesen Graben, welcher ein
  löwenzwinger war, in dem sieben Löwen ernährt
  wurden, denen man täglich zwo Leichen und zwen
  Echase vorwars. Jezt aber ward ihnen nichts gebracht, auf daß sie desto gewisser den Daniel anjallen möchten.
- Bährend der Mann Gottes hier unter den Lömen mar, erschien ein Engel Gottes dem Bropheten Sabakut in Judaa — vermuthlich demselbigen, deffen Weisfagungen wir in unfrer beiligen Sammlung haben — als er eben einen Bren gelocht, Brod bineingebrockt hatte und bereit war, es in einer Schussel Schnittern auf dem Kelde hinzutragen. Der Engel befahl ibm, diese Speife dem Daniel in den Löwenzwinger von Babolon an bringen. Als der Prophet sich entschuldigte, er sen nie in Babylon gewesen, wisse auch nicht, wo der Löwenzwinger sen, "da ergriff ibn "der Engel benm Saupthaar und führte ihn im . " Caufen der Luft binüber an den Zwinger. Und "habakuk rief: Daniel, Daniel, nimm bin die "Speife, fo Gott dir gefandt bat! Und Daniel forach: Herr Gott, Du gedenkest ja mein und "verlaffest nicht die, welche Dich lieben! Und et , fand auf und ag. Der Engel Gottes aber ,brachte fogleich den Babafut wieder an feinen "Ort."
- 14. "Am fiebenten Tage ging der König, den Daniel zu beklagen, und da er zum Löwenzwinger

"fam und hineinschaute, sieh, da faß Daniel mitten unter den Löwen. Und der König rief "laut, und sprach: Groß bift Du, o Herr, Du "Gott Daniels, und ausser Dir ift fein anderer. "Und er ließ ihn aus dem Zwinger nehmen; aber niene, welche ihn hatten wollen ins Verderben "stürzen, ließ er hinein werfen, und sie wurden "sogleich vor seinen Augen von den Löwen ver-"schlungen."

an. XIV. 22 -- 41.

- 3ch habe anderswo über den tiefen Gindruck des Grauens gesprochen, den die früheste leitr. Th. 1, Ueberlieferung mit der Vorstellung der Schlange 320 — 23. verbunden und allgemein verbreitet hatte. Gleichwohl war auch die Verehrung dieses Thiers sehr verbreitet, vorzüglich im Morgenlande; eine Berehrung, welche ohne Zweifel auf Furcht gegründet mar; doch nicht allein auf Furcht. Die junge Menscheit glich in mancher Hinsicht den Kindern, deren Zuneigung sich oft dann am lebhaftesten äußert, wenn ein Gegenstand ihnen erst schrecklich war und ihneu dann vertraut ward. Die Entdeckung einer Art harmloser Schlangen mar viel leicht Schuld, daß Griechen und Römer dieses Thier dem Aeskulap, Gotte der Heilkunde, widmeten und in seinen Tempeln Schlangen nährten, welche manchmal mit dem Gotte felbst verwechselt murden.
  - Den in dieser Geschichte genannten Pro-**16.** pheten Sabakut wollen diejenigen, welche das Ereigniß in die Zeit des medischen Darius seten, vom Propheten dieses Namens, dessen Weisfagungen wir haben, unterscheiden. In der That mußte er jur Zeit des Darius schon sebr alt gewesen fenn; nicht aber zur Zeit des Evilmerodach, welcher fünf und vierzig Rahre nach Anfang der siebenzigjährigen Gefangenschaft, dren und zwanzig

Sabre früher, als jener, zur Herrschaft von Babolon gelangte. Man bedarf nicht, anzunehmen, dei habakuk viel älter, als Daniel, gewesen; den seine Weissagung vom Chaldäerzuge kann enf den letten Feldzug Rebufadnezars wider Judie geben, welcher neunzehn Jahre nach dem ersten fant fand, mit dem die von Jeremias geweissagte sebengiabrige Gefangenschaft anfängt,

#### VII.

1. Reriglissar, so unternehmend, als sein Edwager weichlich gewesen zu senn scheint, sann auf Arieg wider Anggares II. Sohn des Aftnages, tünete fich furchtbar und ordnete Gefandte sowohl an Krösus, König der Lydier, der durch Eroberangen bis an den Strom Halys sich furchtbar in Apen gemacht batte, als an den König der Indier, berden vorstellend, daß die wachsende Macht der Meder, deren Könige fich durch Bande der Che mit den persischen Königen verbunden hätten, und der Sprgeiz von benden gang Assen bedroheten.

Xen. Byr. I.

Knagares fandte zu Rambyses, dem Konige von Persien, seinem Schwager, um Hulfe und ließ durch seine Bothschafter den Enrus bitten, von seinem Bater ju erhalten, daß ihm das perfische Heer anvertrauet würde. Dieser war jest vierzig, und Knagares ein und vierzig Jahre alt. Xen. Cyr. I.

Bon benden Sciten murden furchtbare beere gerüftet, vorzüglich von Seite des Rerigliffar, dem auffer Krösus, Könige der Lydier, and die Phrygier, Rarier, Kappadocier, Cilicier und Bapblagonier benftanden.

- 4. Der König der Indier sandte Bothschafter sowohl an Anagares als an Neriglissar, um
  sich genau nach den Ursachen des Arieges zu erkundigen, weil er gesonnen war, dem Gerechten
  benzustehen wider ben Ungerechten. In der Folge
  sandte er dem Enrus große Schäße zur Führung
  Lan. Cyr. II. des Arieges.
- 5. Der König der Armenier, welcher dem medischen zinspflichtig war, siel, das Joch der Abhängigkeit abzuschütteln, dem Chaldäer zu, ward aber von Enrus gefangen und mit den Seinigen so edelmüthig von ihm behandelt, daß er aus p. Cyr. III. einem Feinde Freund und Bundsgenosse ward.
- glissar trasen bende Mächte zusammen an einem Tage, an welchem dieser das Leben, sein Heer die Schlacht verlor. Der Tod dieses Fürsten entschied die Sache. Krösus, König der Endier, übernahm a. Cyr. IV. die Führung des Heers. War dieser als Feldberr dem Neriglissar nicht zu vergleichen, so war Neriglissar nicht zu vergleichen, so war Neriglissars Sohn Laborosoarchod noch minder würdig, ihm im Neiche zu folgen. Unzüchtig und grausam, ohne Eigenschaften, die ihn dem Volk oder dem Heer empfehlen konnten, ward er nach neunmonab. Praep. AL. mordet.
  - 7. Darauf gelangte der Sohn des Evilmerodach zur Herrschaft, den Berosus Nabomedos nennet, Megasthenes Nabonnidochos, Josephus Naboandelos, Herodot Labnnetos, die heilige Schrift Baltasar. Dieser Name Baltasar, welcher auch dem Daniel in seiner Jugend vom Oberkämmerer des Nebukadnezar war gegeben worden, war ein Ehrenname, dergleichen Personen von hohem Stande führten.

- die Serodot uns als ein Weib von großer Weisben und hobem Seiste schildert, die durch Verbeßrung der Mauern von Babylon und durch Leitung des Euphrats in einen gewöldten Gang, (welcher unter das Bette des Flusses geführt, zwischen zwey beseitigten Schlössern der Dit- und Westseite in Sabylon Gemeinschaft unterhielt,) alles that, was menschliche Klugbeit angeben kounte, um diese prachtvolle Stadt, die Hauptstadt des ältesten Königreichs auf Erden, wider feindliche Gewalt zu schützen.
- 9. Es follte der weisen Königinn nicht gelingen. Die Gerichte Babylons waren nah'. Schon Jeremias hatte vorausgesehen, daß die Bölker dem Rebukadnezar, dessen Sohne und Sohns Sohne dienen sollten, bis die Zeit seines Landes auch kommen würde.

Ber. XXVII,7.

### VIII.

- 1. "Im ersten Jahre der Regierung Balta"sars, Königes zu Babylon, hatte Daniel einen
  "Traum und Gesicht auf seinem Bette, und er
  "schrieb den Traum auf und verfaßte ihr also:
- 2. "Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der "Nacht; und sieh, die vier Winde des himmels "kürmten wider einander auf dem großen Meer. "Und vier große Thiere stiegen berauf aus dem "Meer, je eines anders, als das andere. Das "erke, wie ein Löwe, und hatte Flügel gleich einem "Noler. Ich sah zu, dis ihm die Flügel ausgerauft wurden, und es ward von der Erde aufgerichtet "und stand auf seinen Füßen, wie ein Meusch.

"und ihm ward gegeben eines Menschen Herz. "Und, sieh, darnach ein anderes Thier mar gleich "einem Baren, und ftand auf der andern Seite, "und hatte in seinem Mauf unter seinen Zähnen n dren große Hauer, und ihm ward gesagt: Steh pauf, und friß viel Fleisch. Rach diesem sab "ich, und sieh, ein anderes Thier, gleich einem "Pardel, das batte vier Flügel, wie ein Vogel, "auf seinem Rücken; auch hatte dieses Thier vier "Säupter, und ibm ward Gewalt gegeben. Rach " diesem sab ich in diesem Gesichte ben Racht, "und sieb, ein viertes Thier, schrecklich, und "gräulich, und gewaltig fart; und hatte große, "eiserne Zähne, und fraß, und zermalmte, und sertrat, mas übrig blieb, mit den Füßen; es , war febr verfchieden von den vorigen und batte sehn Hörner. Da ich aber die Hörner schauete, ", fieb, da brach hervor zwischen ihnen ein anderes, "fleines Sorn, vor welchem der ersten Sörner " dren ausgerissen wurden; und, sieh, dasselbige " horn batte Augen wie Menschenaugen und ein "Maul, das redete große Dinge."

- 3. "Solches sab ich, bis daß Thronen ge"sest wurden, und der Alte der Tage setzte Sich.
  "Deß Aleid war weiß, mie Schnee, und Sein
  "Haupthaar, wie reine Wolle. Feuergluth war
  "Sein Thron und dessen Adder Flamme. Ein
  "seuriger Strom ging vor Ihm aus und ergoß
  "sich; tausendmal Tausend dieneten Ihm, und
  "sehntzusendmal zehn Tausend stunden vor Ihm.
  "Das Gericht ward gehalten, und die Bücher
  "wurden aufgethan."
- 4. "Ich schante hin wegen der Stimme der "großen Rede, so das Horn redete; ich schaute "bin, bis das Thier getödtet ward, und sein Leib verderbet, und ins Feuer geworfen, und der

"andern Thiere Gewalt auch aus war; denn Zeit nud Stunde war ihnen bestimmt worden."

5. "Ich sab in diesem Gesichte des Nachts; "mb sieb, es kam Einer in des Himmels Wolken, "wie eines Menschen Sohn, bis zum Alten der "Lage und ward vor Ihn gebracht. Der gab. Ihm Gewalt, Shre und Reich, daß Ihm alle "Nationen, Völker und Zungen dienen follten. "Seine Gewalt ist ewige Gewalt, die nicht auf"beren wird, und Sein Neich ist unvergänglich."

6. "Da erschanderte mir im Leibe der Geist! "Ich, Daniel, entsetzete mich; es erschreckten mich

die Genichte meines haupts."

7. "Und ich ging zu deren einem, die de "kunden, und bat ihn, daß er mir über dies alles, die Wahrheit sagte; und er redete mit mir und zeigte mir die Deutung:

5. "Diese vier großen Thiere sind vier Reiche, "so aus der Erde sich erheben werden. Aber die "Heiligen des Höchsten werden das Reich empfan-"gen und werden es besißen immer und immer."

9. "Darnach wünscht' ich, zu erfahren die "Lentung des vierten Thiers, welches sehr ver"schieden von den andern war, schrecklich, mit "eisernen Zähnen und ehernen Alauen; das um "sch fraß, und zermalmte, und, was übrig war, "mit den Füßen zertrat; und von den zehn hör"nern auf seinem Haupt, und von dem Horn, "das bervordrach, vor welchem dren abstelen; und "das Augen hatte und ein Maul, so große Dinge redete, und dessen Ausehn such dasselt gen mider, als der nandern, war. Und ich sah dasselbige Horn kreinen wider die Heiligen und obsiegen wider sie; "bis da kam der Alte der Tage und das Gericht "gab den Heiligen des Höchsten, und die Zeit "kam, daß die Peiligen das Reich empfligen."

40. "Er sprach also: Das vierte Thier wird is , das vierte Reich auf Erden sen und sehr verschie. in , den sen von allen Reichen; es wird die ganze Erde x , verschlingen, und sie zertreten, und zermalmen. x , Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, so aus 1, diesem Reich entstehen werden; nach denkelbigen in , aber wird ein anderer aufkommen, und wird k , verschieden senn von den andern, und wird dren x , Hönige demüthigen; er wird lästern wider den , Höchsten, und die Heiligen des Höchsten zerstöz , ren, und wird sich vermessen wollen, Zeit und z , Gesetz zu ändern; sene aber werden in seine Hand z , gegeben werden, eine Zeit, und Zeiten, und eine z , balbe Zeit."

11. "Darnach wird gehalten werden das "Gericht, da wird ihm genommen werden die

Sewalt, daß er vertilget und verderbet werde. "

12. "Aber das Reich, die Gewalt und die "Macht unter dem ganzen Himmel müssen gege"ben werden dem Volke der Heiligen des Höchsten,
"Deß Neich ewig ist, Dem alle Könige dienen "und Ihn anbeten werden."

13. "Dieß war der Rede Ende. Ich, Daniel, "bet ward sehr beunruhiget in meinen Gedan"ken, und mein Angesicht versiel; diese Nede aber
"bewahrete ich in meinem Herzen."

14. Es ist offenbar, daß diese Gesichte des Daniel in der Hanptsache gleichen Sinn haben mit jenem frühern Traumgesichte Nebukadnezars. Daniel sah vier Thiere. "Das erste war, wie ein Löwe, und hatte Flügel, wie ein Adler. Ich. "sah zu, bis ihm die Flügel ausgerauft wurden, "und es ward von der Erde genommen und stand auf seinen Füßen, wie ein Mensch, und ihm "ward ein menschliches Herz gegeben."

f. Ealwet.

Qau. VII.

- 37
- 15. Der Zeit nach war das affnrisch baby. twiche Reich das erfte. Mächtig und stolz wird es mit dem Löwen verglichen. Auf Schnelligkeit seine Eroberungen und auf Schnelligkeit der chaftischen Heere deuten die Adlersflügel.
- 16. Also hatte kurz vor dem Sturz des Reiches Jude der Prophet Habakuk von den Chaldäern zweissagt, redend im Namen des Herrn:
  - "Ein herbes Volt! sieh, schnell
  - "Bandelt es über die Fläche der Erde dabin,
  - "hütten zu erobern, die nicht sein.
  - "Graunvolles, entsetliches Volk! "Rach der Willür sein spricht es Gericht,
  - "Leget Laft den Bölfern auf.
  - "Eilender find ihre Roß', als die Pardel,
  - "Schneller, wie die Wölf' in der Abendzeit:
  - "Es verbreiten fich rings ihre Reisigen umber,
  - "Sie kommen von fern, eilend, wie Adler,
    - zum Raub!
  - Berderbend allzumal, fahren verheerend sichaher,
  - "Wie der Wind aus Often, raffen wie Sand "Die Gefangnen dahin...."
- Bab. 1 , 6 -- +.
- 17. Der lette Theil des oben angeführten vierten Berses im siebenten Kapitel Daniels beschreibt den Falt und die Wiederaufrichtung des Rebukadnezae, und bezeichnet dadurch desto deutslicher das assorisch-babysonische Reich.
- 18. Das zwente, das heißt, das medischversiche Reich, wird mit einem Bären verglichen.
  Der Bär ift ein gewaltiges Thier, aber nicht so
  berelich, wie der Löwe. Ben Deutung des nebuladnezarschen Traums batte Daniel auch gesagt:

9an. II, 39.

16, 17.

"Nach dir kommt empor ein anderes Reicheit " Beringer, als dein's. "

ı,

Der Bar lebt nicht vom Raube, wie der Lowe:, aber gereigt ift er furchtbar. . Eenophon ergabte, uns, daß ichon jur Zeit des medischen Königes Afnages, als Enrus fechzehn Jahre alt war, der. affnrische König, (das beißt, der affnrisch - baby, lonische, mabricheinlich Evilmerodach, mabrend des flebenjährigen Wahnfinns seines Baters,) auf einem Jagdzuge an die medische Gränze, von plöplider Kriegeluft hingerissen, einen feindlichen Ginfall, Ken.Eyr I, IV, ins medische Land gethan habe. Diefer Muthwille hatte schreckliche Folgen!

- 19. Das dritte Thier, gleich einem Pardel, mit vier Flügeln und vier Köpfen ift das macedonische Reich, welches nach Alexanders des Großen Tode in vier mächtige Reiche zerfiel.
- 20. Das vierte, schreckliche, gewaltige Thier mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, welches fraß, und zermalmte, und zertrat, was übrig blieb, ift das allzermalmende römische Reich.
- 21. In Nebukadnezars Traumgesicht erscheint eben dieses in der Gestalt der eisernen Füße, deren ein Theil von Thon war, und mit zehn Zehen. Im Traume Daniels hat es zehn Hörner. Aus Roms Trümmern entstanden Europens Reiche.
- 22. "Solches sah ich, bis daß Thronen "gefest murden, und der Alte der Tage fette fic. "Def Kleid mar weiß, wie Schnee, und das haar "auf Seinem Saupt, wie reine Wolle. Feuergluth "mar Sein Thron und deffen Räder Flamme. »Ein feuriger Strom ging vor Ihm ans und "ergoß sich. Tausendmal Tausend dieneten 36m, wund gehntausendmal gehn Taufend fanden

"Jom. Das Gericht ward gehalten, und die 

23. 3ch habe schon anderswo bemerkt, daß dick Thronen in der Mehrheit den Meistern m Afrael nicht entgangen. Die Verfasser des Umnds werfen die Frage auf: Wozu Thronen n der Mehrheit? Nach manchen nichtigen Antunten sagen sie: "Wenn jemand diese Schwierig-"feit beben kann, so lag es ihn thun! wo nicht, nie geh er seine Wege und mage, keinen Ber- pift. 111. 6. 13. "ich." Es ift desto natürlicher, hier einen Wink unmert. p. de Propheten auf die Dreneinigkeit zu finden, Ngleich nachber offenbar von der zwoten göttli- . den Person geredet wird.

- 24. "Ich sab in diesem Gesichte des Nachts, "und fich, es tam Giner in des himmels Wol-"ten, wie eines Menschen Gohn, bis zum Alten "ter Tage und ward vor Ihn gebracht. Der "gab Ihm Gewalt, Shre und Reich, daß Ihm "alle Nationen, Bölker und Zungen dienen sollnten. Seine Gewalt ift ewig, Gewalt, die nicht "anfhören wird, und Gein Reich ift unvergang-"lich. "
- 25. Daß in der vorigen Stelle und in dieser vom Weltgerichte die Rede senn follte, ist mir nicht wahrscheinlich; sondern mir scheint, der Brophet rede vom Gericht der Vorsehung iber Rom und über die andern Bölker, welche bes Christenthum angefeindet baben. Ob, wie tinige meinen, das kleine Horn Mahomed bedeute? ob den noch zukünftigen Antichrist? das veif ich nicht. Aber von Berbreitung des fiegende Christenthums auf Erden, und mabrscheinlich anfünftiger, allgemeiner Berbreitung redet ohne Zweifel derjenige, welcher deseiben dem Daniel den Traum dentete, in diesen Worten :

Les Find de Penell and de Alde volle Lieu danien dummet vied dem decision Rolle Lie davorien unicom venden. Les Fried unig i Lei dal ille Madon venden Jon decisio vod i Lei publication.

IX

11

11

! Canel ver Sundater der devals den bedalunciaen Ama antwereinnen kardikati Sufana die er undermen Argennyseitet des Baluise em Beise ist. Lis errähle er:

L \_ Ju we di in inin Seicht ieb. in .

\_ Coupé Soit en tuite de lan en finée Ulai \*).

\_ Und en oud weise du cen en und ieb, und

\_ ied en Sedien ieud en Seien, der hatte

To neutren Sume denkt jum derfen un der beiliges Sunt kommt kann den Gerie auf fein Sofier dem Stammenter der Gerier. In einerstäten Sonne marb Sie mater den der Treismans gund is annannen. eine Sundinund weime Treismans gu Meine bedaut. Su den abs nerfinn von Sundane, der fanden der hande beiten den bereiten der bereiten der Gerier beiten der Gerier gestellter der Gerier der Gerier gestellter der Gerier der Gerier gestellter gestellter der Gerier gestellter

3er. XI IX,35.

Der Sini Uim if der Cocedes, testen Bafer fo lauter unt beilam mar. bas tie rerfiden Koniae fein anteres tranten, und menn es inter gefecht werten, es a. Albertin Geldertin auf Reifen mit üm futrten. In der danischen Infel Seiland ift eine reiche Quelle ben Norichild, nab' am Meer, beren Baffer treflich ift und bie sonderbare Staenichaft bat, bas es nach longer Austemabeung, ober wenn es von Schillern uber die Linie gerührt wird, in Gabrung gerate, fich aber dann von selbst aufflart und unverderblich mirb.)



"wer bobe Hörner; doch ein's höher, als das nadere, und das böchste wuchs am letten."

- 3. "Ich sab, daß der Widder mit den "Kömern stieß gegen Abend, gegen Mitternacht "med gegen Mittag; und kein Thier konnte vor "ihm besiehen noch vor ihm gerettet werden; sonidern er that nach seinem Willen und ward sehr "groß."
- A. "Und indem ich darauf merkte, sieh, da "temmt ein Ziegenbock von Abend her über das same Land und berührte nicht die Erde. Und "ar datte ein ausehnliches Horn zwischen den "Angen. Und er kam zum Widder, der zwen "örner hatte, den ich stehen sah am Strom; und er lief auf ihn zu im Ungestüm seiner Kraft. "Und ich sah ihn hart an den Widder kommen, und er ergrimmte wider ihn, und sieß den "Bidder, und zerbrach ihm seine zwen Hörner. "Und der Widder-hatte keine Kraft, daß er ihn "bätte mögen bestehen; sondern jener warf ihn "zu Boden und zertrat ihn, und niemand konnte "den Widder von ihm erretten."
- Jud da er am größten geworden, zerbrach das "große Horn, und wuchsen an dessen statt vier "ansehnliche Hörner gegen die vier Winde des "dimmels. Und aus einem derselbigen wuchs "ein kleines Horn, das ward sehr groß gegen "Mittag, gegen Abend, und gegen das herrliche "Land. Und es wuchs bis an des Himmels Heer, "und warf davon herab, und von den Sternen "iur Erde, und zertrat sie. Ja es wuchs bis an "des Fürsten des Heers, und nahm von ihm weg "des tägliche Opfer, und warf herab die Stätte "seines Heiligthums. Es ward ihm aber solche "Racht gegeben wider das tägliche Opfer, um

nder Enat: willen; und die Babrbeit mard zu E "Boden geichtagen, und was er that, das gelang w " ibm." (E

6. "3d borte aber einen Seiligen reden, = "und ein anderer Beiliger fprach ju dem, der ba er nredete: Bie lange foll mabren feich Benicht vom "täglichen Opfer und von der Gunde, um melder "willen die Bermuftung geschiebt, taf sowohl das " peiligthum, als das veer jertreten werden?"

7. "Und er fprach ju ibm: Es find zwei . " Tanfend drenbundert Tage von Abend gegen Mive-"gen ju rechnen, fo wird tas Beiligibum gereini-"get werden."

\*

Z

8 "Und da ich, Caviel, feld Geficht fab, .. und batt' es gerne verftanden, feb, da fand por meinem Angenicht wie die Beftalt eines "Mannes. Und ich borete mitten im Ulai eines "Menschen Stimme, der rief und sprach : Ga-"briel, lege diesem das Gencht aus. Und er tam " dicht an mich beran; ich aber erschrack und fiel ,, auf mein Angesicht; er aber sprach zu mir: "Mert' auf, du Menschenfind; denn dies Geficht ngebort in die Zeit des Endes."

9. ,, Und da er mit mir redete, fant ich "wie in Donmacht zur Erde auf mein Angeficht. s.Er aber rührte mich an und richtete mich auf, "baß ich ftund."

10. "Und er sprach : Sieb, ich will dir "zeigen, wie es geben wird zur lesten Zeit des "Borns; denn jur bestimmten Zeit foll das Ende " senn."

11. "Der Widder mit den zwen hörnern "find die Könige der Meden und Perfer. "Ziegenbod aber ift der König in Griechenland. "Das große horn zwischen seinen Augen ift der " erfte Ronig."

12. "Daß aber vier an seiner Statt funden, "da es gerbrochen mar, bedeutet, daß vier Könignteche aus dem Bolf entstehen werden, aber "micht in seiner Kraft. Und nach ihrem Reich, "wen die Frevel werden zugenommen haben, "wirt auftommen ein Ronig von harter Stirn' and ichlanem Sinn. Der wird machtig fenn, "eber nicht durch eigne Kraft; er wird munder-"bere Berwüstung anrichten, und es wird ibm "edingen, mas er thut. Er wird die Starken namorden und das Bolf der Heiligen. Und "terd feine Lift wird ibm fein Trug gerathen, "sad er wird fich erheben in seinem Bergen, und f. Bug. Goot. m. .im Frieden wird er viele verderben; er wird fich bie engl. Blic. "auftebnen wider den Fürsten der Fürsten; aber ner mird gerbrochen werden ohne Sand."

Dan. VIII. ] }

"Das Gesicht vom Abend und Morgen, "was dir gesagt ward, ift wahr; du aber verpfegle es; denn es wird nach vielen Tagen ge-"schen."

14. "Und ich Daniel ward schwach, und "lag etliche Tage fraut. Dennoch stand ich auf nund richtete aus des Königs Geschäft. Und ich "verwunderte mich des Gesichts, und niemand poer, der es mir auslegte. "

15. Diese Weissagung ift so deutlich, daß se nach deren Erfüllung nicht könnte migverstanden werden, wenn auch Gabriel sie nicht lange vor derselben dem Daniel erflärt batte. Seine Erflärung ift fury; die Weltgeschichte enthüllt das Besicht weit mehr.

16. Nach Gabriels Erklärung find die Rowie der Meder und der Perser der Widder. Peniels Zeit waren diese benden Königreiche noch gerennt. Gerade im letten Jahre seines Lebens thebte er deren Bereinigung durch den Tod des Ecolb. 4ter 36. 3

- 40. "Er sprach also: Das vierte Thier wird "bas vierte Reich auf Erden seyn und sehr verschie"ben senn von allen Reichen; es wird die ganze Erde "verschlingen, und sie zertreten, und zermalmen. "Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, so aus "diesem Reich entstehen werden; nach denselbigen "aber wird ein anderer aufkommen, und wird "verschieden seyn von den andern, und wird dren "Könige demüthigen; er wird lästern wider den "Höchsten, und die Heiligen des Höchsten zerstö"ren, und wird sich vermessen wollen, Zeit und "Gesetz zu ändern; sene aber werden in seine Hand "gegeben werden, eine Zeit, und Zeiten, und eine "halbe Zeit."
- 11. "Darnach wird gehalten werden das "Gericht, da wird ihm genommen werden die "Gewalt, daß er vertilget und verderbet werde."
- 12. "Aber das Reich, die Gewalt und die "Macht unter dem ganzen Himmel müssen gege"ben werden dem Volke der Heiligen des Höchsten,
  "Deß Neich ewig ist, Dem alle Könige dienen "und Ihn anbeten werden."
- 13. "Dieß war der Rede Ende. Ich, Daniel, "ther ward sehr beunruhiget in meinen Gedan"ten, und mein Angesicht verfiel; diese Nede aber "bewahrete ich in meinem Herzen."
  - 14. Es ist offenbar, daß diese Gesichte des Daniel in der Hauptsache gleichen Sinn haben mit jenem frühern Traumgesichte Nebukadnezars. Daniel sah vier Thiere. "Das erste war, wie ein Löwe, und hatte Flügel, wie ein Adler. Ich., sah zu, bis ihm die Flügel ausgerauft wurden, und es ward von der Erde genommen und stand auf seinen Füßen, wie ein Mensch, und ihm "ward ein menschliches Herz gegeben."

f. Calmet.



- 15. Der Zeit nach war das affprisch baby. wische Reich das exte. Mächtig und stolz wird es mit dem köwen verglichen. Auf Schnelligkeit seiner Eroberungen und auf Schnelligkeit der chafdischen Heere deuten die Adlersslügel.
- 16. Also hatte kurz vor dem Sturz des Reiches Juda der Prophet Habakuk von den Chaldäern geweissagt, redend im Namen des Herrn:
  - "Erwecken werd' Ich der Chaldäer Heer, "Ein herbes Volt! sieh, schnell "Wandelt es über die Fläche der Erde dahin, "Hütten zu erobern, die nicht sein.
  - "Graunvolles, entsetliches Bolt!
    "Nach der Wilkür sein spricht es Gericht,
    "Leget Last den Bölkern auf.
    "Silender sind ihre Roß", als die Pardel,
    "Schneller, wie die Wölf" in der Abendzeit:
    "Es verbreiten sich rings ihre Reisigen umber,
    "Sie kommen von fern, eilend, wie Adler,
    zum Raub!
  - Berderbend allzumal, fahren verheerend sie daher,
  - "Wie der Wind aus Osten, raffen wie Sand "Die Gefangnen dahin...."

\$ab. 1 , 6-- 4.

- 17. Der lette Theil des oben angeführten vierten Verses im siebenten Kapitel Daniels beschreibt den Fall und die Wiederaufrichtung des Nebnfadnezar, und bezeichnet dadurch desto deutslicher das assnrisch-babysonische Reich.
- 18. Das zwente, das heißt, das medischversiche Reich, wird mit einem Bären verglichen. Der Bär ist ein gewaltiges Thier, aber nicht so berelich, wie der Löwe. Ben Deutung des nebuladnezarschen Traums batte Daniel auch gesagt:

**J**an. II , 3%.

"Nach dir kommt empor ein anderes Reich, "Geringer, als dein's."

Der Bär lebt nicht vom Raube, wie der Löwe; aber gereizt ist er furchtbar. Zenophon erzählt uns, daß schon zur Zeit des medischen Königes Ustnages, als Enrus sechzehn Jahre alt war, der assrische König, (das heißt, der assrisch- babusonische, wahrscheinlich Evilmerodach, während des sebenjährigen Wahnsinns seines Vaters,) auf einem Jagdzuge an die medische Gränze, von plössischer Kriegslust hingerissen, einen seindlichen Einfall ins medische Land gethan habe. Dieser Muthwille hatte schreckliche Folgen!

Xen.Cyr.I,1V, 46, 17.

- 19. Das dritte Thier, gleich einem Pardel, mit vier Flügeln und vier Köpfen ist das macedo-nische Reich, welches nach Alexanders des Großen Tode in vier mächtige Reiche zersiel.
- 20. Das vierte, schreckliche, gewaltige Thier mit eisernen Zähnen und ehernen Klauen, welches fraß, und zermalmte, und zertrat, was übrig blieb, ist das allzermalmende römische Reich.
- 21. In Nebnkadnezars Traumgesicht erscheint eben dieses in der Gestalt der eisernen Füße, deren ein Theil von Thon war, und mit zehn Zehen. Im Traume Daniels hat es zehn Hörner. Aus Roms Trümmern entstanden Europens Reiche.
- 22. "Solches sah ich, bis daß Thronen "gesett wurden, und der Alte der Tage sette sich. "Deß Kleid war weiß, wie Schnee, und das Haar "auf Seinem Haupt, wie reine Wolle. Fenergluth, war Sein Thron und dessen Räder Flamme. "Ein feuriger Strom ging vor Ihm aus und "ergoß sich. Tausendmal Tausend dieneten Ihm, "und zehntausendmal zehn Tausend standen vor

Ibm. Das Gericht ward gehalten, und die 

23. 3ch habe schon anderswo bemerkt, daß ick Thronen in der Mehrheit den Meistern m Ffrael nicht entgangen. Die Verfasser des almuds werfen die Frage auf: Wozu Thronen 1 der Mehrheit? Nach manchen nichtigen Antonen sagen sie: "Wenn jemand diese Schwierigten beben kann, so laß es ihn thun! wo nicht, sulnem. Welt: so geh er seine Wege und mage teinen Ver- pift. 111. §. 13. ich." Es ift desto natürlicher, hier einen Wink unmert. S. es Propheten auf die Dreneinigkeit zu finden, igleich nachber offenbar von der zwoten göttli- . en Person geredet wird.

- "Ich sab in diesem Gesichte des Nachts, und fieb, es kam Einer in des himmels Bolten, wie eines Menschen Sohn, bis zum Alten der Tage und ward vor Ihn gebracht. Der , gab Ihm Gewalt, Ehre und Reich, daß Ihm alle Rationen, Wölfer und Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ift ewig, Gewalt, die nicht aufboren wird, und Gein Reich ift unverganglich. "
- 25. Daß in der vorigen Stelle und in ieser vom Weltgerichte die Rede senn sollte, ist nicht wahrscheinlich; sondern mir scheint, er Prophet rede vom Gericht der Vorsehung ber Rom und über die andern Bölker, welche 15 Christenthum angefeindet haben. Ob, wie nige meinen, das kleine Horn Mahomed bente? ob den noch zukünftigen Antichrist? das tif ich nicht. Aber von Verbreitung des fiegena Christenthums auf Erden, und wahrscheinlich n noch aufünftiger, allgemeiner Berbreitung selben redet ohne Zweifel derjenige, welcher n Daniel den Traum dentete, in diesen Worten:

"Das Reich, die Gewalt und die Macht unter "dem ganzen Himmel wird dem heiligen Volk "des Höchsten gegeben werden, Des Reich ewig "ist, und alle Mächte werden Ihm dienen und Das. VII., 27. "gehorchen."

## IX.

- 1. Daniel war Statthalter der damals dem Jabnsonischen Reich unterworfenen Landschaft Suffana, als er im dritten Regierungsjahre des Bal-tasar ein Gesicht sah. Also erzählt er:
  - 2. "Ich war, da ich solch Gesicht sah, im "Schloß Susa im Lande Aelam am Flusse Ulai \*). "Und ich hub meine Augen auf, und sah, und "sieh, ein Widder stand am Wasser, der hatte
    - In weiterm Sinne heifit ganz Persien in der helligen Schrift Aelam nach Sems ältestem Sohne, dem Stammwater der Perser. In eingeschränktem Sinne ward Eine mais so genannt, eine Landschaft, welche Ptolomäus zu Medien rechnet. Sie lag nördlich von Susiana, deren hauvestadt die berühmte Susa war. Bende Landsschaften waren jest in Gewalt der Chaldäer, weil Mebukadnezar sie erobert hatte. Ieremias siatte ge, weissagt, daß der herr "den Bogen Nesans zerbrechen würde."

Ber. XLIX,35.

Der Fluß Ulai ist der Choaspes, deffen Wasser so lauter und heilsam war, daß die persischen Könige kein anderes tranken, und, wenn es zuvor gekocht worden, es si silbernen Geschirren auf Reisen mit sich sülrten. (In der dänischen Insel Secland ift eine reiche Quelle den Rotschild, nah' am Meer, deren Wasser treflich ist und die sonderbare Eigenschaft hat, daß es nach langer Ausbewahrung, oder wenn es von Schisern über die Linie geführt wird, in Gäbrung geräth, sich aber dann von selbst ausstährt und unverderblich wird.)

,wer bobe Hörner; doch ein's böber, als das ,andere, und das böchste wuchs am letten."

- 3. "Ich sab, daß der Widder mit den hörnern stieß gegen Abend, gegen Mitternacht und gegen Mittag; und kein Thier konnte vor ihm bestehen noch vor ihm gerettet werden; sondern er that nach seinem Willen und ward sehr groß."
- 4. "Und indem ich darauf merkte, sieh, da sommt ein Ziegenbock von Abend ber über das ganze Land und berührte nicht die Erde. Und er batte ein ansehnliches Horn zwischen den Augen. Und er kam zum Widder, der zwey hörner hatte, den ich stehen sah am Strom; und er lief auf ihn zu im Ungestüm seiner Kraft. Und ich sah ihn hart an den Widder kommen, und er ergrimmte wider ihn, und stieß den Bidder, und zerbrach ihm seine zwen Hörner. Und der Widder-hatte keine Kraft, daß er ihn hätte mögen bestehen; sondern jener warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand konnte den Widder von ihm erretten."
- 11nd da er am größten geworden, zerbrach das große Horn, und wuchsen an dessen statt vier ansehnliche Hörner gegen die vier Winde des dimmels. Und aus einem derselbigen wuchs ein kleines Horn, das ward sehr groß, gegen Mittag, gegen Abend, und gegen das herrliche Land. Und es wuchs bis an des Himmels Heer, und warf davon herab, und von den Sternen zur Erde, und zertrat sie. Ja es wuchs bis an den Fürsten des Heers, und nahm von ihm weg das tägliche Opfer, und warf herab die Stätte sines Heiligthums. Es ward ihm aber solche Nacht gegeben wider das tägliche Opfer, um

١

"boden geschlagen, und was er that, das gelan, ihm."

- 6. "Ich hörte aber einen Heiligen reden "und ein anderer Heiliger sprach zu dem , der d "redete: Wie lange soll mähren solch Gesicht vor "täglichen Opfer und von der Sünde, um welche "willen die Verwüstung geschieht, daß sowohl da "Heiligthum, als das Heer zertreten werden?"
- 7. ,. Und er sprach zu ihm : Es sind zwe ,, Tausend drenbundert Tage von Abend gegen Miot ,, gen zu rechnen, so wird das Heiligthum gereins ,, get werden."
- 3, Und da ich, Daniel, solch Gesicht sah, und hätt' es gerne verstanden, sieh, da fan "vor meinem Angesicht wie die Gestalt eine "Mannes. Und ich hörete mitten im Ulai eine "Menschen Stimme, der rief und sprach: Ge, briel, lege diesem das Gesicht aus. Und er kai "dicht an mich heran; ich aber erschrack und sie, auf mein Angesicht; er aber sprach zu mir "Merk auf, du Menschenkind; denn dies Gesich gehört in die Zeit des Endes."
- 9. ,, Und da er mit mir redete, sank is ,, wie in Ohnmacht zur Erde auf mein Angesich w.Er aber rührte mich an und richtete mich auf ,, daß ich stund."
- 10. "Und er sprach: Sieb, ich will b "zeigen, wie es geben wird zur lesten Zeit di "Jorns; denn zur bestimmten Zeit soll das Enl "senn."
- 11. "Der Widder mit den zwen Hörner "find die Könige der Meden und Perser. D. "Ziegenbock aber ist der König in Griechenlan "Das große Horn zwischen seinen Augen ist d., erste Konig."

Dan. VIII. ]

- 12. "Daß aber vier an seiner Statt funden, "tacs zerbrochen war, bedeutet, daß vier König-"mee aus dem Bolf entstehen werden, aber "uch in seiner Rraft. Und nach ihrem Reich, neun die Frevel werden zugenommen haben, "mirt auftommen ein Ronig von harter Stirn' "mit schlauem Sinn. Der wird mächtig senn, "aber nicht durch eigne Rraft; er wird wunder-"bire Berwästung anrichten, und es wird ibm "klingen, mas er thut. Er wird die Starken namorden und das Bolk der Heiligen. "torch seine Lift wird ihm sein Trug gerathen, "sud er wird nich erheben in seinem Herzen, und f. Bug. Grot. n. "im Frieden wird er viele verderben; er wird fich bie engi. Bibel. "auflehnen wider den Fürsten der Fürsten; aber ner wird gerbrochen werden ohne Sand."
- 13. "Das Gesicht vom Abend und Morgen, was dir gesagt ward, ist wahr; du aber ver"siegle es; denn es wird nach vielen Tagen ge"schen."
- 14. "Und ich Daniel ward schwach, und "lag etliche Tage frank. Dennoch stand ich auf "und richtete aus des Königs Geschäft. Und ich "verwunderte mich des Gesichts, und niemand "war, der es mir auslegte."

15. Diese Weissagung ist so deutlich, daß se nach deren Erfüllung nicht könnte misverstanden werden, wenn auch Gabriel sie nicht lange vor derselben dem Daniel erflärt hätte. Seine Erklärung ist kurz; die Weltgeschichte enthüllt das Gesicht weit mehr.

16. Nach Gabriels Erklärung find die Könige der Meder und der Perser der Widder. In Laniels Zeit waren diese benden Königreiche noch getrennt. Gerade im letten Jahre seines Lebens erichte er deren Vereinigung durch den Tod des Eins. 4ter Vd.

- Van: 1, 21. Knagares. Doch war das persische auf gewisse Weise abhängig geworden vom medischen, wiewohl es noch seinen eignen König hatte, Kambyses, den Vater des Eyrus. Aber schon lebte
  der Held, schon war er siegreich, durch den die
  Perfer, vereinigt in Siu Reich mit den Medern,
  diese beherrschen sollten. Eyrus hatte es seinen
  Landsleuten, den Perfern, vorhergesagt, daß sie
  die Meder beherrschen würden durch Ueberlegenxen. cyr. heit an Tugend und an Tapferkeit. Das später
  emporwachsende Horn erhub sich über das, welches
  lange Zeit größer gewesen war.
  - 17. "Der Widder stieß mit den Hörnern "gegen Abend, gegen Mitternacht, und gegen "Mittag." Kambyses, Enrus Sohn, unterwarfsich Aegypten und zog gegen Mittag bis nach Meroe. Darius, Sohn des Hystaspes, Sidam des Enrus und der größte König des medischpersischen Neichs nächst seinem großen Schwäher, stieß gegen Abend in seinem berühmten Feldzuge wider die Griechen zog; gegen Mitternacht, als er wider die Senthen zog; gegen Mittag, indem er die Indier ansiel.
- 18. Dieses furchtbare medisch persische Reich unterlag dem kleinen griechischen. "Sieh, es "kommt ein Ziegenbock vom Abend her über das "ganze Land und berührte nicht die Erde, und "der Bock hatte ein ausehnlich Horn zwischen den S. 5—7. "Augen," u. s. w. . . "Der Ziegenbock int der "König der Griechen. Das große Horn zwischen ", seinen Augen ist der erste König."

Wie charafteristisch wird in wenigen Zeilen der große Alexander geschildert! "Er berührte "nicht die Erde." Seine kühne Schnelligkeit stürzte das mächtige medisch-persische Reich! Die

indichen Jahrbücher sind, gleich den persischen, von den Thaten dieses Eroberers voll und nennen im manchmal Dulkarnein, das heißt, den Zwen-schom. Manhomigten; weil er, sagen sie, in seiner schnellen rice Hist. of Eiegsbahn von einem Horn der Sonne zum an-Vol. 11, Part. 111. dern, von Westen nach Osten ging.

19. Der Held farb früh. Vier Hörner erinden sich statt des einen. Vier Feldherren theilm Alexanders Reich.

20. Einer dieser neuen Könige, Seleukus, wicher sich den Namen Nikanor, das heißt, der Giegreiche, erwarb, erhielt Sprien. Sein Spröß. im, dieser Königsfolge der achte König, war Antiochus, mit dem Bennamen Epiphanes, der Erlauchte, den man aber, sagt Polybius, seiner Unrthaten wegen Spimanes, den Nasenden, polyb. fragm. nannte.

ante.
21. Wie treffend die Beschreibung dieses

Löniges unter dem Bilde des Horns sen, welches groß ward gegen Mittag (Negypten), gegen Morgen (Persien) und gegen das berrliche Land, oder mie Andere übersepen, gegen das werthe Land (Indäa), das wird sich deutlich zeigen in der Erklärung des eilften Kapitels unsers Propheten.

"Es wuchs bis an des Himmels Heer, und "warf etliche davon, und von den Sternen zur "Erde, und zertrat sie." Unter des Himmels Heer wird, wie mir scheint, das Volk Gottes verstanden. Sterne werden oft die Lehrer oder Priester in der heiligen Schrift genannt. "Er "nahm weg das tägliche Opfer und verwüstete die "Wohnung des Heiligthums." Das that Antio-hus, wie wir in der Folge der Geschichte sehen verden.

22. Auf die Frage des einen heiligen : "Bie lange soll währen solch Gesicht vom täg-

**10.** 

i

**3.** 11.

"lichen Opfer und von der Sünde," u. f. w. antwortet der andere: "Es sind zwen Tausend "und drenhundert Tage vom Abend gegen Mor"gen zu rechnen, so wird das Heiligthum wieder
". 13, 14. "geweihet werden."

23. Im 143sten Jahre der seleucidischen wat. I, 21. Zeitrechnung kam Antiochus nach Jerusalem, wo er den Tempel berandte, die Stade plünderte, viele der Einwohner gefangen führte, viele morden ließ, den Gottesdienst hemmte, daß Jerusa. 1. mat. 1. lem wüste ward. Im neunten Monate des Jahrs. wat. IV, 52. 148 erwähnter Zeitrechnung ward der Tempel nach des Judas Waktabäus Siege wieder gemach. Wat. VI, 16. weihet, und im Jahre 149 ward das Volk Gottes von der Tyrannen des Antiochus durch dessen Den des Todes werden nicht augegeben. Zwen Tausend drenhundert Tage machen siebenthalb Mondenjahre, das Jahr zu 354 Tagen, oder sechs Sonnenjahre und vier Wonate. \*)

## X.

1. An der Spite des medisch - persischen Heres gewann Enrus dem Könige Baltasar

Die Zeitrechnung ber Seleuciben beginnt mit dem Jahre der Welt 3693, vor Christi Geburt 310, mit dem ersten Jahre der hundert und sebenzehnten Immpiade, dem ersten Regierungszahre des Seleufus Nikanor (oder Nikator), nach dessen Einzuge in Babylou. Die Ver' fasser der Bucher der Makkabäer rechnen nach dieser Nera und nehnen sie die Nera des griechischen Königsreichs; auch Josephus. Das erste Vuch der Makkabäer beginnt diese Rechnung im Trühlung, das zwepte im Serbst.

Etädte und Landschaften ab, als dieser etwa im sinften Jahre seiner Herrschaft zu Krösus, Könnge der Lydier, seinem Bundsgenossen reiste, wiele Schäpe mit sich nahm, Negnptier, Griechen, Strazier und Wöller von Kleinassen miethete, dem Krösus das Heer anvertraute und dann wieder beim zog nach Babylon.

- 2. Kröfus war schon über den Fluß Halps gangen, welcher sein Reich vom medischen munte, hatte schon verbeerende Fortschritte in Lippadogien gemacht und sich sester Orte bemächniet, als Errus ihm begegnete und ihn schlug, wewohl des Krösus heer viermalhundert und wanzig Tausend Mann stark war, und Errus nicht halb so viel Streiter ins Feld führte.
- 3. Arösus zog sich zurück nach Lydien, werd eher vom verfolgenden Feinde abermals überwunden. Er warf sich in seine Hauptstadt Sardis. Eprus eroberte sie und nahm ihn gefangen.

Her. I. Ken, Cyr. VII.

- 4. Das geschah im achten Regierungsjahre des Baltafar. Darauf eroberte Enrus alle Länder in Kleinasien vom ägeischen Meere bis zum Euphrat; ordnete mit Weisheit, was er durch Kriesesstunde und Muth gewonnen hatte, unterwanfsch Snrien und Arabien und führte sein Heer gen Shaldaa im neunten Jahre nach der Einnahme von Sardis, im fünfzehnten der Herrschaft des Baltasar.
- 5. Dieser ward nahe ben Babnson von Chrus bestegt und warf sich in die Stadt, deren Belagerung eine der größte Unternehmungen war;, so wir in der Geschichte finden.
- 6. Babylon war ein gleichseitiges Viereck von vierhundert und achtzig Stadien im Umfreise, das heißt, von zwölf Meilen, zu fünfzehn auf einen brad der Breite. Sie max umgeben von einer

aus großen Backteinen, so mit Erdharz statt des Mörtels verbunden waren, gebauten Mauer, welche zwenhundert Ellebogen boch und fünfzig Ellebogen breit war. Um die Mauer lief ein tiefer und breiter Waffergraben. In ieder Seite der Mauer maren fünf und zwanzig eherne Thore. Auf der Maner erhuben sich zwenbundert und fünfzig Thürme, zehn Fuß über dieselbe. Von jedem Thor zum entgegengesetten Thor lief eine Strafe, so daß die Stadt beren fünf und zwanzig von Mittag nach Mitternacht und eben so viel von Morgen nach Abend hatte, und in Vierede getheilt mar, deren jedes mehr als eine halbe geographische Meile im Umfange batte. Der innere Raum dieser Bierece mard ju Sofen, Garten, auch wohl jum Feldbau angewandt.

Nan. Cyr.VII,

- 7. Ein Arm des Euphrats war in einen Ranal, zwen Stadien breit, geleitet worden. Er theilte von Mitternacht nach Mittag die Stadt in zween gleiche Theile. In der Mitte war eine Brücke, drenkig Fuß breit, und an benden Seiten derselben zween seste Palläste, deren einer an der Morgenseite der alte bieß und vier jener Nierecke einnahm; der neue an der Abendseite nahm deren neun ein. Bende standen mit einander in Verbindung durch einen unter den Kanal laufenden gewölbten Gang.
- 8. Der Belustempel, welcher ein ungebeurer Thurm von acht sich über einander erhebenden Absätzen war, deren oberster den Shaldäern zur Sternwarte diente \*); die kolosfalischen, güld-

Diefer war vermutblich der alte Thurm ju Babel. Zu Alleranders Zeit fand der griechische Philosoph Kallischennes, daß die himmelsbeobachtungen der Chaldäer 1903 Jahre rückwärts gingen, das heißt, dis zum isten Jahre nach dem Churmban.

nen Göpenbilder mit dem großen goldnen Altar; die benden königlichen Palläste an den Enden der Brude; die Brude selbst; der gewölbte unterirtische Gang; die ungeheuern äußern und die großen innern Mauern; die sogenannten schwebenden Gärten machten diese Stadt zu einem Ken. Cyr. VII. Bunder der Welt und mohl zur prachtvollesten, Gurt: V, 1. so man je fah, wiewohl an Reichthum die indiiden Raiserfite Labore, Algra und Delhi vielleicht mit ihr murden haben wetteifern konnen, und an Boltsmenge Peting in China weit beträchtlider ift.

- Die Vollendung Babylons wird dem Mebukadnezar zugeschrieben, ja es scheint fast, daß die ganze Halfte gegen Abend von ihm zur uralten Stadt hinzugefüget worden. Wahrscheinlich war es jum Behufe dieses Baucs, daß er, als. er den König Jojachin (Jechonias) gen Babylon sandte, nebst allen angesehenen Einwohnern von Jerusalem auch alle Zimmerleute und Schmiede 4. Kon. XXIV, wegführen ließ. 14.
- Es ift, wie Prideang richtig bemerkt, zu vermuthen, daß diese ungeheure Stadt noch nicht inwendig ausgebauet und noch weniger volltommen bevölkert mar, als Eprus sie belagerte.
- 11. Dieses Babylon, in welchem sich jest das caldaische Kriegsheer befand und Vorrath an Lebensmitteln für zwanzig Jahre, unternahm Enrus, zu erobern! - Zwen Jahre stand er mit seinem Beere davor, mabrend die Belagerten, weil fie fich durch ihre unersteigbaren Mauern gefidert glaubten, seiner und seines heeres spotteten. Und in der That schien die Unternehmung unfinnig. Aber Enrus wollte weder durch Sturm die Stadt seminnen, noch durch hunger.

- 12. Rebutadnezar, oder wie Herodot will, die große Königinn Nitofris, batte einen unge-Deuern Set, dem ägnptischen Möris gleich, graben laffen, mit Ranalen, welche in den Sommermonaten, wenn der Euphrat vom geschmolznen Schnee der armenischen Gebirge anschwillt und verbeerend aus den Ufern tritt, diese Wasser in den See führten, welcher in Zeiten der Durre wieder zur Wäfferung des Landes gebrauchet mard.
- 13. Den Euphrat in diesen See zu leiten, ließ Enrus einen breiten und tiefen Ranal graben; doch führte er ihn nicht bis unmittelbar an den Strom, auf daß er, wenn es ihm getegen scheinen würde, das ungegrabene Land, wetches einen Damm zwischen dem Eupheat und dem Kanal bit-Dete, durchstechen fonnte.

Xep. Cyr.

- 14. Er wußte, daß jährlich ein großes Fest in Babyton gefenert mard, mährend dessen die war, 1, 191. Einwohner fich dem Schwelgen und der Ueppig-- Lon. Cpr. VII. keit die ganze Racht ergaben. Er theilte daber sein Heer in zween Haufen, deren einer von Gobries, der andere von Gadatas angeführt ward, zween Babnioniern, welche wegen Graufamteit und schnöder Misbandlung, so sie vom Könige der Chaldher erlitten, zu den Persern übergegangen. Dann ließ er den oben erwähnten Damm durchstechen mit Befehl an Gobrnas und Gadatas, sobald der Arm des Stroms, welcher die Stadt durchschnitt, seicht genug senn würde, um den Eingang zu verstatten, hineinzugeben, jeder von seiner Seite, welches keicht, da sie keinen Schlamm zu befürchten hatten, indem das Bette des Stroms in der Stadt gemauert war.
  - 15. Hätten, fo sagt heredot, die Einwohner den Ginjug der Teinde gemerkt, fo waren

leicht von ihnen wie in einer Fischreuße igen und vertilget worden. Sie bedurften die Pforten zu schließen, welche von jeder enstraße au den Strom führten, wie ohnehin Nacht zu geschehen pflegte, auser an diesem, das die ganze Stadt in Schmaus und Neisserte.

Her. I, 191.

16. Sobald der Strom hinlänglich abge, war, ging das Heer von benden Seiten n. Wem es begegnete, der floh oder ward tet. Gadatas und Gobruas, der Stadt kundig, führten bende ihre Haufen gerade die königliche Burg. Sie fanden die Thore iben geschlossen. Einige von ihnen sielen die einem großen Feuer trinkenden Wachen an. ntstand Getöse. Man vernahm's in der Burg; känig ließ die Thore öffnen, um zu erfahren, es wäre. Die Perser stürzen durch die Thore in. Sie sinden den König, der das Schwert at bält. Er wird getödtet sammt denen, so umgeben.

Xen. Cyr. VII.

18. "Der König Baltasar gab ein großes ihl seinen tausend Gewaltigen, und ein jeder mt Wein, und er mit ihnen. Da er nup inken war, hieß er die goldenen und silbernen sässe berbringen, so sein Vater Nebukadnezar dem Tempel zu Ferusalem weggenommen te, auf daß der König mit seinen Gewaltigen, en Weibern und Kebsweibern saraus träu-

19. Baltasar war nicht Sohn, sondern Enkel 1 des Nebukadnezar. Es ift aber der heiligen e Schrift gewöhnlich, die Großväter, überhaupt die 🚶 Urväter, Bäter zu nennen.

1

- 20. "Da wurden gebracht die goldenen und ! "filbernen Gefässe, die aus dem Tempel, dem "hause Gottes zu Jerusalem, waren genommen i "worden; und der König, seine Gewaltigen, "seine Weiber und Rebsweiber tranken daraus. "Und als sie tranken, lobeten sie ihre goldenen, "filbernen, ehernen, eisernen, bölzernen und fici-"nernen Götter."
- 21. "Gben in derselbigen Stunde gingen "bervor Finger als einer Menschen hand, die "schrieben gegen dem Leuchter über auf die Tunche 32 der Wand in dem foniglichen Saal; und der "Rönig ward gewahr des Theils der Hand, die "da schrieb."
- 22. "Da entfärbte sich des Königs Angesicht, wund seine Gedanken erschreckten ihn, daß seine "Nieren erschlafften, und die Knie an einander 3 stiegen. "
- und der König rief laut, daß herben-**23.** zo geführt werden sollten die Weisen der Chaldaer 33 und die Wahrsager. Und der König ließ sagen wden Weisen zu Babylon: Wer diese Schrift 22 lesen und erklären kann, der soll gefleidet werden mit Purpur, und eine goldene Kette am Halse "tragen, und der dritte senn in meinem Reich." (Dder: "Giner der dren Gewaltigsten in meinem "Reich.")
- 24. "Da traten hinein alle Weisen des 33 Königs; aber weder vermochten sie, zu lesen die "Schrift, noch sie zu erklären dem Könige."
- 25. Die Chaldäer konnten die Schrift nicht lesen, weil sie in althebräischen Buchstaben ge-

n war, welche man für dieselben balt, die famaritischen beißen.

20 Deß erschrack der König Baltasar noch und seine ganze Gestalt veränderte fich; ward feinen Gewaltigen bange. "

"Da ging die Königinn um folcher : willen des Königes und seiner Gewaltibinauf in das Haus des Gastmabls und : Herr König, lebe immerdar! Deine ifen muffen nicht dich erschrecken, noch Angesicht sich entfärben! Es ift ein Mann inem Reiche, der den Geift der heiligen r bat. In den Tagen beines Baters marb dtung, Berstand und Weisheit ben ibm den, wie der Götter Weisheit ift; und bein r, der König Nebukadnezar, ja, dein r, o König! sette ihn über die Sternseber; en, Chaldaer und Wahrsager; darum, ein boberer Beift in ihm gefunden ward, mehr Beit und Kunde der Traumdeutung, und frung dunkler Sprüche, und Lösung der fel, nämlich Daniel, den der König Balnennen ließ. Go laß also Daniel rufen, pird dir die Deutung geben. ".

Die Weiber bes Königs waren mit an Bon dieser Königinn wird gefagt, sie naufgegangen in's Haus des Gastmabls. pricht mit Weisheit und von Zeiten, fo inia nicht erlebt hatte, cs wäre denn in Kindheit gewesen. Wer erkennet nicht in meise Nitofris, von welcher Herodot uns s boben Begriff gibt und ausdrücklich von , sie fen Mutter des letten Königes gemeg er Labnnitos nennt? Die großen Werke, Mer. 1, 188. be zuschreibt, vollbrachte sie ohne Zweifel der Minderjährigkeit ihres Gobns, beffen

Chrenname Baltasar war (wie des Daniels), und # fein eigenthümlicher Name Labnnitos. 13

"Da ward Daniel hinauf vor den Ki-in nig gebracht; und der König sprach zu Daniel: 14 "Bift du der Daniel, der Gefangnen einer aus u "Juda, die der König, mein Bater, aus Juda a "bergeführet hat? Ich babe von dir fagen ge- z "hört, du habest den Geist der Götter; Erleuch- it , tung, Berstand und bobere Weisheit sen ben t 3, dir gefunden worden. Anjest habe ich vor mich z ", fordern lassen die Weifen und Sterndeuter, daß 3 ", sie tesen diese Schrift und mir anzeigen, was : "sie bedeute, und sie konnten mir folche nicht "crklaren. Bon dir aber bab' ich gehört, daß du "tönnest dunkle Sprüche deuten und Zweifel lösen. "Bermagst du nun, zu lesen die Schrift und mir , anzuzeigen, was fie bedeute; so sollst du in Pur-"pur gekleidet werden, und goldne Kette tragen um 3, den Sals, nud der dritte seyn in meinem Reich."

"Darauf antwortete Daniel dem Ro-3, nige: Deine Gaben mögen dein bleiben, und "gib einem andern deine Geschenke; die Schrift "will ich lesen dem Könige und anzeigen, was sie "bedeutet."

"O König, der Allerhöchste hat deinem "Bater Nebukadnezar Reich, Macht, Herrlichkeit "und Ruhm gegeben; und wegen selcher Macht, "die ihm gegeben war, bebten vor ihm alle Ra-"tionen, Bölfer und Zungen, und fürchteten ibn. "Er tödtete, wen er wollte, er ließ leben, wen er A Mag. Groi, "wollte; er erhöbete, wen er wollte, und wen er weue uebers. "wollte, den demuthigte er."

"Als aber sein Herz sich def erhub, **32.** und sich verhärtete sein Sinn in Hochmuth, da "mard er herabgesett vom foniglichen Thron, und "von ihm genommen ward seine Würde.

vard verstoßen von den Söhnen det Men1, und sein Herz ward den Thieren gleich,
seine Behausung war ben den Waldeseln.
Gras nährete man ihn wie Ochsen, und
Leib ward benest von des Himmels Thau,
er erkannte, daß Gott, der Allerhöchste,
kalt über das Reich der Menschen habe,
Er es verleihe, wem Er will."

- 3. ,, Und du, Baltasar, sein Sohn, hast gedemüthiget dein Herz, da du doch solches wußtest; sondern hast dich erhoben wider Hern des Himmels, und die Gefässe Sci- Hauses wurden vor dich gebracht, und du, e Gemaltigen, deine Weiber und deine Rebsier tranket Wein daraus. Auch priesest du e silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, ernen und steinernen Götter, die nicht sehen, dören, noch dernehmen; Den Gott aber, Desen Hand dein Odem und alle deine Wege d, dast du nicht berherrlichet."
- 34. "Darum ward von ihm gesandt dieser eil der Hand und geschrieben diese Schrift."
  35. "Das aber ist diese Schrift: Mene, etel, Upharsin. Diese ist die Deutung:"
  36. "Mene; Gott hat deine Herrschaft gest und vollendet. Thetel; Du wardst auf ex Wage gewogen und zu leicht erfunden. ares; dein Reich ward zertheilt und den tern und Persern gegeben."
- 37. "Da ward Daniel auf Befehl des Balar in Purpur gekleidet, eine goldene Rette feinen Hals gelegt, und es ward von ihm lündiget, daß er sollte der dritte Gewaltige 1 im Reich."
- 18, "Aber in eben der Nacht ward Baltader Chatdäer König, erschlagen."

## XI.

1. Also hatte ungefähr zwenhundert Jahre vor dieser großen Begebenheit der Prophet Jsaias zeweissagt:

"Lobsingt, o ihr Himmel, der HErr hat's gethan!

"Jauchzet empor, ihr Tiefen der Erde! "Brecht aus in Gesang, o ihr Berge! "Rausche froh, o du Wald, in jedem Baum! "Denn der Herr hat Jakob erlöset, "Berherrlichet will Er senn in Israel!

"Also spricht der Herr, dein Erlöser, "Der dich bildete schon in der Mutter Leib: "Ich bin, Der da ist, Der alles thut, "Der Ich ausbreite die Himmel allein, "Der Ich Selbst festige die Erde, "Nicht Einer mit Mir!

"Ich bin's, der vereitelt "Der Wahrsager Zeichen, "Der bethört, die nach Zukunft späh'n, "Der der Kundigen Kunde verkehrt "Und albern macht ihre Weisheit. "Der bewährt das Wort Seines Knechts, "Den Rath Seiner Bothen vollführt; "Der da spricht: Sen bewohnt! zu Jerusalem; "Send gebaut! zu den Städten von Juda, "Der Ich aufrichte, was verwüstet war! "Der Ich spreche zur Tiese: Verseige! "Bu den Strömen. Vertrocknet! "Der Ich spreche zu Kores \*): Mein Hirt bist du!

"Meinen Willen soll er vollenden!

"Der Ich spreche: Sen gebaut! zu Jerusalem: Jes. xliv, "Sen gegründet! zum Lempel."

23—28.

- 2. Wir haben gesehen, was die griechischen Beschichtschreiber uns von Austrocknung des alten bettes des Euphrats durch Enrus und vom Verseigen jenes Arms dieses Stroms, der durch Bastlen floß, erzählen.
  - 3. "So spricht zu Seinem Gesalbten der Her,

"Zu Kores, den Ich halte ben der rechten hand,

" Bu bezwingen vor ihm die Bölfer,

"Bu entgürten die Suften der Könige!

Daf vor ihm sich öffnen die zwiefachen Thore,

Eich öffnen die Pforten vor ibm!

"Ich will geh'n vor dir her "Und ehnen die Höh'u!

"Zerschmettern will Ich die ehernen Thore,

"Die eisernen Riegel brechen berab!"

3ef. XLV, 1, 2.

4. Wie viele Völfer bezwang Enrus, ch' er Sabplon einnahm, wohin Gott ihn führte! Der König der Armenier ward gefangen von ihm, dann Krösus. Wie viele Thore öffneten sich ihm! Und der eisernen Pforten am Strom in Babvlon, deren auf jeder Seite desselben fünf und zwanzig waren, welche eben in der Nacht des Schwelgens, dann des Grauens, offen geblieben waren, erwähnt herodot.

<sup>\*\*</sup> Rores, a der eigentliche Name dieses Helden, aus dem die Griechen Anros, die Römer und die Neuen Enrus gemacht haben. Es war ein Chronname. Khor heist die Sonne noch jest ben den Persern.

- 5. "Dir will Ich geben die Schäke, "So Dunkel verbirgt,
- 2. 3. "Den Reichthum, so tief und heimlich bewahrt!"
  - 6. Die Schäpe der Arösus in Sardis sind zum Sprichworte geworden. Doch mag die Fülle von Babylon sie noch welt übertroffen haben.
    - 7. "Daß kund dir werde, Ich sen, Der da ist!

"Der dich ruft benm Namen, Ifraels Gott!

"Um Jakobs willen, Meines Knechts,

"Wegen Israels, den ich erfor!

"Ja 3ch rief dich benm Namen,

"Ich nannte dich, eh' du Mich kanntest!

"Ich bin der Herr! kein anderer sonft,

"Es ift kein Gott, als nur Ich allein!

"Ich gürtete dich, du kanntest Mich nicht,

"Daß da werde kund von der Sonnen Aufgang

"Bis bin zu der Sonnen Untergang,

"Rein anderer sen, als Ich!

"Ich bin, Der da ist, und keiner sonst,

"Der das Licht bildete, das Dunkel schuf,

"Der den Frieden macht, und das Uebel schaft,

"Urheber von Allem Ich, Der da ist!"

**3.3-7.** 

- 8. Gott schaft nicht das wahre Uebel, welches nur im Mangel Seiner Gemeinschaft besteht, so wie der Schatten nur Abwesenheit des Lichts ist; aber die vermeinten Uebel ruft Gottes Weisheit hervor, welche wir, weil kurzsichtig, Uebel mennen.
- 9. Auf prophetische Weise erhebt sich der Deilige, gotterleuchtete Seher, von Eprus, dem zeitlichen Retter Ffraels, zum Messas, dem Heiselden des Menschengeschlechts:

Thauet, vihr himmel, von sben herab,

., Gewölk, die Gerechtigkeit! Erd' öffne den Schoof und gebäre Heil!

ime bervor die Gerechtigfeit! bue folches, der BErr!"

ur die Sinnahme von Babylon durch e voraus, sondern auch den Zustand der ng, in den diese ungeheure Stadt in iten verfallen sollte, wie auch so geschehen man wenige Spuren von diesem Bunder 1 Welt sindet, wo, wie der Prophet , "tein Mensch wohnet, wo der Aran Zelt ausschlägt, und kein Hirte seine wo wilde Kapen hausen und trauriges

31. XIII.

H. 1.

Ehe noch der Prophet die Zerstörung ms und die Gefangenführung des Volks na deutlich vorhergesagt hatte, sah er die desselben schon voraus im Geiste der ing, und zugleich den Fall des Königes plan und seines Reiches.

"Erbarmen wird über Jakob sich der Herr,

rübsal, und Angst, und von hartem. Frohn,

folchen Spruch wirst du sagen von Baby. Lons König dann:

4

4ter 23.

ueue Uebers.

Shrenname Baltasar war (wie des Daniels), und fein eigenthümlicher Name Labnnitos.

- 29. "Da ward Daniel hinauf vor den Kö-"nig gebracht; und der König sprach zu Daniel: "Bift du der Daniel, der Gefangnen einer aus "Juda, die der König, mein Bater, aus Juda "bergeführet hat? Ich babe von dir sagen ge-"hört, du habeft den Geist der Götter; Erleuch-, tung, Verstand und böbere Weisheit sen ben 3, dir gefunden worden. Anjest habe ich vor mich ", fordern lassen die Weifen und Sterndeuter, daß ", sie lesen diese Schrift und mir anzeigen, was "sie bedeute, und sie konnten mir folche nicht "crklären. Bon dir aber hab' ich gehört, daß du "tönnest dunkle Sprüche denten und Zweifel lösen. "Bermagst du nun, ju lesen die Schrift und mir , anzuzeigen, was fie bedeute; fo follst du in Pur-"pur gekleidet werden, und goldne Rette tragen um 5, den hals, nud der dritte fenn in meinem Reich."
- 30. "Darauf antwortete Daniel dem Kö-"nige: Deine Gaben mögen dein bleiben, und "gib einem andern beine Geschenke; die Schrift "will ich lesen dem Könige und anzeigen, was sie "bedeutet."
- 31. "D König, der Allerhöchste hat deinem ""Bater Nebukadnezar Reich, Macht, Herrlichkeit "und Ruhm gegeben; und wegen selcher Macht, "die ihm gegeben war, bebten vor ihm alle Na-"tionen, Bölker und Zungen, und fürchteten ibn. "Er tödtete, wen er wollte, er ließ leben, wen er A Mag. Groi.,, wollte; er erhöbete, wen er wollte, und wen er "malte, den demüthigte er."
  - 32. "Als aber sein Herz sich def erhub, "und sich verhärtete sein Sinn in Hochmuth, da "mard er herabgesett vom königlichen Thron, und "von ihm genommen ward seine Würde.

pard verstoßen von den Söhnen der Men, und sein Herz ward den Thieren gleich, seine Behausung war ben den Waldeseln. Gras nährete man ihn wie Ochsen, und Leib ward benest von des Himmels Thau, er erkannte, daß Gott, der Allerhöchste, salt über das Reich der Menschen habe, Er es verleihe, wem Er will."

13. "Und du, Baltasar, sein Sohn, hast t gedemüthiget dein Herz, da du doch solches wußtest; sondern hast dich erhoben wider HErn des Himmels, und die Gefässe Sei-Hauses wurden vor dich gebracht, und du, se Gewaltigen, deine Weiber und deine Rebsber tranket Wein daraus. Auch priesest du ne silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, zernen und steinernen Götter, die nicht sehen, hören, noch bernehmen; Den Gott aber, Dessen Hand dein Odem und alle deine Wege d, hast du nicht verherrlichet."

34. "Darum ward von ihm gesandt dieser eil der Hand und geschrieben diese Schrift."
35. "Das aber ist diese Schrift: Wene, ekel, Upharsin. Diese ist die Deutung:"
36. "Mene; Gott hat deine Herrschaft gesilt und vollendet. Thekel; Du wardst auf ex Wage gewogen und zu leicht erfunden. ares; dein Reich ward zertheilt und den

tern und Persern gegeben."
37. "Da ward Daniel auf Befehl des Balar in Purpur gefleidet, eine goldene Kette

feinen Hals gelegt, und es ward von ihm fündiget, daß er sollte der dritte Gewaltige

n im Reich."

38. "Aber in eben der Nacht ward Balta, der Chaldäer König, erschlagen."

# XI.

1. Also hatte ungefähr zwenhundert Jahre vor dieser großen Begebenheit der Prophet Jaias zeweissagt:

"Lobsingt, o ihr Himmel, der Herr hat's gethan!

"Jauchzet empor, ihr Tiefen der Erde! "Brecht aus in Gesang, o ihr Berge! "Nausche froh, o du Wald, in jedem Baum! "Denn der Herr hat Jakob erlöset, "Verherrlichet will Er senn in Israel!

"Also spricht der Herr, dein Erlöser, "Der dich bildete schon in der Mutter Leib: "Ich bin, Der da ist, Der alles thut, "Der Ich ausbreite die Himmel allein, "Der Ich Selbst festige die Erde, "Nicht Einer mit Mir!

"Ich bin's, der vereitelt "Der Wahrsager Zeichen, "Der bethört, die nach Zufunft späh'n, "Der der Kundigen Kunde verkehrt "Und albern macht ihre Weisheit. "Der bewährt das Wort Seines Knechts, "Den Rath Seiner Bothen vollführt; "Der da spricht: Sen bewohnt! zu Jerusalem; "Send gebaut! zu den Städten von Juda, "Der Ich aufrichte, was verwüstet war! "Der Ich spreche zur Tiese: Verseige! "Bu den Strömen": Vertrocknet! "Der Ich spreche zu Kores \*): Mein Hirt bist du!

Meinen Willen soll er vollenden!

Der Ich spreche: Sen gebaut! zu Jerusalem: ges. xLiv, "Sen gegründet! zum Tempel."
23—25.

- 2. Wir haben gesehen, was die griechischen Seschichtschreiber und von Austrocknung des alten Bettes des Euphrats durch Enrus und vom Verseigen jenes Arms dieses Stroms, der durch Bablen floß, erzählen.
  - 3. "So spricht zu Seinem Gesalbten der Her,

"Zu Rores, den Ich balte ben der rechten hand,

" Zu bezwingen vor ihm die Bölfer,

"Bu entgürten die Suften der Könige!

Daf vor ihm sich öffnen die zwiefachen Thore,

"Sich öffnen die Pforten vor ibm!

"Ich will geh'n vor dir her

"Und ebnen die Bob'n!

"Zerschmettern will Ich die ehernen Thore,

"Die eisernen Riegel brechen berab!"

3ef. XLV, 1, 2.

4. Wie viele Völker bezwang Enrus, eh' er Sabnton einnahm, wohin Gott ihn führte! Der König der Armenier ward gefangen von ihm, dann Krösus. Wie viele Thore öffneten sich ihm! Und der eisernen Pforten am Strom in Babulon, deren auf ieder Seite desselben fünf und zwanzig waren, welche eben in der Nacht des Schwelgens, dann des Grauens, offen geblieben waren, erwähnt herodot.

gemacht haben. Es war ein Strenname. Rhor heißt die Some noch jest ben Versern.

Bie ist er dahin der Treiber! ein Ende bat der Zins!

"Es zerbrach der Herr der Gottlosen Stab, "Der Herrscher Ruthe! Er, der da schlug

"Ohne Rast die Bölfer im Grimm, beherrschte mit Wuth

"Die Nationen, verfolgt wird er selbst, hülf-Tos jest!

mun ruhet die Welt! sie ift still! sie jauchzet dann!

"Auch fren'n über dich sich die Tannen,

"Und es freu'n sich die Cedern des Libanon:

33 Da du liegft, kommt keiner, uns zu hau'n, berauf!

Jerreget ward, als herab du kamst, die Unterwelt,

" Zu begegnen dir, sie erweckte ba

"Die mächtigen Todten, Böcke der Welt vor dem,

"Sie heißt aufsteh'n vor dir, von den Thronen, "Die Beherrscher der Bölker?

33 Sie wenden alle sich zu dir, reden zu dir:

"Bist worden, wie wir? fraftlos auch du?

" Worden uns gleich, auch du?

" hinunter fuhr in die Hölle deine Pracht,

"Und der'Klang deiner Harfen mit ihr;

" Motten werden fenn dein Bett,

"Und Würme deine Dece!

"Wie sielst du vom himmel herab, du Morgenstern!

"Du, der Morgenröthe Sohn!

"Wardst gestürzt berab,

"Der du bezwangst die Nationen!

"Gedachtest du doch in deinem Sinn: "Ju dem himmel empor will ich steigen! "Iteber die Sterne Gottes erhöh'n meinen Thron!
"Ich will mich sepen auf den Berg des Bundes
"An der Seite gegen Mitternacht; will empor
"Ueber die Wolfen fahren dahin, senn gleich
"Dem Allerhöchsten!

"Ja zur Hölle fährst du! zur Geite der Grube!

Ber dich sieht, stannt dich an und spricht: "Sieh den Mann, der erschütterte die Erde,

"Dem erbebten die Reiche!

"Der verödete die Welt, fturzte die Städt' in Graus,

"Rimmer fren die Gefangnen gab!

"Die Könige der Nationen allzumat "Liegen doch in Ruh", jeder in eigner Gruft; "Verworfen wardst aus dem Grabe du, "Gestürzt, wie ein Baum des Fluchs, "Bie der Gefallnen Kleid, die das Schwerk erschlug,

"Die himunter man warf in die Steingruft, "Wie eine Leiche, die der Fuß zertrat!

> "Wirst nicht, wie jene, bestattet; denn du haft

"Berderbet dein Land, gemordet dein Volf!
"Es verbleibt ohne Ruhm der Frevler Same.

",Rüstet zu seiner Kinder Mord für die Misseihat

"Ind besitzen das Land, und das Antlit det Erde

wMit Städten erfüllen! Denn Ich will — so spricht,

"Der Herr Sabaoth spricht: Ich wik.
"Mich aufmachen wider sie

36. XIV, 3,-

23.

"Und vertilgen Babylons Namen, und was übrig blieb,

"Und den Sohn, und des Sohnes Sohn, so spricht der HErr!

»Daß sie werde zum Theil als Erbe dem Stachelschwein,

"Und werde jum Pfußl! Ich will fegen sie "Mit dem Befen der Berheerung, so spricht der Herr Sabanth!

"hinunter in den Staub! Jungfrau, Tochter Babylon!

"Sețe dich hinab auf die Erde! Denn es hat "Reinen Stuhl die Tochter der Chaldäer jest! "Man wird nicht mehr fie nennen die Zarte,

3f. XLVII, 1. "Noch die Lüstim sie!"

> 15. Als Jeremias geweisfagt hatte, das Land Juda follte verheert, und "hinweggenom-"men werden aller freudige Gesang, und verftum-"men die Stimme des Bräutigams und der Braut," und verbannet werden das Bolk fiebenzig Jahre lang; so stellte er vor, wie der HErr ihm einen Becher voll Zorns gegeben hätte, einzu-Ichenken allen Bölkern, ju benen er fofte gesandt werden, .

> > "Daß fie trinken, und taumeln, und toll werden vor dem Schwert,

"Das Ich senden will unter fie! , und ich nahm den Becher von der hand des HErrn

"Und schenfte ein allen Bölfern, ju denen der HErr

"Mich sandte "

16. Nun werden die Bölker alle genannt, zuvörderst Ferusalem, die Städte Juda, der Rönig und die Fürsten; dann Pharao, die Könige Der Philister und von Edom, Moab und Ammon; könige von Tyrus und Sidon; die von Ara-, von Elam und der Meder. (Den letten. is Nebukadnezar Sogdiana.) Er fährt fort, it noch viele Könige, gegen Abend, die gegen ternacht, in der Rähe und in der Ferne.... id König Sesach soll nach diesen trinken!" Jer, XXV. Sesach Babylon sen, erklärt der Prophet i. (3er. LI, 41.)

- 17. Der Leser wolle sich erinnern, wie die unten Länder in eben der Folge, wie der phet sie nennt, theils von Nebukadnezar, theils er von Enrus beimgesucht wurden, bis dieser 1 einer Folge von Eroberungen das Reich von mlon flürzte. Go erging es in viel späterer t der vom Blute der Nationen, mit deren abe prangenden Rom. Anch da ward der 16 des Treibers zerbrochen! hinweggeworfen rd auch da die Ruthe, welche die Bötter gehtigt batte; Die zarte Lüftlinn ward auch da abgefturgt in den Stank! Die Wege Gottes ) sich gleich und werden sich gleich fenn! Bol-, welche schon reif dem Gerichte find, wermanchmal von der weisen und furchtbaren Borung als Schergen ihrer Gerechtigkeit gebraucht; dann leeren sie die untersten hefen des Taufelds!
- 18. Ich habe nicht alle Weissagungen wider bylon angeführt und ermähnet nur vorüberge d des 50sten und 51sten Kapitels des Jereunter andern treffenden Umftänden b die Anstrocknung der Wasser vorhergesehen Jer. L., 35. d; so wie anch Jefaias " den gedeckten Tisch» nd den Schmaus, und das Trinken," der letten 36. XXI. 5. bt in Babylon, und die plötliche Bothichaft. "Babylon gefallen fen, " weisigete. %. 9.

19. Den Umfurz der Reiche kann menschtiche Weisheit manchmal vorhersagen; aber vorbersagen, unter welchen Umständen solche Begebenbeiten eintressen werden, die von taufend Zufälligkeiten abzuhangen scheinen, und die sich dem
beiligen Seher sogar bis in den feinsten Rebenzügen zeigen, das vermag keiner als durch Offenbarung Desjenigen, vor Dessen Auge die Zukunstewie die Gegenwart, enthüllet ist.

# XII.

- 1. Bald nach der Einnahme von Babylon und nach getroffnen weisen Einrichtungen kehrte Enrus zurück zu seinem Obeim Anagares, Könige der Meder, dessen Reich er durch zwanzigjährigen siegreichen Arteg zum mächtigsten auf Erde erhoben hatte. Er lud ihn ein, Besit von Babylon zu nehmen, wo die königliche Burg für ihn dereitet worden. Anagares both ihm seine Tochter zum Weibe, welche ihm nach ihres Vaters Tode. Medien zur Mitgist bringen sollte.
- 2. Enrus war über sechzig Jahre alt; da aber seine Aeltern noch lebten, so erklärte er mit Bezeugung großer Dankbarkeit dem Anagares, daß er deren Genehmigung zu seiner Heirath ein-holen wolle. So huldigte dieser große Mann, vor dem der Orient bebte, in Jahren, da er ermachsne Enkel hätte sehen mögen, der kindlichen Pflicht; worüber nur solche sich wundern mögen, die es nicht wissen, daß es wahre Alugbeit, wie ächte Tugend, sen, sich in die schönen Verhältnisse der Natur zu fügen, welche die ewige Weisheit Selbst geordnet hat.

- 3. Er reiste zu seinem alten Vater Kamby. kt, exhielt wie natürlich leicht die gesuchte Er- Xen. Eyr. V 55 lerbniß und scheint nach seiner Vermählung zugleich wit dem Angares, den die heilige Schrtft Darius, den Meder, vennet, nach Babylon gezogen zu senn. Den Namen Darius hat dieser ohne Zweifel nach dem Zode seines Vaters Afthages angenommen als einen Ehrennamen der Könige. \*)
- Enrus zeigte feine gemeine Mäßigung, ndem er die Eroberungen so vieler Jahre dem deim vorbehiest, da doch die Krieger ihm mit idenschaft ergeben waren, und er die Launen des Xen, Cyr. die
- 5. Dieser war nur ein Jahr älter, als Erus. darins aus Medien übernahm die Herrschaft, is er zwen und sechzig Jahre alt war. a Go
- 6. Er theilte das Reich in hundert und nig Landschaften, deren jeder er einen Land-Dan. V, 31. vorsetzte, welche drenen Gewaltigen unterwurden. Dieser dren war Daniel einer, der König gedachte, ihn wegen des hoben 8. der Weisheit, so in ihm war, über seine Dan. VI, 1-3.

Perodot belehrt uns, es bedeute Darius so viel als Zwinger, (der da Einhale thut, eoksing, Abwehrer, Her. VI, V. eine Bedeutung, welche die Alten oft in ihren Namen ausbrückten.) Alevandros, ein Name, der schon sm Comer vorfommt, Aleris, Alfandros drücken dasselbe us. Auch der deutsche Name Friedrich. (Der Friede n Reich erhäft im Sinne der Abwehrung, in welchene ir Einbegungen Befriedigungen nennen.) Afret De-

Xerres und Artarerres waren auch folche königlie Strennamen, wie Davius. Terres bedeutet ben egevische; Artaxerres der große Krieger.

Rer. ebenbaf.

und da.

### XIII.

- 1. Da Tenophon dem Enrus die Stre der Anordnung des ganzen von ihm eroberten Reiches zuschreibt, und das Verdienst eines Mannes, wie Daniel war, ihm nicht entgeben konnte; so hatte er wahrscheinlich die Erböhung des beiligen Greises veransasset, den aber auch Darius sehr hoch schäpte.
- 2. Es mochte wohl mährend einer Abwesenheit des Enrus senn, von dem ohnehin zu vermuthen, daß er aus Schonung des eiteln und eifersüchtigen Obeims nicht lange mit ihm in der ersberten Hauptstadt verweilen wollen; daß die Großen des Reichs darauf sannen, wie sie Daniel von der ihm verliebenen Würde fürzen möchten.
- 3. Da ganz Babnion Zeuge seines tadelIvsen Wandels war, so sahen se leicht ein, daßnur sein Gottesdienst ihnen einen Vorwand der
  Beschuldigung darreichen könnte. Doch wagten
  sie auch von dieser Seite keinen unmittelbaren Angriss, sondern gingen zum schwachen und eiteln Könige und gaben ihm schmeichelnd den Rath,
  ein Verboth ausgehen zu lassen, daß während dreußig Tage niemand, weder von irgend einem Gotte, noch von einem Wenschen etwas bitten sollte, ausser allein vom Könige, mit angedräueter Strafe für den Uebertreter, in den Löwenzwinzen geworfen zu werden. Der König ließ sich dazu bereden.
- 4. Daniel erfuhr dieses Verboth, unterließ aber nicht seiner Gewohnheit nach vor offnen Fenstern seines Hauses, hingerichtet gegen Jeru-

m, drenmal des Tags auf den Knien seinen t anzubeten und Ihn zu preisen.\*)

- 5. Da kamen diese Männer, fanden ihn im det, gingen zum Könige und erinnerten ihn an Berkoth, worauf er wiederholte, daß die angenete Strafe an dem, welcher es überträte, sollvollogen werden. Als einen solchen klagten und Daniel an. Der König ward sehr traurig sam bis Sonnenuntergang darauf, wie er Daniel erretten möchte. Jene aber draugen ihn und erinnerten ihn daran, daß nach dem ihr und erinnerten ihn daran, daß nach dem ihr und erinnerten ihn daran, daß nach dem ihr der Meder und Perser alle Besehle der nige unwiderrufbar wären.
- Sa befahl der König, den Daniel in den venzwinger zu führen, sprach aber noch mit und sagte: "Dein Gott, Dem du ohne Unrlaß dienest, Der helse dir." Darins ging bit an den Zwinger und ließ den Stein, so vor Eingang dieses tiefen Grabens war, mit seim Siegel und dem Siegel seiner Gewaltigen rsegeln, um wenigstens den erhabnen Mann, i er ehrte, dem Muthwillen der Meuschen zu reisen.
- 7. Unmuthig ging der König weg, af den end nicht und schlief auch nicht die Nacht. üb Morgens ging er wieder an den Löweniden und rief mit kläglicher Stimme: "Daniel.

Salomo hatte ben der Tempelweihe schon Gott gebeten, daß, wenn Sein Volk dereinst ihrer Sünde wegen in Gefangenschaft gerathen möchte, der Herr sie erhören wollte, wenn sie aus dem Lande ihres Aufenthattes, gegen Jerusalem und den Tempel gerichtet, zu Ihm bitten würden. Auch die Stätte, wo der Tempel ner kanden, wo wieder ein Tempel stehen sollte, war Daniel heilig.

mot, Dem du ohne Unterlaß dienest, dich von Bott, Dem du ohne Unterlaß dienest, dich von den Löwen zu erretten vermocht? Daniel aber natwortete dem Könige: König, Gott verleih ir langes Leben! Mein Gott hat Seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen zugehalten, daß sie mir kein Leid gethan haben, weil ich vor Ihm unschuldig erfunden worden; und auch wisder dich, o König, hab' ich nichts gethan."

- 8. Hoch erfreut ließ Darins den Daniel aus dem Zwinger ziehen, dagegen aber dessen Ankläger sammt den Weibern und Kindern hineinwerfen, welche sogleich von den Löwen zerrissen wurden. \*)
- 9. "Darauf ließ der König Darius schrei"ben allen Nationen, Bölkern und Zungen, so
  "in seinem ganzen Lande wohnten:"
- 10. "Fülle des Friedens euch! Ich verord"ne, daß in dem ganzen Reiche meiner Here"schaft alle fürchten und scheuen sollen den Gott
  "Daniels. Denn Er ist der lebendige Gott,
  "Der ewiglich bleibet; unvergänglich ist Sein
  "Reich, und Seine Herrschaft hat kein Ende.

Am. Mareel. XXVI, VI.

Seiber und die Kinder großer Verbrecher mit ihnen hingerichtet wurden. Ben den Griechen geschah es den Beibern und Kindern der Turannen. Wir haben geschen, daß das Geseh Moses diesen Gräuel verboth. Ben den spätern Persen galt noch jur Zeit des römischen Kaisers Julian dieselbe Sitte. "Verabscheuungsmürdige Gesehe", sage Ammianus Marzellinus, "burch welche wegen Sines Verschuldung die ganze Liere, wandtschaft umkommt!" Abominandae leges, per quas ob noxam unips omnis propinquitzs perit.

"Er ist ein Befreper und ein Helfer; Er thut "Zeichen und Wunder im himmel und auf Erde; "Et bat Daniel von der Macht der Löwen erlöset."

11. ,, Und Daniel lebte in hohem Ansehen "meer der Herrschaft des Darius und auch unter "der Herrschaft Cyrus, des Persers," das beift, Dan. VI. bit an feinen Tod; denn er starb im ersten Jahre in Alleinherrschaft des Enrus.

Dan. I, 21.

#### XIV.

- 1. Im ersten Jahre der Regierung Darins, et Meders, fann einst Daniel nach über die Stelle es Propheten Jeremias, in welcher dieser Seber geweiffagt batte, daß die Gefangenschaft, (anzunehmen vom vierten Regierungsjahre Jojakims,) sebenzig Jahre dauern, Babylon aber heimge- 3er. xxv. und XXIX. ucht werden sollte.
- Diese Seimsuchung batte er nnn eben erlebt; zur Erlösung seines Bolkes sab er aber noch teinen Anschein; es war mit den übermundenen Chätdäern unter medische Herrschaft getomnen, und wer durfte nach menschlicher Ausicht woven, daß der Eroberer einem ganzen gefangeien Bolke frene Rückfehr in's verödete Land gevähren mürde?
- 3. Eprus hatte die bfühendsten Länder Riens bem medischen Zepter unterworfen. Rach der Staatskunft jener Zeit hatte es rathfam fcheinen ruffen, Anbauer von verschiednen Gegenden und 5prachen nach Judaa zu fenden, so wie die forischen Könige, und dann der affprisch-baby-

lonische König Assarbaddon das Reich Sa. & maria nach Gefangenführung der zehn Stämme mit Bewohnern erfüllt hatte, welche, durch Religion und Sprache getrennt, nicht leicht eine Bereinbarung zu gemeinschaftlichem Aufstande beforgen ließen. Aber "des Königs Herz ift in der Hand swide XXI, "des HErrn, wie Wasserleitungen, und Er nei-"get es, wohin Er will."

1,

- 4. Daniel mandte sich zu Gott dem HErrn mit Fleben und Fasten im Sack und in der Asche. Sein Herz ergoß fich in einem demüthigen, inbrunftigen, und vertrauensvollen Gebete, welches er mit diesen Worten beschloß: "Neige Dein "Ohr, mein Gots, und höre! Define Deine Mugen und fieh! Wir liegen ja vor Dir mit "unserm Gebet, nicht in Vertrauen auf unfre "Gerechtigkeit, fondern auf Deine große Barm-"herzigkeit. Ach HErr, höre! fen gnädig, "Hert auf, und thu'es, und verzeuch "nicht um Dein Sethst willen, mein Gott; denn "Deine Stadt und Dein Bolk find ja nach Dei-" nem Namen genennet!"
- "Als ich noch so redete, und betete," so erjählt der große Beter, "und meine und meines "Boltes Jsrael Sünde bekannte, und lag mit meinem Gebete vor dem DErrn, meinem Gott, "für den beiligen Berg meines Gottes; eben da "ich so redete in meinem Gebet, schwebte daher , der Mann Gabriel, den ich vorher gefehen hatte , im Gesicht, und rührete mich an um die Zeit bes Abendopfers. Und er unterwies mich, rewedete mit mir und fprach: Daniel, jest bin ich "ausgegangen, dich zu unterrichten und bir das "Berftändniß zu öffnen. Denn da du anfingft, zu "beten, ging ein Wort aus, und ich famme, daß "ich dir's anzeige; denn du bift ein Mann des

ingens. \*) So mette nun darauf, auf daß as Geficht verstehest. "

Stebenzig Wochen sind bestimmt über Bolk und über deine heilige Stadt; dann dem Uebertreten gewehret, und die Sünde get, und die Missethat gesöhnet, und die ge-echtigseit herbengeführt, und die Ge-e und die Weissagung erfüllet, und der Allersisse gesalbet werden.

ge des Worts, daß Jerusalem soll wieder werden, bis auf den Messias, den Fürstund sieden Wessias, den Fürstund sieden Wochen und zwen und sechzig hen. Die Straße soll wieder gebauet werden die Mauer, wiewohl in kummervoller Zeit. i..., Und nach den zwen und sechzig Wost wird der Messias getödtet werden, und mwird nicht sehn. \*\*) Und die Stadt und

f. Calmet.

Vir desideriorum, ein Mann ber Verlangen, in der Mehrheit. So hat die Aufgata. So auch die LXX (oder vielmehr Theodotion) aush Enriqueur. Man sast, daß nach hebräischem Sprachgebrauch das so viel beinen könne, als liebenswürdig, des Verlangens werth; und man führt Benspiele an, welche es beweissen. Aber mich dünket, das könne hier der Sinn nicht senn. Alterdings war Daniel Gott sehr werth; aber eben weil er ein Mann des Verlangens war, der mit Urmen des Glaubens und der Liebe nach seinem Gott auslangte, nicht von Ihm abließ, bis er erkört ward, und erhört ward, weil der Geist Gottes aus ihm betete.

<sup>\*)</sup> Im hebräischen sollen nach dem "getödtet wers "den" Worte stehen, die da bedeuten: Et non habedit amplius, "und wird nicht mehr haben." Ein, wie scheint, abgebrochner Sinn. Die Ausgata hat: Et non erit Ejus populus, qui Fum negaturus est. "Das nied nicht Sein Wolf senn, welches Ihn ver-

Edr. VI.

ebem. 11.

durch den Ausdruck bezeichnet haben: "Bom Aus. \* ngange des Worts, daß Jerusalem soll wieder " gebauet werden. " Es muß also von einem fpatern, von einem Könige gu Gunften der Ifraeliten gegebnen, Befehl die Rede fenn.

16. Den ersten gab Darins, Sohn des Hystaspes; Ven zwenten Artasastha, das beißt, Artaefor. VII. gerges, im siebenten Jahre seiner Regierung; den dritten eben dieser König, Artagerges mit der langen Hand, im zwanzigsten Jahre seiner Regierung.

17. Bom zwenten ift in dieser Weisfagung die Rede; denn von ihm an gerechnet fällt der Tod unfers heilandes gerade in das vierhundert und nennzigne Jahr!

- 18. Denn das siebente Regierungsjahr des Artagerges mit der langen Sand war das vierbundert sechs und fünfzigste vor Christi Geburt. Unser Heiland ftarb im vier und drenfigsten Seines Lebens; also im vierhundert und neunzigsten nach dem siebenten Regierungsjahre des Artaperres.
- 19. Der Ausbruck in der Weiffagung, " Jerunsalem zu bauen, " muß weder so verstanden werden, als habe nicht dieser Ban viel früher, als der geweiffagte Befehl gegeben mard, begonnen, noch auch vom Bau des Tempels, melcher schon im amen und amanzigsten Jahre nach der von Enrus gegebnen Entlassung geweibet mard; sondern theils von Vollendung des Stadtbaus durch erlaubte Aufrichtung von Mauern und durch Stadtgraben; theils von Anordnung des Staats und der Stirche. \*)

<sup>\*)</sup> In feiner mit bewundernswürdigem Bleif gefdriebnen langen "Abha dinng von den fiebenzig Jahrwochen Daniels" zeigt Clausmis, bag ber Ausbruck, welcher burd bauen gegeven worden, einen fehr ausge-

sgedehnte Sim des Worts erbauen darf dt befremden, da er aus den hebraischen en des alten Bundes in die griechischen uen Bundes und in unsere neuern Sprabergegangen.

Ferner beweist Prideang aus des Nebe-Erwähnung des Hohenpriesters Jojada, vermit dem alexandrinischen Chronifon, daß r Erlaubnif, so Artagerges mit der langen im febenten Jahre seiner Regierung den gab, bis zur letten Sittenreform durch Re- f. Prideaux ' i, gerade nenn und vierzig Jahre hingingen, 1, book VI.

Die Zeit der sieben ersten Jahrmochen be-1, während der "Jerusalem gebauet mard in mervoller Zeit," wie wir in der Folge seben n, daß Juden mit der einen Sand am Bau eten und in der andern das Schwert balten in um sich ihrer Feinde zu erwehren.

9825. IV, 17

21. Von Verlauf dieser sieben Wochen sollwen und sechzig Wochen verstreichen bis auf tum, das heißt, bis auf die lepte, fiebenzigste moche, in welcher Er vielen den Bund beigen follte, ben emigen Bund des Friedens, Gott mit der durch Christum zu erlösenden

Debnten Ginn im hebraifden habe und fehr oft in Agurlichem Sinne von erneuen, wieber berftel. sen, in vorigen Stand fegen, gebraucht werde. Co jeigt er auch mit Anfuhrung verschiedner Stellen beiliger Schrift, daß das Wort Rediob, welches burch Strafe gegeben worden, pft einen weitern, allegori: den 70 Sahrwo, fcen Sinn habe und von Rachab fomme, welches weit fenn, Raum haben, und auch Vefrenuna, Bulfe, beife; fo wie auch bas Wort Charut, Man gur Augemein. ern, in febr verschiednem Ginn und figurlich gebraucht Weltbifterie L werdt.

G. Clausuil Athandl. von den Daniels. Sammlung von Zusähen!

Menschheit gemacht hatte. Diese Befräftigung begann mit der Tanfe Johannes. Also bat Chet fins Selbst gesagt : "Das Gesetz und die Pro-3 pheten weiffagen bis auf Johannes; und von der "Zeit an wird das Reich Gottes durch das Evan-33 gelium geprediget, und jedermann bringet mit me xv1, 16. 25 Gewalt hinein. 46 Es scheint also, daß die neun und sechzig Wochen, die bis auf den Anfang der siebenzigsten geben, in welcher Christus vielen den Bund befräftigen follte, ju Ende geben mußten, als Johannes der Täufer berufen ward. Die Zeit dieses Bernfs bestimmt uns der Evangelift Lutas. "In dem fünfzehnten Jahre des Kaisers Tibe-"rius, da Pontius Bilatus Landpfleger in Indaa "mar, . . . ba geschah der Befehl Gottes in "Johannes, Zacharias Sohn, in der Bufte. "Und er kam in alle Gegend um den Jordan "und predigte die Taufe der Buße zur Bergeut. 111, 1-3. 35 bung der Sünde."

> 22. Der so gründliche, als scharffinnige Prideang will, und mich dünket mit großem Rechte, daß man dieses fünfzehnte Regierungsjahr des Tiberins nicht berechnen foll von deffen nach Augustis Tode angetretnen Alleinherrschaft, fondern von der Zeit au, da ihm auf Begehren des Augustus vom Senat und vom Bolfe der Römer gleiche Macht mit dem Angustus in den Provinzen und ben den Heeren gegeben ward. Nach des großen Zeitrechners Uschers Bestimmung geschah das im Jahre der julianischen Periodus 4725, und das fünfzehnte Jahr von da an bringt uns an das Ende des Jahres 4739 eben dieser julianischen Periodus. Sat nun Johnunes der Täufer in diesem Jahre sein Amt augetreten, so trat er es an im siebenten Jahre vor dem Tode unsers Heilandes, Welcher im

67

en Jahre der julianischen Periodus (nach Zeitrechnung im Jahre der Welt 4034) ).

3. Das Opfer und das Speisopfer hörten luscheine nach erst 36 Jahre nach dem Tode Spristi auf, als "die Stadt und das Heisum zerstört wurden durch das Bolt des führers, der da kommen "sollte; aber exteine gültigen Opfer, noch Speisopfer

Das ganze Wesen der Opfer des alten es bestand in Vorbildung des großen Opfers vie Sünde, Welches Jesus Christus, der Hobepriester und das vollgültige Opfer t, darbringen sollte.

24. Die Weissagung Daniels von Zerstörung Stadt und der beiligen Stätte führt Jesus marik TXIV, dus Selbst an.

25. Im Verlauf dieser Schrift werden wit a, daß die Juden die Jahrwochen richtig chnet hatten vor deren Erfüllung, und daß r die große Erwartung des Messias im Volke gegen die Zeit, in welcher Er erschien; eine drung, die den Orient aufmerksam machte, von welcher wir sehr merkwürdige Zeugnisse den römischen Schriftstellern Kacitus und, tonius sinden.

Nuch Simson läft in seinem trefflichen ehronico cathoTico (angemeinen Jahrbuch) die siebenzigste Woche
Mit dem 27sten Lebensjahre unsers heitandes ansangen
und in eben diesem Jahre, dem 12ten der Alleinherrs
schaft des Tiberius, den Pilatus als Procurator nach i. Kuseb. Schlanda kommen. Es verdient sehr nachgelesen zu wers Hist. I. I.
den Simsons Erklärung dieser Weissauung von den
Jahrwochen, welche gegen das Ende seines trefsichen.
Jahrbuches keht unter dem Jahre 71 nach Chr. Geb.

#### XV.

- 1. "Im dritten Regierungsjahre Kores, "Königes der Perfer, ward dem Daniel, der "Baltasar heißet, etwas offenbart, das wahr ist "und von langer Zeit, und er verstand das Genscht wohl."
- 2. "In den Tagen ward ich, Daniel, trau"rig dren Wochen lang; ich aß kein feines Brod,
  "Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund,
  "ich salbete mich auch nicht, bis die dren Wochen
  "um waren \*)."
- 3. "Am vier und zwanzigsten Tage des er"sten Monden war ich ben dem großen Strome
  "Hien Monden war ich ben dem großen Strome
  "Higel," (das heißt, Tigris,) "und hub meine
  "Nugen auf, und sah, und sieh, da stand ein
  "Mann, gekleidet in Leinwand, und hatte einen
  "Gürtel von feinem Golde um seine Lenden.
  "Sein Leib war, wie ein Amethyst; sein Antlit,
  "wie der Blit; seine Augen, wie eine Feuersackel;
  "seine Arme und Füße, wie glübend Erz, und
  "seine Rede scholl, wie die Stimme großer
  "Menge \*\*)."

i. Hezels bibl. Reallericoa, artifel Türkis.

<sup>\*) &</sup>quot;Kein Brod des Verlangens," sagt die Urschrift. Ich glaube nicht, daß Daniel mahrend dieser dren Wochen gar nicht gegessen habe; er aß aber wohl grobes Brod und enthielt sich des Weins. So erklärt auch Calmet. Die Erwähnung des Weins scheint schon auf andern Trank, des Fleisches auf andere Speise hinzudeuten.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Wie ein Amethyst." In der Urschrift soll stehen: "Bie Tharsis." Man glaubt, daß ein Edelstein, welder aus Tharsis kam, (das heißt wahrscheinlich, aus Spanien, wohin die Phönizier selt Jahrhunderten handel trieben,) diezen Namen führte. In Spanien findet

- 4. "Ichen's und die Männer, so ben mir waren, "sehen's nicht; doch siel großes Schrecken übet "se, daß sie stoben und sich verbargen. Und ich "klieb allein und sah das große Gesicht. Es blieb "aber keine Kraft ben mir, meine Gestalt ver"änderte sich, die Kraft verließ mich. Und ich "börte seine Red', und indem ich sie hörte, sank "ich nieder, betäubt, zur Erde auf mein Ange"icht."
- "Und fieh, eine Sand rührete mich an "und half mir auf die Rnie und auf die Banbe. "Und er sprach zu mtr: D Daniel, du Mann "des Berlangens, vernimm die Worte, fo ich zu "die rede, und richte dich auf; denn ich ward "jest zu dir gesandt. Und da er solches zu mir pfagte, richtete ich mich auf und zitterte. Und. zer fprach zu mir : Fürchte dich nicht, Daniel; "denn von dem Tage an, da du von Herzen be-"gehrteft, zu verfiehen, und da du deine Seele "betrübteft vor deinem Gott, find deine Worte "erbort worben, und ich tam wegen deines Gebets. "Aber der Fürst des Reichs der Perfer hat mir "ein und zwanzig Tage widerstanden; und sieh, "Michael, der vornehmsten Fürsten einer," (ober, nach Andern: "Michael, der oberste Fürst,")., kam "mir zu Gulfe und ich blieb dort" (ober, nach Theodocion: "Und ich ließ ihn dort") "ben den" (Theodotion dem) "Fürsten von Persien \*). "

man den Chrysolit ober gelben Lopas und den Spacinth der Alten, den wir den dunkelblauen Umethoft nennen.

Die griechische Uebersenung des Propheten Daniel von den LXX ift verloven gegangen. Diejenige, welche fich ben ben LXX findet, ift von Theodotion.

Der Erscheinende war nach wahrscheinlicher Meinung der Ausleger der Engel Gabriel, welcher dem Propheten schon zwen Gesichte ausgelegt datte. Aber wer ist der Fürst des Reichs der Verser? Persiens Schupgeist, der die Juden im Reich behalten wollte? So meinen Einige. Es ist aber schwer, zu denken, wie Engel Gottes, die alle wollen, was Er will, einander widerstehen können. Oder ein böser Geist, welcher durch Eingebungen den Eprus abbielt, die Juden ziehen zu lassen? Oder Enrus selbst? Ich würde vielleicht das Lette glauben, wenn teh wüste, was ich dann aus dem Fürsten Griechenlands machen sollte, dessen sogleich wird erwähnet werden.

6. "Num aber komme ich, daß ich dir be"richte, wie es deinem Bolk in künftigen Tagen
"geben wird; denn das Gesicht wird erst nach
"vielen Tagen erfüllt werden."

7. "Und als er solches mit mir redete, "senkte ich mein Angesicht gegen die Erd' und "schwieg still. Und sieh, einer, gleich einem "Menschen, rübrte weine Lippen an; da that "ich meinen Mund anf, und redete, und sprach "zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, wäh"rend deines Gesichts ist mein Inneres gewandt worden, und die Kraft hat mich verlassen. Wie "wird nun der Knecht meines Herrn mit meinem "Herrn reden können, da keine Kraft, noch Odem "mehr in mir ist?"

8. "Da rührete mich abermal an einer, "gleich als ein Mensch gestaltet, und särkete mich, "und sprach: Fürchte dich nicht, du Mann des "Berlangens, Friede sen mit dir! sen getrost! "sen getrost! Und als er mit mir redete, da er"starkete ich und sprach: Nede, mein Herr; denn "du hast mich gestärket. Und er sprach: Weißt

auch, warum ich zu dir kommen bin? Jest i ich wieder hin, zu streiten wider den Fürsten Perserlandes; aber als ich herausging, sieb, erschien der Fürst des griechischen Landes. ch will ich dir anzeigen, was aufgezeichnet t in der Wahrheit Schrift; und es ist keiner, mir in allem diesen benstehe, als euer Fürst chael. Denn ich stand ihm auch ben im ersten Dan, X. bre Darins, des Meders, daß ich ihm bulfe Wrbeit verfündigen:"

"Sieh, es werden noch dren Könige in rfien aufstehen, dann wird der vierte größern ichthum haben, als alle andern; und wann er seinem Reichthum am mächtigsten senn wird, rd er alles erregen wider das Reich Griechen-1d. "

10. Diese dren Könige sind Kambyses, Sohn-Eprus; der furze Zeit regierende Magier, cher sich für Smerdis, jüngern Sohn des us, ausgab, den Kambnfes tödten laffen; und eins, Sohn des Hystaspes. Der vierte, ist ges. Sein Bater, Daring, ein Mann von em Beift, hatte ihm das Reich in febr blüben-Stande nachgelassen und große Schäße aufgeft, deren auch ein griechischer Dichter, sein Aesehyl in genof, erwähnt. Sein Feldzug mit ungeem Kriegsbeer wider Griechenland ift allge-2 bekannt. Die Blüthe der Mannschaft von n und von Regnyten rif er mit fich dahin, or fast sein ganzes Heer und gab dadurch den chen Vorwand und Muth, auf Eroberung

Persis.

Der Erjengel Michael mar ohne Zweisel der Schungeik des Rolfes Gottes mabrend des alten Bundes. Rind: Jeju Christi bale ibn für ben ibrigen.

Perkscher Landschaften zu sinnen; Vorwand und Muth, welche nach anderthalb Jahrhunderten Alexander der Große so zu nupen wußte, daß er mit seinem griechisch - macedonischen Heere das - medisch - persische Reich stürzte \*).

11. Von diesem Alegander sagt die Weiffagung:

"Darnach wird ein mächtiger König aufsteben, "und mit großer Macht herrschen, und ausrichten, "was er will. Und wenn er nun sieht, so wird "sein Reich zerrissen werden und getheilt gegen "die vier Ende des Himmels, nicht seinen Nach"tommen, auch nicht mit gleicher Herrschaft, wie "die seine war; denn sein Reich wird zersplittert "werden an Fremde auser jenen." Das beist an Fremde, noch ausgenommen jene vier, welche sich in die Hauptländer des großen Reiches theilten.

12. Alexander farb. Er, den Asien und Griechenland als einen Halbgott verehrt hatten, blieb drenßig Tage ohne Grab. Er hinterließ keine Kinder; aber seine Gemahlinn Rozana war im achten Wonate der Schwaugerschaft. Nach sieben-

Die Perser hatten sich zu Terred Zeit den haß der Griechen hauptsächlich durch Einäscherung der Tempel und Verödung der Gräber zugezogen. Bendes thaten ke nicht aus blokem Muthwillen, sondern weil sie den Gebrauch der Tempel für Entweihung der Gottheit - dielten und ihre Todten nicht begruben, sondern verzörannten und die Asche über sließendem Wasser verwe, den ließen, auf daß jedes Element das Seine nähme. Hatte gleich zur Zeit Darius, Sohnes des Hostaspes, Zorvakres die Tempel der Feuerverehrung, Poreia, in. sein Sostem eingeführt, so scheinen doch die Perser noch zu Terres Zeit sich nicht an diese Neuerung genwichtt du Kerres Zeit sich nicht an diese Keuerung genwichtt du haben.

sigem Zwist der Feldberren kamen sie überein, i Arridäus, ein unächter Sohn des Königes dipp, Vaters von Alegander, ihm nachfolgen, dwofern Rogana einen Sohn gebären würde, eier mit jenem gemeinschaftlich regieren sollte. widäns war blöden Verstandes. Dieser und kind waren ihrem Shigeize willsommen auf Arnd waren ihrem Shigeize willsommen auf Mern das Neich zu verwalten und jeder seinen heil desselben bald erblich als Königreich zu dupten hossten. Dem Arridäus gab man den lamen Philippus.

- 13. Run vertheilten sich alle Feldherren in e Provinzen des Reichs und übten unabhängige ewalt aus, ohne doch den Namen derselben niehmen zu dürsen. Sie verbündeten sich mit nd wider einander, wie es ihnen nüslich schien, is alle diese Staaten nach wenig Jahren in vier mschnliche Reiche zusammenschmolzen. Kassaries, den schwerer Verdacht der Vergistung des llexanders traf, erhielt Macedonien und Griechenand; Lusimachos Thrazien und die Landschaften iseen, welche am Hellespont und am Vosporus iegen; Ptolemäus Aegypten, Libnen, Krabien, ist Land der Verheifung und Solesprien; Sezenfus alles übrige und nahm seinen Sis in Sabplon.
- 14. Roxana ließ die andere Gemahlinn Heganders, Statira, in einen Brunnen werfen us Furcht, sie möchte einen fünftigen Nebenbuhler brer Frucht unter dem Herzen tragen. Sie selbst jebar einen Sohn, welcher Alexander genannt pard.
- 15. Philipp ward auf Befehl der Olymias, Mutter Alexanders, des Großen, im siebenn Zahre seiner Schattenherrschaft ermerdet. Der

junge Megander trug nun sieben. Jahre den könig. E Lichen Titel, dis Kassandros ihn und seine Mutter 1 Rogana ermorden ließ.

- 16. Hören wir ferner die Weisfagung!

  Mind der König gegen Mittag wird mächtig werden; aber einer der Fürsten mächtiger, als er;
  denn groß wird seine Herrschaft senn. Nach
  etlichen Jahren werden sie sich mit einander
  befreunden, und die Tochter des Königs gegen
  Mittag wird kommen zum Könige gegen Mitternacht, Einigkeit zu sisten; aber sie wird
  nicht bestehen durch starken Urm, auch ihr Same
  nicht; sondern sie wird übergeben werden, und
  ihr Sohn sammt denen, die sie gebracht und eine
  Zeitlang unterstüßt hatten."
- 17. Ptolemäns, Sohn des Lagus, einer der Feldherren Alexanders, ward König von Aegurten und von vielen angränzenden Ländern. Sein Sohn, Ptolemaus Philadelphus, führte Krieg mit Antiochus, dem Gotte, Könige Sprieng, Enkel des Scleufus Rikator. Sie machten Frieden, und Antiochus verstieß feine Gemahlinn Laodice, von welcher er zween Söhne hatte, um Bereuice ju heirathen, Tochter des Ptolemäus. Nach dem Tode dieses Fürsten verstieß Antiochus die Berenice und nahm wieder die Laodice zu sich. Diese vergiftete ihren Gemahl und sette ihren ältesten Sohn, Seleukus Kallinikus, auf den Thron. Berenice flob mit dem ihrigen nach Daphne ben Untiochia, mo sie, ihr Sohn, und ihr ägyptisches Sefolge ermordet murden.
- 18. "Es wird aber der Sprossen einer ihres "Stammes sich erheben; der wird kommen mit "heerdkraft, und dringen in das Land des Könisges gegen Mitternacht, und verheeren, und siegen. Auch wird er ihre Götter und Vilder sammt

"den Alegnpten, und vor dem Könige gegen Mitter"nacht siegreich bestehen. Und wenn er durch
"deselben Königreich gezogen ist, wird er heim"tehren in sein Land."

- 19. Ptolemans, Bruder der Berenice, Nachilger des Philadelphos, zog der Schwester zur
  dülfe, ersuhr ihren Tod, beschloß, sie zu rächen:
  Er drang bis Babylon, ließ Laodice tödten,
  nahm Seleucia, machte sich zum Besißer vom
  Edksvien, von Eilicien, von einem großen Theile Niens, vom Taurusgebirge an bis zum Strom
  des Indus, kehrte beladen mit Schäßen heim und
  krachte den Negyptiern Götterbilder zurück, welche
  kambyses, Sohn des großen Cyrus, ihnen ehmals
  zeraubt batte. Man sagt, daß er dieser Ursache
  wegen den Beynamen Euergetes, das heißt, der
  Behlthäter, erhalten habe.
- 20. "Aber jenes Söhne werden sich erregen und große Heere versammeln; und der eine wird "daher sahren, wie eine Wassersluth, und zürnend "sommen, und tämpfen, wider die Wacht des "andern."
- 21. Seleufus Kallinifus hinterließ zween Sohne, Seleufus Kerannos (der Blig,) und Untiochus, welcher der Große genannt ward Rach drenjähriger Herrschaft starb jener. Antiopus jog gegen. Ptolemäus Philopator, Sohn und Nachfolger des Ptolemäus Energetes, nahm Selencia wieder und Cölesprien \*), schlug die Feldberren seines Feindes, nahm einen Theil von Phönizien und drang bis an Aegyptens Gränze.

of "Colesprien," so hieß die Landschaft, weil sie swischen zwen Gebirgen liegt, dem Libanus und dem Untsichanus.

n neudn Dupin, das hobie Sprien.

22. "Da wird der König gegen Mittag i "ergrimmen, und ausziehen, und mit dem Könige "gegen Mitternacht freiten, und solch groß heer "zusammen bringen, daß ihm jener Haufe wird min die Hand gegeben werden; denn er wird ,, eine Menge gefangen nehmen. Deß wird sein 33 Herz sich erheben, daß er so viele Tausende dahin "geworfen; aber dennoch wird er nicht des Feindes "mächtig werden. Denn der König gegen Mittermacht wird wiederkehren und viel größre Menge versammeln, als die erste war, und zu bestimmter Beit wird er eilend kommen mit mächtigem " Heer und großem Reichthum. Und in jenen "Tagen werden viele gegen den König von Mittag "stehen, auch werden treulose Kinder deines Bolfs "erhöhet werden, und die Weissagung erfüllen, "und fallen."

23. Ptolemäus Philopator erhielt über Antiochus einen großen Sieg ben Raphia (zwischen Rhinoforura und Gaza). Antiochus verlor zehn Tausend Mann an Todten und vier Tausend an Gefangnen. Cölesprien und das Land der Verheikung ergaben sich dem Sieger, welcher im Frieden diese Länder behielt.

Aber vierzehn Jahre nachber verband sich Untiochus mit Philippus, Könige von Macedonien, wider Ptolemäus Spiphanes, fünfjährigen Sohn Philopators. Sie wollten das Reich des unmündigen Königes unter sich theilen. Stopas, Feldherr des Ptolemäus, ward von Antiochus in einer Feldschlacht besiegt, und dieser eroberte wieder, was er durch die Schlacht ben Raphia verloren hatte.

24. Erhuben sich im Kriege zween mächtige Könige wider den jungen Ptolemäns, so war er auch gefährdet unter den Seinen von Seite Buers, und deren Bruders Agathofles, welche sech der Vormundschaft, und des Stopas, welche der nach dem Throne selbst strebte; endlich auch ven Seite des Staatsministers Sosibius, eines erglistigen und grausamen Mannes.

- 25. "Der König gegen Mitternacht wird "deber ziehen, und Erdwälle aufschütten, und "iche Städte gewinnen, und die Arme des Mitzugs werden ihn nicht bestehen; Erlesne werden "ich wider ihn rüften; aber keine Kraft wird ben "ihnen senn. Sondern er wird über ihn" (den Minag) "kommend, seinen Willen aussühren, "und niemand wird vermögen, ihm zu widerstehen; "er wird auch kommen in das herrliche Land, "und es wird durch seine Hand vollendet werden."
- andere Städte jener Gegend, jog dann gen Jerufalem, wo ihm die Juden benstanden, als er die Burg einnahm, in welche Stopas ägnptische Befahung gelegt hatte. Dafür war auch dieser Antischus den Juden sehr zugethan und gab ihnen große Frenheiten, wie wir zu seiner Zeit sehen werden. Der Ausdruck: "Es wird vollendet wer"den durch seine Hand, "deutet also nicht, wie auch Grotius, Calmet und nach diesen Andere schon bemerkt haben, auf Verheerung des Landes, sondern vielmehr auf Wiederherstellung.
- 27. "Ilnd er wird sein Angesicht richten, daß zer sich seines" (des Ptolemäus) "ganzen Neichs "bemächtige, und sich mit ihm vertragen, und "ihm seine Tochter zum Weibe geben, daß er ihn "verderbe; aber es wird ihm nicht gelingen, sie "wird es nicht balten mit ihm."
- 28. Antiochus gab seine Tochter Alcovatra dem jungen Ptolemäus Epiphanes in der Absicht,

daß fie diesen ihm verrathen sollte. Aber sie er n füllte nicht des Baters schändliches Begehren, | Tondern hieft es mit threm Gemahl.

29. "Darnach wird er sich kehren wider die mInseln und deren viele gewinnen. Aber der " heerführer wird die ihm angefügte Schmach mtilgen und auf jenen zurückbringen."

1

- Antiochus bemächtigte fich vieler See-Mädte von Thrazien und von Griechenland. Am Weer gelegue Gegenden werden manchmal in der beiligen Schrift, wie noch jest von den Arabern, Inseln genannt. Nebrigens eroberte er auch wirklich die Inseln Rhodus, Samos, Euböa und Delos. Alle diese Länder standen als verbundet mit Rom in dessen Schup. Indem Antiochus sie angriff, höhnte er den gegenwärtigen kömischen Feldheren Lucius Scipio. Dieser aber griff ibn an, besiegte ibn, zwang ibn zu einem schmachvollen Frieden, durch den er, andere barte Bedingungen nicht zu erwähnen, gezwungen ward, nicht nur Europa zu räumen, sondern auch die Länder von Afien diesseits des Taurusgebirges.
- 31. "Also wird er sich wieder kehren zu den 3. Besten seines Landes, und anstoßen, und fallen, , und nicht gefunden werden."

Auszahlung großer Summen an die Mömer gezwungen, durchzog er seine morgenländischen Provinzen, um Geld einzutreiben, und beraubte den Tempel des Bel zu Elymais, wo er nach Erzählung verschiedener Schriftsteller von den ergurnten Ginwohnern getödtet mard. Nach Erzählung des Aurelins Victor ermordeten ihn Leute seines Gefolges, die er im Trunt geschlagen hatte. Go herricht seit zwen Tausend Jahren Ungewißbett über bie abdesait des jogeunten großen Antiochus, von dem viertehalb. budert Jahre vorher der Prophet geweissagt hatte: "Er wird anstoßen und fallen, daß man ihn nir-"gads finden wird."

"Und an seiner flatt wird einer aufstemmen, der den Einforderer senden wird, und s. Hug. Grot. , nach furzer Zeit wird er getödtet werden, nicht nandgloffe der u Anfruhr, noch in Krieg."

engl, Bibel.

Dem großen Antiochus folgte fein Cohn Seleulus Philopator. Er regierte ungefähr eilf Jahre obat Ruhm. Er war's, der den Heliodorus, den Tempel zu berauben, nach Jernsalem sandte, Eben Diefer vergiftete ibn.

33. "An deß statt wird auffommen ein Berachteter, dem die tonigliche Ehre nicht wird ver-"lieben werden. Der wird herbenschleichen und . nmit schmeichelnden Worten die Herrschaft gem winnen. "

Antiochus, jungerer Bruder des Seleufus, mar als Beißel in Rom, als dieser ibn einlösete, indem er dafür seinen eignen Sohn Demetrius binfandte. Diesem gebührte bie väterliche Krone. Antischus war noch nicht heimgekehrt, als er den Ted seines Bruders erfuhr. Er wandte sich an Fumenes, König von Bergamus, und an beffen Bruder Attalns. Bende wollten lieber ihn als den ungen Demetrius auf dem Thron von Sprien ieben, weil sie fürchteten, daß dieser abhängig son den Römern bleiben murde. Durch ibre Sulfe färzte Antiochus den Heliodor, der fich des Reichs bemächtiget hatte, feste fich in dessen Besit und nahm den Bepuamen Epiphanes an.

34. "Und die Arme werden mit einer Fluth por ihm überschwemmet und zerftöret werden sammt dem Fürsten des Bundes."

Heliodor, und die so es mit ihm, wie auch jene, die es mit dem Könige von Aegypten hielten, je wurden von Eumenes und Attalus überwunden, kann zerstrent von Antiochus. Das Haupt der Werbündung kann Heliodor senn, oder Ptolemäus Epiphanes, welcher vergiftet ward, als er im Begriff war, Sprien anzugreisen.

35. "Nachdem er Freundschaft mit ihm i "gemacht, wird er trüglich an ihm handeln, "und hinziehen, und ihn überwinden mit wenig "Bolk."

Antiochus nahm den Schein der Freundschaft an gegen Ptolemäus Philometor, seiner Schweser Sohn, und sandte, ihm Glück zu wünschen zu dessen Thronbesteigung. Aber bald nachher zog er gegen ihn und überwand ihn den Pelusium. Darauf ging er nach Turus und beschloß so den ersten Fetdzug wider Aegnpten.

36. "Und er wird eindringen in die herr"lichsten Landschaften mitten im Frieden und thun,
"was nicht thaten seine Bäter, noch Vorältern.
"Er wird vertheilen Naub, Beute und Neich"thum, und nach den festen Städten trachten;
"aber nur eine Zeitlang. Seine Macht und sein
"Muth werden erreget senn mit großem Seer wider
"den König gegen Mittag. Und der König gegen
"Mittag wird gereizet werden zum Streit und
"großes Heer führen; aber er wird nicht bestehen;
"denn es wird Verrath wider ihn ersonnen. Die
"sein Brod essen, werden ihn verderben; sein Heer
"wird unterliegen, und viele von ihm werden er"schlagen werden."

Nachdem Antiochus den Winter sich gerüstet batte, griff er Acgupten zu Land und zu Wasser an mit großer Macht. 37 "Er zog ein in Aegypten," sagt ein iliger Schrisefteller, "mit großer Heersmacht, mit Wagen, Elephanten, Reutern und zahlricher Menge von Schiffen, und führte Krieg wider Ptolemäus, den König von Aegypten. Da vard Ptosemäus bange und floh, und viele wurden verwundet und fielen. Und Antiochus nahm die seinen Städte in Aegypten, und machte Beu-1. Mat., is-te. Diodor sagt, Antiochus habe sich in die-20.

In Feldzuge des ganzen Landes Aegypten be-Diod in extentigit.

38. "Und bender Könige Herz wird sinnen, wie sie einander Schaden thun, und werden ider Einem Tisch fälschlich mit einander reden; es wird ihnen aber nicht gelingen; denn das Eude ward auf eine andere Zeit bestimmt. Darnach wird er" (Antiochus) "wieder heimziehen, mit großem Gut."

Dieg ift die Geschichte des dritten Feldzugs wider Negnpten. Die Alexandriner hatten den Btofemans Eucrgetes, jungern Bruder des Philometor, auf den Thron erhoben, gurnend, daß dieser mit Antiochus nun schon zum zwentenmal Frieden gemacht. Unter dem Bormande, dem Philometor wieder auf den Thron zu helfen, kam Antiodus wieder an der Spipe eines heers, lolug die Alexandriner, belagerte Alexandria. Die Belagerung verzog sich in die Länge; Antiodus aber eroberte wieder nnter bem Borwande, als tampfe er fur seinen Reffen, gang Aegypten und aß mit ihm in Memphis. Git spracen freundlich; aber feiner traute dem andern.

39. "Er wird sein herz richten wider ben "beiligen Bund, und viel Böses thun, und dank "beimziehen."

Etolt. 4ter 29.

Tempel geplündert und den Tempel zu Elymais plündern wollen. "Er wird den Lüsten der Buhl"schaft mit Weibern ergeben senn." Antiochus war es auf schamlose Weise. Zwo Städte Eiliciens, Tarsus und Mallos, empörten sich, weil er sie seiner Benschläferinnen einer geschenkt hatte. In einem öffentlichen Umgange ließ er achtzig seiner Benschläferinnen auf Sesseln mit goldnen, und fünshundert andere auf Sesseln mit silberneu Füßen tragen. Da aber in der Urschrift ein verneinendes Wort stehen soll, so wird die Stelle auch so übersetzt: "Er wird sich auch zum Mitzlieden gegen Weiber nicht bewegen lassen." Set ließ auch Weiber, welche nicht dem Gesetze Gottes entsagen wollten, martern und tödten.

46. "Er wird keines Gottes achten und "sich erheben wider alles. Aber er wird an sei"nem Orte seinen Gott Maozim verehren, einen "Gott, von dem seine Bäter nichts wußten;
"den wird er ehren mit Gold, Silber, Sdelstein "und Kleinoden."

Das Wort Maozim soll "farker Gott " heiken. Einige deuten es auf den olympischen Zeus, Andere auf den phönizischen Kriegsgott.

47. " Und er wird eine Beste erbauen sei" nem Gott Maozim, und wer diesen anerkennt,
" dem wird er Shre anthan und ihnen das Land
" umsonst austheilen."

48. "Und am Ende wird der König gegen "Mittag wider ihn streiten. Gegen den wird "der König gegen Mitternacht" (Antiochus) "herfahren, wie ein Wirbelwind, mit Wagen, "Aentern und großer Flotte, und in sein Land "eingehen, und alles verwüsten, und es durch-"tiehen. Dann wird er in's herrliche Land gehen, "und viele Länder werden stürzen; aber entrinnen

eg. Grot.

ug. Grot.

pwerden seiner Hand Edom, Mivab, und die nerken der Kinder Ammon. Und er wird seine "Macht in die Länder schicken, und Aegupten "wird ibm nicht entrinnen: 'Und er wird Besis nuchmen von Schäten Goldes, Silbers, voielen Kostbarkeiten in Negnpten; Libyer und "Methiopen werden seinen Schritten folgen." (Das beißt: gefangen ihn begleiten.)

Bug. Grut

Diese Stelle XI, 40 — 43. wird von einie gen für eine turgefaßte Wiederholung des vorim gehalten. Aber Grotius bemerkt, daß Borther benm heiligen hieronymus von einem Feldinge foricht, den Antiochus im eilften Jahre fetner Regierung, das heißt, im vorlegten feines Lebens, gegen Acgnoten unternahm, und daß Livius uns einen Wink daron gibt, daß Ptolemaus Philometor von feinem jungern Bruder Ptolemans In Epit. libr. Phoston aus dem Reich vertrieben mard. Es iftdaber sehr mahrscheinlich, daß Antiochus dicse Gelegenheit des Bruderzwistes ergriff, um wieder einen Bersuch gegen Negnpten ju magen. Der andere Theil dieser Stelle erklärt sich durch- die Feldzüge feiner Feldberren; deren die Bucher der Makkabäer erwähnen, aus denen wir auch feben, daß Idumaa (Edom) und die Ammoniten es mit dem Antiochus bielten.

"Es wird ihn aber ein Gerücht erschres "den von Morgen und von Mitternacht; und er-"wird mit großer Wuth ausziehen, viele aufzu-"reiben und zu morden. "

Gegen Mitternacht hatte fich: Artagias', Ronig der Armenier, gegen Morgen: Arfaces, König der Parthen, der: Zinsbarkeit entzogen. Pon jenem bezeingen es. Appianns- und Porphyr; von tiesem Tacitus, welcher bemerkt, daß der parthische Ariea den Antiochus, verhindert, babe.

den Juden ihre Religion zu nehmen und ihnen griechische Sitten zu geben.

50., Und er wird sein Zelt aufschlagen zwischen zwenen Meeren ben dem heiligen Berge "Sabi, dessen Höh' er erreichen wird, und nieDan. X. XI., mand wird ihm helsen können."

Nach Polybins, dessen merkwürdige Erzählung vom Tode dieses Wütherichs so sehr mit der beiligen Geschichte übereinkommt, starb er ben Taba, welches nach dem Eurtius in Paretacene liegt, einer Landschaft zwischen zwenen Meeren, dem kaspischen Meer, und dem persischen Meerbusen.

### XVI.

- 1. Ein gelehrter Phönizier, Malchus, welcher im Jahre 233 geboten ward, den griechischen Namen Porphyrius annahm und in griechischer Sprache eine Schrift in fünfzehn Büchern wider das Christenthum schrieb, widmete das wölfte der Widerlegung des Propheten Daniel. Seine ganze Schrift ist verloren gegangen bis auf Bruchtücke, so der heilige Hieronymus durch Anführung derselben uns erhalten hat.
- 2. Porphyrius schlug einen fonderbaren Weg der Widerlegung ein. Er zeigte, wie richtig im eilsten Kapitel unsers Propheten erst in der Küne die Geschichte des Xerres, und wie umständlich und richtig nachher die Geschichte Alezanders und seiner Nachfolger in Regypten und in Sprien dargestellet sen. Solches bewies er aus den verloren gegangenen Geschichtschreibern, Kallinitus Sutorius, Hierousmus, Posidonius.

Elaudius Theon, Andronistus Alnpius, und aus jenen Büchern der Geschichten des Polybius und des Diodors von Sizilien, welche nicht auf unsre Zeit gekommen. Aus der mit Vollständigkeit derbundnen Richtigkeit der danielischen Weissassung wollte er beweisen, daß sie unächt, die Ersudung eines spätern Schriftstellers sen, der nach der Zeit des Antischus Epiphanes gelebt habe.

- 3. Der beilige Hieronnmus bekämpfte ihn mit seinen eignen Wassen und zeigte, wie ungemint es sen, in der vollkommenen Wahrheit der Beisagung einen Grund wider deren Nechtheit suden zu wollen.
- 4. Wenn man weiß, mit welcher Sorgfalt die Meister in Ifrael die heiligen Schriften aufbewahrten, so daß sie sogar die Worte zählten und genau anzugeben wußten, wie oft dieses oder jenes Wort in diesen Schriften vortomme; wenn man daben bedenkt, daß die Propheten, wie die Pfalmen, wie Moses und die andern beiligen Bücher, öffentlich in den Synagogen am Sabbat gelesen wurden: so sieht man leicht, daß es durchaus unmöglich gewesen wäre, der ganzen Ration nach drenhundert und achtzig Jahren denn Antiochus Epipbanes starb so viele Jahre nach Daniel die Ersindung eines Betrügers als Weisfagung des großen, Propheten aufzusdringen.
- 5. Und wer hätte denn die Weisingung von den siebenzig Jahrwochen auf einmal der Nation ausgedrungen? Und wann? Diese Weisigung, von welcher doch auch der schamloseite Unglaube bekennen muß, daß sie lange vor Christi Geburt den Juden bekannt war, und daß der berühmte Rabbi Hillel, welcher vor der Zeit unsers Heilands

Lebte, darüber geschrieben habe? Diese Weise isquag, welche den Borurtheilen der Juden von irdischer Macht, des Messias und ewiger Dauer ihres Staats, so miderspricht? Diese Weisagung, welche den Christen so siegreiche Wassen wider die Synagoge in die Hand gibt, und welche dennoch von der Synagoge so heilig ausbewahret wird, obschou sie, von der Bestimmtheit dersetzen getrossen, auf Verechnung dieser Jahrwochen einen Fluch geleget hat?

- Bewundern wir die erbarmungsvolle Beisheit unsers Gottes! Um den Blick Seines Bolkes auf die Zukunft Seines Sohnes gerichtet an erhalten, gab Er eben den Propheten, welche Diese Zukunft des Messias sangen, auch Offenbarung näherer Zukunft. So dem Zsaias, dem Jeremias, den andern Propheten, welche vom Messias weissagten, zugleich aber auch von Gefangenführung der zehn Stämme, vom Falle von Ninive, von der siebenzigiährigen Gefangenschaft, vom Falle der stolzen Anrus, von Babp-Ions Kalle, von den Schicksalen Negyptens, Moabs, Edoms, Ammons, von Enrus Erlösung der Juden durch ihn. Reiner dieser Propbeten hat mit solcher Zeitbestimmung vom Messias geweissagt, wie Daniek. Reiner bat eine folche Folge von Begebenheiten in Weiffagungen, dargestellt; in Weisfagungen, deren Erfüllungen, nah' auf einander folgend, den Glauben der Juden beständig erhielten und immer ihren Blick auf die nahende Zufunft Desjenigen hefteten, Der das A und das O der ganzen heiligen Schrift, der Vereinigungspunkt des Bundes zwischen Gott und den Menschen ist.
- 7. Für uns hingegen, Kinder einer fpatern Zeit, drückt die Erfüllung der Weissagung

en fiebenzig Jahrwochen, (einer Weissaung, elche das unverdächtige Zeugniß der ganzen jen Nation mit überwältigender Kraft der zeugung bürgt,) das Siegel auf alle andern zungen Daniels, ja aller Propheten.

Die bloke Ueberzeugung von der Wahr, frenlich nicht hinreichend; denn "die Ten, glauben auch und zittern; "aber sie ist doch 30k U., the dlage zum Gebände unsers ewigen Heils; sich dieser Ueberzeugung erwehren wollen, bre Beweise so lichthell sud, das ist eine Thorheit und ein großer Frevel.

"Wir haben," so sagt das Haupt der Apo"wir haben ein festes, prophetisches Wort,
ihr thut wohl, daß ihr darauf achtet als
ein Licht, das da scheinet an einem dunkelv
i, bis der Tag anbreche, und der Morgen,
aufgehe in euern Herzen."

2. Met. I, 19.

# XVIL

- 1. Der Erscheinende, wahrscheinlich deret Gabriel, fuhr fart, alse zu Daniel. zu.
- 2: "Zur selbigen Zeit wird: der große Fürst chael, der für dein Bolt stehet, sich aufchen, menn eine Zeit wird gekommen senn, sie nie gewesen, seit Menschen sind, bis alsm. Dann-wird dein Volk errettet werden, toie. im Buthe, des Lebens stehen."
- 3. Es hatte den Anschein, als bätte Gott wolf verlassen zur Zeit, da die Feldberren Antiochus Epiphanes, welcher jenseits des mats war, mit Seersmacht das beilige Landien und die Juden auf alle Weise drängeten.

Aber Zsraels Schupgeift, der Erzengel Michael, ti gand unsichtbar den beldenmuthigen Maffabaern # İĒ ben.

4. So wie überhaupt von jeher die Rirche in Jesu Christi im Antiochus ein Borbild bes Anti- z drift gesehen bat, so scheint biefe Stelle vorzüglich m auch auf ibn zu beuten; ja die unmittelbare Folge k ber Rede, welche uns an das Ende der Belt 1 führt, läßt, dünket mich, nicht daran zweifeln.

5. " Und viele, so unter der Erde schlafen i "liegen, werden aufwachen, einige jum ewigen ; "Leben, andere ju ihrer ewigen Schmach und "Schande. Die Lehrer aber werden leuchten, wie " des himmels Glanz, und die, welche viele zur Berechtigfeit geführet baben, wie die Sterne, mimmer und emiglich.

"Du aber, o Daniel, bewahre diese Borte, "und versiegle das Buch bis auf die bestimmte 3. Beit, so werden viele es durchgeben, und das 31 Verständniß wird groß senn. "

1

6. "Und ich, Daniel, sab, und sieh, es fanmden zween andere da, einer an diesem Ufer des Stroms, der andere am andern Ufer. Und ich "fagte" (nach Andern: "Und fie fagten," und wieder nach Andern : " Und er sagte, " nämlich einer von den benden, so am Ufer des Stroms fanden)\*) "zu dem, der in leinenen Kleidern war, der oben "am Waffer fand: Mann wird es denn ein En-" de seyn mit folden Bundern?"

7. "Und ich borete auf den Mann, der in "leinenen Kleidern war, der oben am Wasser

Dir icheint die Lefeart: "Und fie fagten, " naturlid. Denn wozu maren diese Benden, welche man nicht bandeln sieht, etwähnt morden, wenn nicht sie die Stage gethan hatten?

b; und er bub die Rechte und die Linke auf 1 himmel und schwur ben Dem, Go emiglich m, daß es eine Zeit, und Zeiten, und eine be Zeit mabren foll; und wenn die Zerftrenung 1 beiligen Bolks ein Ende hat, soll solches s geschehen. "

Der Ausdruck Zeiten muß mahrscheinlich Beiten, das beißt, zwen Jahre bedeuten. met macht aufmerkfam darauf, daß nach mehr Einem Zeugniffe des Josephus das Bild des mifchen Zeus im Tempel aufgerichtet mard, sechs Monate vorher (eine halbe Zeit) Apnins den Tempel schon entheiliget, den Gotenft gehemmt, Jerusalem verwüstet, die Mäntheils ermordet, theils gerstreut, die Weiber Rinder in Anechtschaft gebracht batte. Dren re nach Aufrichtung des Bildes mardi der pel wieder gereiniger. Das find also jusamdeen Jahre und ein halbes Jahr. In der enbarung Johannes wird gesagt vom Weibe, bes die Rirche Jesu Christi vorstellt, daß sie e verfolgt werden von der Schlange. Darbeißt es: "Und es wurden dem Weibe zween igel gegeben, wie eines großen Adlers, daß in die Wüste flöge an ihren Ort, da sie erbeet murbe, eine Zeit, und zwo Zeiten, d eine halbe Zeit, entfernt vom Angesicht der Bent. XII, blange. "

Hören wir wieder den Propheten des . Bundes:

"Und ich börete es; aber ich verftand's nicht d fprach: Mein Herr, was wird darnach wer-1? Er aber fprach: Geh bin, Daniel; denn le Worte find verschlossen und verstegelt bis bestimmten Zeit. Biele werden gereiniget geläutert senn, wenn sie durch Trübsal "bewähret worden; und die Gottkosen werden in "gottlos handeln, und feiner der Gottlofen wich E. "es vernehmen; aber vernehmen werden es die "Berftändigen. Und von der Zeit an, wans " das tägliche Opfer abgethan, und ein Grävef " der Bermuftung dargefest wird, find taufend " zwen hundert und neunzig Tage. Wohl dem, der Ji "da erwartet und erreichet taufend drenbundert "und fünf und drenßig Tage!"

9. Du aber, o Daniel, geh bin zur Zeit, "die dir bestimmt ward, und rube, auf daß du

"aufstehest am Ende der Tage. "

#### XVIIL

Daniel farb noch in eben biesem Jahre, im erften der Alleinherrschaft. des Enrus, im dritten, nachdem dieser König zugleich mit dem Kparares, welcher zwen Jahre nach Antritt der babylonischen Regierung farb, dieses Reich zu beberrfchen angefangen hatte. \*) In diesem Jahre, als die fiebenzig. Jahre der von Jeremias geweis. fagten Gefangenschaft eben verlaufen maren, gab. Enrus den Juden die Frenheit, heimzukebren. mie wir im nächsten Abschnitte sehen werden.

ol. in Cano ie. Xenopli. yr. VIII. Cie. de d vin. 1.

Diese zwiefache Art zu rechnen babe ich mehrmat bemerkt. Wir finden fte auch ben Griechen und Romern: So gibt Ptolemaus bem Chrus 9 Regierungs Jahre, und Tenophon 7. Und wenn Cicero fagt, daß er drenfig Jahre geherricht bake, fo rechnet er von der Zeit an, da er, wit scheint mit großer Vollmacht, fich im 40ften Jahre an bie Spige bes mebifch per-Alden heers fiellte unb. Uffen eroberte.

Babrscheinlich hatte Anagares, den die Schrift Darius, den Meder, nennet, so geer auch Daniel war, sich zu dieser Erlaubicht entschließen können, weil er nach der iche seiner Gemüthsart, den Feinden der wieder das Ohr geliehen hatte.

- nauch die Haupteigenschaft eines großen nauch die Haupteigenschaft eines großen nauch, daß er das Verdienst anderer in nußte, und Daniels Nuhm im Morgen, weit verbreitet war; \*) so dürsen wir nicht lu, daß er, so wie die große Königiun Ni, diesen erhabnen Mann Gottes von Herzehret habe; und desto weniger dürsen wie zweiseln, da Enrus in seiner öffentlichen st an die Juden die Macht Gottes und Deschesell an ihn, Ihm ein Haus zu erbauen, annte.
- L Ob Daniel diese Entlassung der Juden t dabe, ist ungewiß. So viel wissen wir, er in das Jahr hineingelebt hat, in welchem egeben ward.
- Daniel gehört zu der Zahl solcher Heilian denen die heilige Schrift auch nicht Einen en rüget. Rein und tadellos blieb er wäheines langen Lebens am Hofe mächtiger
  ze, denen er ernste Wahrheit unerschrocken
  in der frevelnden Babulon. Er lebte nicht
  m Glanze des Hofes, sondern er war auch
  nehmer der herrschenden Macht.

Miso sagte der Prophet Ezeckiel in seiner Weisingung wider Anrus zum Könige dieser Stadt zu einer Zeit, da Daniel schon durch Deutung des ersten Traums von Nebukadnezar berühmt geworden: "Sieh, du "dünkest dich weiser, als Daniel, daß dir nichts ver: Giech.XXVIII, Bergen sen!"

bewähret worden; und die Gottkosen werden "gottlos handeln, und keiner der Gottlosen wird ses vernehmen; aber vernehmen werden es die "Verkändigen. Und von der Zeit an, wann das tägliche Opfer abgethan, und ein Gräuel "der Verwüsung dargesett wird, sind tausend "twen hundert und neunzig Tage. Wohl dem, der "da erwartet und erreichet tausend drenhundert und fünf und drenßig Tage!"

9. Du aber, o Daniel, geh hin zur Zeit, ,, die dir bestimmt ward, und ruhe, auf daß du ,, aufstehest am Ende der Tage.

Nap Crot. San XII.

#### XVIIL

1. Daniel starb noch in eben diesem Jahre, im ersten der Alleinherrschaft. des Enrus, im dritten, nachdem dieser König zugleich mit dem Knazares, welcher zwen Jahre nach Antritt, der babylonischen Regierung starb, dieses Reich zu beherrschen angefangen hatte. \*) In diesem Jahre, als die siebenzig Jahre der von Jeremias geweissagten Gefangenschaft eben verlaufen waren, gabenrus den Juden die Frenheit, heimzukehren, wie wir im nächsten Abschnitte sehen werden.

Diese zwiesache Art zu rechnen habe ich mehrmat bemerkt. Wir sinden ste auch ben Griecken und Römern. So gibt Ptolemäus dem Chrus 9 Regierungskahre, und Xenophon 7. Und wenn Cicero sagt, daß
er drenßig Jahre geherrscht, habe, so rechnet er von
der Zeit an, da er, wit scheint mit großer Wollmacht,
ka im 40sten Jahre an die Spise des medisch perklaen heers stellte und Alen eroberte.

Mol. in Canosne. Xenoph. Cyr. VIII. Cie. de d vin. 1. Babrscheinlich hatte Anagares, den die Schrift Darius, den Meder, nennet, so geer auch Daniel war, sich zu dieser Erlaubicht entschließen können, weil er nach der iche seiner Gemüthsart, den Feinden der wieder das Ohr geliehen hatte.

Da Enrus ben sehr großen, eignen Bern auch die Haupteigenschaft eines großen
n hatte, daß er das Verdienst anderer in
n wußte, und Daniels Ruhm im Morgenweit verbreitet war; \*) so dürsen wir nicht In, daß cr, so wie die große Königinn Ni, diesen erhabnen Mann Gottes von Hertehret habe; und desto weniger dürsen wir
zweiseln, da Enrus in seiner öffentlichen
st an die Juden die Macht Gottes und Desdesehl an ihn, Ihm ein Haus zu erbauen,
annte.

4. Ob Daniel diese Entlassung der Juden t babe, ist ungewiß. So viel wissen wir, er in das Jahr hineingelebt hat, in welchem egeben ward.

an denen die heilige Schrift auch nicht Einen in rüget. Rein und tadellos blieb er wäheines langen Lebens am Hofe mächtiger je, denen er ernste Wahrheit unerschrocken in der freveluden Babylon. Er lebte nicht m Glanze des Hofes, sondern er war auch nehmer der herrschenden Macht.

Also sagte der Prophet Stechiel in seiner Weisfagung wider Tyrus zum Konige dieser Stadt zu einer Zeit, da Daniel schon durch Deutung des ersten Traums von Nebukaduezar berühmt geworden: "Sieh, du "dünkest dich weiser, als Daniel, daß dir nichts ver: Siech.XXVIII, Vergen sen!"

6. So wie kein Ort der Influcht die Reinbeit des Herzens sichert, keine Klostermauer, tein ? Rilles Thal, teine Felstluft in der Bufte, wofern nicht Wachsamfeit und Demuth, Glaube, Soffnung und Liebe den Flüchtling aus der Welt ber x gleiten; so vermögen auch diese Töchter des him- i mels den Staatsmann am Thron, den Fürsten : auf dem Thron, den helden im Getummel und g Gewürge der Feldschlacht rein und beilig ju bewahren; desto reiner und beiliger, je mehr die Gott geweihete Seele unter dem irdischen : Pompe und unter zeitlichem Diadem oder Lorbeerfranze schmachtet, "mit Furcht und Zittern ihre ; pon. 11, 12. " Seligfeit schafft," mit der frommen Königinn sagen kann, daß sie "tein Gefallen babe an der

i

enb. xiv, 12. " Herrlichkeit der Welt, keine Freude babe, als "in dem Herrn, ihrem Gott; " oder mit dem foniglichen Selden und Dichter ausruft:

"Wie der hirsch nach der Quelle schrent,

"So schrent meine Seele nach Dir, o Gott! " Meine Geele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott!

33 Wann merd ich geben und schau'n das Antlis des Herrn?

- 7. Diese Gesinnung bezeichnete so sehr den Pf. XLI, 2. 3. Daniel, daß Gott, ihn zu ehren, ihn "den Mann bes Berlangens " nannte.
  - Jene änssere Macht und Ehre lehrt indessen auch menschliche Weisbeit schon verachten. Beit bober war die Ehre, welche Gott dem Sebet durch Enthüllung des Verborgnen, durch Offenbarung ferner und beiliger Zufunft erzeigte.

Aber auch dem Balaam mard Zukunft offenbart.

Die mahre Größe des Gott geweiheten Mannes beruhete auf etwas Befferem, in der tiefen ide des Herzens Verborgnem. Nicht weil er idem Haupte des Köpiges den Traum las, dessen kommen dem Könige selbst entgangen waren; nicht wil die umwölften Tafeln der Vorsehung vor iven Seherblicke sich enthülten, und die Bücher und werth sich vor ihm entrollten, war Daniel wird und werth geachtet vor den Augen Gottes; wern weil er auf vorzügliche Weise ein Mann es Verlangens war.

lu Durch den Zeitgenossen Daniels, den lespheten Ezechiel, ehrte Gott diesen heiligen tenn, indem Er erklärte, daß ein sündiges Land it Strafe würde heimgesuchet werden, und hin-sfügte: "Wenn gleich die dren Männer, Noah, Daniel, und hiob drinnen wären, so würden sie allein ihre eigne Seele erretten durch ihre Gerechtigkeit, spricht der Herr Herr."

Eich. XIV.

11. Ihn, der noch lebte, noch in mittlern sahren, wo er noch jung war, ehrte Gott so och, daß Er ihn in diesen Worten dem Noah, er allein gerecht erfunden worden in einer dem lerichte schon reifen Welt, und dem heiligen, thabnen Dulder Hiob zugesellete!

### XIX.

1. "Im ersten Jahre Kores, des Königs 3. d. 28. 3467. der Perfer," (das heißt, im ersten Jahre seiner 28. 26. 28. 536. Aleinherrschaft, zwen Jahre nach Eroberung von abylon, und siebenzig Jahre nach erster Gefansischung vieler Juden, im vierten Jahre der legierung Jojakims,) "auf daß erfüllet würde das Wort des Herrn, geredet durch den Mund keremias, des Propheten, erweckte der Herrer, daß er Geist Kores, Königes der Perser, daß er

"ließ bekannt machen in seinem ganzen Reicht) "auch durch Schrift, wie lautet\*): "

2. "So spricht Kores, der König der Per"ser: Der Her, der Gott des Himmels, hat
"mir alle Königreiche gegeben, und Er hat mir
"befohlen, Ihm ein Haus zu bauen zu Jerusa"lem in Juda. \*\*)

"Wer nun unter ench Seines Volkes ift, mit dem sen sein Gott! Er ziehe hinauf gen "Ferusalem in Juda und baue das Haus des "Herrn, des Gottes Ifrael; Er ist Gott, Det "zu Jerusalem ist.

"Wer noch übrig ist an allen Orten, da et "ein Fremdling ist, dem mögen helsen die Leute "seines Orts mit Silber und Gold, mit Gut "nnd Vieh und andern Dingen, die sie zum Tempel Poedl, "Gottes in Jerusalem frenwillig geben wollen."

3. Ob nur die Ffraeliten, welche nicht heimziehen wollten, oder auch andere Bewohner des Reichs aufgefordert wurden, den Ffraeliten, welche heimziehen wollten, diese hülfe zu erzeigen, darüber find die Meinungen getheilt.

<sup>\*)</sup> Um nich nicht in der Zeitrechnung ju berwirren, web che ich nicht ab von Simson, den ich zu meinem drod notogischen Fuhrer erwählt habe. Nach ihm gab Epprus diesen Besehl im ein und siedenzigsen Jalze bes Gefangenschaft. Der gelehrte Prideaux aber beweist, daß diese gerade volle 70 Jahre von Monat zu Monas gedauert habe.

Des Enrus Reich erftreckte sich in der Areite von Morgen nach Abend, vom indischen Meer bis zur Infel Envrus; in der Länge von Mittag nach Mitternacht, vom schwarzen Meere bis gen Nethiovien. Daher auch die Konige der von ihm gestifteten Monarchie von den Briechen ichlechtweg der König, oder auch der große König genannt wurden.

M, to

4. "Da machten sich auf die Obersten det "Bacer von Juda und von Benjamin, und Prienen nid Leviten, und alle, deren Beift Gott etmedte, hinaufzuziehen und zu bauen das Haus ptes HErrn zu Jerusalem. Und alle, die um fie "ber maren, farteten ihre Sande" (das beißt, ieschenkten fie) "mit filbernen und goldenen Ge-"feffen, mit Gut und mit Bieh, und mit bem, wes sie freuwillig gaben. Der König Kores gab "end hervor die Gefässe des Hauses des HEren, Abakadnezar aus Jernsalem genommen und "in bas haus feines Gotces gethan hatte. Der "König Rores gab fie beraus durch die Hand "Mitbridates, des Schapmeisters, welcher fie dar-"jabtete bem Gaffabafar, Fürsten von Juda. "

5. Es ift wahrscheinlich, daß Sassabasar und Zorobabel, Fürst aus dem königlichen hause von David, von dem wir mehr hören werden, Gine Berson sen, und Sassabasar sein von den Chal-

däern ihm gegebner Name war.

6. Der goldenen und filbernen Gefässe des Tempelgeräths, welche ihm ausgeliefert murden, waren in allem fünf Taufend und bierhundert.

Gov. 1, 11. Josephus etgählt uns, Enrus sen zu diefer großmüthigen Entlassung und Beichenkung der Juden durch die ibn betreffenden Weiffagungen des Propheten Jinias, welche er gelesen, Jos. Ant. Idex bewogen worden. Wahricheinlich mochte Daniel ibn mit diefen Beiffagungen befannt gemacht baben. Datan gut zweifeln, ift fein vernünftiger Grund, vieldicht würde das Gegentheil sonderbar senn. Und diesenigen, welche, die im beiligen Buce Efdras angeführten Worte des Befehles Errus, in denen er den lebendigen Gott Ifragle, nad dag Diefer , Ihm ein haus zu Jerusalem zu bauen, befohlen habe, bekennt, in Zweisel zu Etolb. 4ter 34.

gieben, fich vermessen möchten, mögen uns erflären, aus welchen Gründen Cyrus sich nicht nur jur Entlassung des gefangner Bolfes, sondern auch zur Ermahnung, die Heimfehrenden zu beschenken, zur Herausgabe eines so ansehnlichen Rirchenschaßes, jum Befehl, in Jerusalem den Tempel zu bauen, und zur Darreichung aus seinen Einfünften zu diesem Bau, wie mir bald feben werden, entschlossen babe? Will man das etwa für Erdichtung müßiger Rabbinen halten? Aber man fann doch nicht läugnen, daß der zweete Tempel, wiewohl minder herrlich, als der erste, doch für ein Wunder der Pracht von der ganzen alten Welt gehalten mard, und daß auch die Roftbarkeiten des Tempelgeräths das Staunen der Nationen erregten. Man erfläre, wie das Wölfchen, welches in kleiner Zahl aus den Ländern seiner Gefangenschaft beimkehrte, zu folchem Reichthum habe gelangen können, als der Ban dieses Tempels in wenigen Jahren, und die Anschaffung so köftlichen Tempelgeräths aus eignen Mitteln erfordert hatten? Satten fle solche Külle des Reichthums mährend der Gefangenschaft aufgehäuft? Sonderbar war' es doch in der That, daß die des Handels so kundigen Chaldäer alle Quellen des Erwerbs ihnen mitaetheilt, und diese auf Unkosten jener so daraus bätten schöpfen fonnen! Oder erwarben fie mabrend der zwanzig ersten Jahre nach ihrer heimkehr, (benn im zwen und zwanzigsten ward der vollendete Tempel geweihet,) diese Schäpe? Wodurch? Wie konnten sie, hinlänglich mit dem Ban ihrer Wohnungen und mit Urbarmachung ihres Landes beschäftigt, umgeben von Bölkern, welche seit so vielen Jahrhunderten in Besitz des Handels der Welt waren, angefeindet von ihren

iaren und gering an Zahl, wie konnten fie folchen Umftänden auf einmal einen so bemben Rang unter ben handelnden Nationen hmen und zu unermeklichem Reichthum acm, sie, von deren Handlung nach der Zeit Befangenschaft bis jur Zeit der Zerftörung nalems durch die Römer wir wenige und beutende Spuren finden?

- s. If es einleuchtend, daß sie nur durch die dente des Cyrus und seiner Unterthanen und h die Heransgabe des Tempelgeräths ju diesem lichen und reichen Tempel gelangten; so muß wahrlich eine wichtige Urfache den weisen us zu einer folchen Begunstigung der Juden ogen haben!
- 9. Die Zahl derjenigen, welche unter Anfüh-15 des Zorobabel, Fürsten des Stammes Juda, bucs Salathiels und Entels des Königes chonias (Jojachins), des Hohenpriesters Josua, d anderer Fürsten heimzogen, belief sich nur f zwen und vierzig Tausend drenhundert und hig, woju noch sieben Tausend, drenhundert d feben und drenftig Anechte und Mägde famen. n ben vier und zwanzig Priefterordnungen des Bics Narons febrten nur vier Geschlechte gurud, aber, wie Rabbinen uns berichten, wieder in vier d zwanzig Ordnungen getheilt murden, welche : Ramen der alten annahmen; daber es begreifh wird, wie vom Priester Zacharias, Bater obannes des Tänfers, gesagt wird, er sen von r Ordnung Abia, oder von Mathathias, dem ner der Makkabäer, er sen von der Ordnung wrib gewesen, da doch nur die vier Geschlechte 1. mat it, 1. daja, Emmer, Phesbur und harim jurud. Gor. II, rten.

Gibr. M

24f. I , 5.

36 - 39.

# XX.

1. Schon im siebenten Monden des Jahrs ihrer Heimkunft, als die Zeit des Laubhüttenfestes eintrat, versammelten fich die Ifraeliten, welche angefangen hatten, ihre Städte wieder ju bauen, "wie "Gin Mann zu Jerusalem." Und Josua, der Hoheprieser, sammt den Priestern, zugleich mit Zorobabel und den andern hänptern des Bolfs, tichteten auf einen Brandopferaltar, und schon vom ersten Tage dieses Monden an ward wieder das tägliche Morgen - und Abendopfer dem hErru geopfert.

Go mard auch wieder das Laubhüttenfest ge-

fenett.

2. Auch ward gesorgt für Herbenschaffung des jum Tempelban bestimmten Cedernhalzes, wel-Libanon auf dem Meer gen Japho ches vom (Joppe) gebracht mard.

- 3. "Und als die Bauleute den Grund legten mjum Tempel des HErrn, ftunden die Priester in mihrer Amiskleidung mit Drommeten, und die "Leviten, die Kinder Affaph mit Zumbeln, zu rloben den Heren mit dem Pfalmen Davids, des "Königes Ifrael. Lobgefang stimmten fie an und "Preis des HErrn, daß der HErr freundlich ift! "baß Seine Barmberzigkeit ewig mahret über Ifnrael!" (Das beißt, es mard der hundert fünf und drenßigste Pfalm : " Dantet dem Beren; ndenn Er ift freundlich! denn Seine Gute mabret newiglich, " u. f. w. feperlich mit begleitendem Tonspiele gesungen.)
- 4. "Und das ganze Wolf erhub laut seine n Stimm' im Preise des HErrn, daß gelegt mare worden der Grund zum Tempel des HErrn.
- . 5. "Aber einige der alten Priester und Lewiten und oberften Bäter, welche gesehen hatten

vorigen Tempel, weineten laut, als vor ihren en dieser Tempel gegründet ward. töneten mit: Freude, daß ihre. Stimme boch boll; so, daß das Volk, nicht unterscheiden nte den Lauten Auf der Freude und die Stimme Weinenden; denn boch auf jauchzete das f, und der Gefang tonete weit umber." 6. Da der erfte Tempel erft im neunzehnzen e nach Wegführung derfenigen Juden, welche zoiatims Zeit in Gefangenschaft geriethen, uschert ward, und diese Gründung des zwec-Tempels im zwenten Jahre nach ber Seim-: geschab; fo komten Greise gar wohr nach fabren fich des erften Tempels eriunern; und Westimmter ibre Etinnerung, besto vortheilr war fie dem Gegenstande, ben sie in Jahren, Zugend gefeben batten.

Eide. IIL

### XXI.

1. Man wird fich erinnern, daß die affgri. 1 Könige, zulest Affarhadden, welcher das Monische Reich wieder mit dem affprischen inigte, bas verödete Land der gefangen geführe zehn Stämme wieder auzubanen, neue Bener aus verschiednen Gegenden der großen tarchie binfandten, welche maucherlen Gögene a mit fich brachten, fich unter einander und zurückgebliebnen Ifraeliten vermischten, igethaften Unterricht in der Religion des, mab-Gottes nahmen, gwar die Göttlichfeit der fünf ber Moses, nach Einigen auch des Buches ua anerkannten, den Sabbat fenerten, ihre beschnitten, den Meffias erwarteten, gune aber ibre vorigen Grauel benbehielten, uno

mishellig in ihren abergläubischen Meinungen und Gebräuchen, sich nur im Hasse wider die ächten Issaeliten, vorzüglich wider die von den Stämmen Juda und Benjamin vereinigten. Sie wurden anfänglich nach einer assprischen Landschaft, Rutha, Ruthäer genannt, wahrscheinlich weil ihrer viele dieses Landes waren; doch ward dieser Name nach Wiedererbauung der Stadt Samaria vom Namen Samariten verdränget.

- 2. Hatten sie sich ohne Zweifel über ben Fall des Reiches Juda gefreuet, so erregte der Schut, den die Juden unter dem großen Eprus, ibrem gemeinschaftlichen Beberrscher, genoßen, ihren Neid. Als sie vernahmen, daß "die Kinder "des Gefängnisses dem Beren, dem Gott Ifrael, "den Tempel baueten," famen Abgeordnete ju Zorobabel und zu den andern Borftebern des Volkes und sprachen: "Wir wollen mit euch "bauen; denn wir suchen euern Gott, gleich wie "ibr; fieh, wir haben ibm Opfer gebracht feit "der Zeit, da Affarbaddon, der König zu Affur, "nns hieher gebracht hat. Aber Zorobabel, "Josna, und die andern obersten Bäter in Ifraek "antworteten ihnen : Es ziemet sich nicht, uns "und euch das haus unfers Gottes zu bauen; "sondern wir wollen allein bauen dem Herru, "wie uns Kores, der König der Persen, geheißen "bat. "
- 3. Da die Samariten sich abgewiesen sahen, erkauften sie die persischen Beamten, welche den Bau des Tempels hinderten, so lange Enrus lebte. Und als dieser nach siebenjähriger Alleinherrschaft gestorben war, so wandten sie sich mit einer Anklage an dessen Sohn und Nachfolger Kambyses, den Esdras Abasverus nennet, bald nachdem er

Thron bestiegen hatte. Es sen nun, daß sie diesem eine günstige Antwort erhielten, oder ein Stillschweigen ihnen Muth gab, den Temm ferner ju bindern, so ift gewiß, daß er brochen blieb. Nach dem Tode des Kam-, welcher sieben Jahre und fünf Monate rte, brachten die Samariten abermal, und scheint, gemeinschaftlich mit den persischen thabern ihres Landes, eine Klage wider Zuden ein benm Könige Arthasastha, stellten daß es ein zum Aufruhr geneigtes Wolf sen, es, wofern ihm gestattet murde, Jerusalem r anzudauen und mit Manern zu befestigen, bald Zoll und Schoß zu geben weigern würde. Daten den König, die Jahrbücher des babnhen Reichs nachsehen zu lassen, um sich von sefährlichen Gesinnung dieser Nation zu über-海 \*).

4. Dieser Arthasastha war der Magier, der sich für den jüngern Sohn des Enrusib, (den Kambyses batte tödten sassen,) und Zeit den Thron behauptete. Er gab den ellungen der Samariten Gehör und der trung zu Samaria Besehle, den Bau der

Die verschiednen Namen, welche Einen König bezeichenen, dürsen uns nicht befrenden. Die Namen der Atten waren alle bedeutend, vorzüglich so die den Körnigen bengelegeen Ehrennamen, wie Khop (Kores, Eprus), Darins, Kerres, Artarerres, Ahasverus L. s. w. Sollte nun die Bedeutung des Namens nicht verloren gehen, so mußte er in der Landesspräche jeder Provinz anders lauten. Dieser Magier (richtiger Mage, peryog, magus), den Esdras Arthasaska nennt, beist ben Neschols Martos, ben Heradot Emerdis; Rtestas mennt ihn Sphendadates, Justinus Oronastes.

Berod.

Juden zu verhindern. Verschiedene Räthe reisten sogleich nach Ankunft der königlichen Antwort gen Jerusalem und zwangen die Juden, das Werk einzufellen.

- 5. Der vermesne Emvorkömmling ward nach seben Monaten der Regierung vom Throne gestürzt und getödtet. Darius, Sohn des Kustaspes, welcher, wie Enrus, vom alten königlichen Stammedes Achämenes war, ein Mann von Geist und von Kraft, gelangte zur Herrschaft, in welcher deste mehr sich zu besestigen er zwo Töchter dieses großen Königes zu Weisern nahm.
- 6. Non dicsem Könige hätten die Juden wohl ermarten mögen, daß er, wär' es auch nurzum das Andenken des Enrus zu ehren, sie in ihre Mechte wieder herstellen und den Besehl, so ihre Keinde wider sie vom verachteten Magier erschlichen hatten, anshehen mürde. Aber sie vernachläßigten das Werk des Korrn, nur auf eignen Anhaukedacht, indessen der gegründete Tempel, unbezwühret blich.
  - 7. Es scheint, daß sogar Zorobabel und der Hobepriester Fosua nicht geziemenden Eifer anwenzderen, um das Wolfe zur beiligen Arbeit zu ermuntern, da Mott, am ersten Tage des sechsten Monats des zwenten Regierungsiahres des Darius, einen beiligen Propheteu, den Aggäus (Haggai), zu ihnen sandte, welcher ihnen ihre Nachläkigseitvorwarf und sie belehrte, daß wegen Unterlassung des Tempelhaues der Herr Sein Bolt dieses Jahr mit Dürre beimgesucht habe.
  - 8. Diese heiligen Männer, melche obne Zweisel selbst über die laue Sanmseligkeit des Wolfes gesenfzet, und nur aus Mangel helden-müthigen Vertrauens in Gott an den Renschen: verzweiselt hatten, wurden entstammt, durch das

Maa Y.

But. des Herrn, Der "ihren Geist und den "Geist des ganzen Bolks erweckte, daß sie kamen "mid arbeiteten am Hause des Herrn Sabaoth, "intes. Gottes."

Maga Ri

- 9. Die Weistagungen der heiligen Prophes en Aggäns und Zacharias ermunterten sie ben dieser Arbeit durch Blicke in große, herrliche Unnft.
- 10. "Am ein und zwanzigsten Tage des sich wienten Menten Monden" (im zwenten Regierungsjahre des Herins) "geschab das Wort des Herrn durch den Propheten Aggäns und sprach:"
- 11. "Sage zu Zorobabel, dem Sohne "Salathiels, dem Fürsten von Juda, und ju. "Jesua, dem Sohne Josedek, dem Sobenpricster, "und ju dem übrigen Bolt, und fprich: Wer ift wunter euch überblieben , der dies haus in sciner "vorigen herrlichkeit gesehen hat, und wie seher "ibr es wun an?" (Das haus war erft gegründet morden; aber von der Gründung ließ fich schlie, gen auf deffen tünftige Größe.) .. Git's nicht alfo, Les danket euch, nichts zu senn? Und nun, Zoroba: "bel, sen getroft! spricht der Herr; fen getroft, "Josua, du Sohn Josedet, du Hoberpriester-"sen getroft alles Bolk im Lande, spricht den "BErr, und arbeitet; denn Ich bin mit ench. "fpricht der Herr Sabaoth: Nach dem Wort. "da Ich mit euch einen Bund machte, und ibr "aus Megnyten jogt, wird Mein Geift unter euch: "bleiben, fürchtet euch nicht!"
- 12. "Denn also spricht der Herr Sabaoths.
  "Es ist noch um eine kleine Zeitz daß Ich Himmel,
  "nod Erde, das Meer und das Trockene bewegen,
  werde. Ja, alle Völker will Ich bewegen,
  und kommen, wird dann das Verlangen aller
  "Bölker, und Ich will dies Haus voll Herrlichkeit

les. II, 24.

"machen, spricht der Herr Sabaoth. Mein ift "das Silber und das Gold, spricht der Herr, Serr "Sabaoth." (Das heißt: Mag dieses Haus an Silber und an Gold minder reich senn, als das vorige; bedarf Ich dessen? In nicht Mein alles Silber und alles Gold? Diesem Hause ift höhere Herrlichkeit bestimmt! Das Verlangen der Nationen, der Messias, wird dies Haus Seiner Gegenwart würdigen.)

- 43. "Es soll die Herrlichkeit dieses letten "Hauses größer werden, als des ersten gewesen ist, "spricht der Herr Sabaeth; und Ich will Friede "geben an diesem Orte, spricht der Herr Sa-39. 11, 2-10.,, baoth. "
  - 14. Diefer Prophet beschließt seine Beisfagung mit einer großen Verheißung für Zorobabel:
  - "Ich will dich, Zorobabel, du Sohn Sala, "thiels, meinen Anecht, nehmen, spricht der "Herr, und will dich, wie einen Siegelring, be, "wahren; denn Ich habe dich erwählet, spricht "der Herr Sabaoth."
  - 15. Wahrscheinlich mochte der Hohepriester Josua sich bittere Vorwürse machen über den Mangel an Sifer für das Wert des Herrn, so der Prophet Aggäus im Namen Gottes, doch mehr dem Volke, als ihm und Zorobabel vorge-halten hatte. Er mochte sich härmen, daß er als Hoherpriester der Trägheit und Kälte des Volkes mit unzeitiger Schonung nachgesehen hatte.
- 16. "So wir uns selbst richten, werden xxx, 31. "wir nicht gerichtet," sagt der Apostel. Gott gab dem Hohenpriester herrlichen Trost durch ein Gesicht, so Er dem Propheten Zacharias zeigte, welches dieser also berichtet i.

'. ., Mir ward gezeigt der Hohepriester 1, febend vor dem Engel des Herrn; und n ftand ju seiner Rechten, daß er ihm thünde. Und der Herr fprach zu Satan : Herr schelte dich Satan, ja, der Herr te dich! Er, Der Jernsalem erwählet hat! diefer nicht ein Brand, der aus dem Feuer ttet ward? Und Josua hatte nureine Kleider stand vor dem Engel. Dieser fprach ju n, die vor ihm fanden: Thut die unreinen der von ihm. Dann sprach er zu ihm: ), Ich habe deine Sünde von dir genomund habe dich mit Fenerkleidern angezogen. Er sprach : Sepet ihm einen neuen haupt-:uc auf das Saupt. Und sie fetten einen en Sauptschnink ibm auf's haupt und zogen Kleider an; und der Engel des Herrn fand Und der Engel des Herrn bezengete dem pa und sprach : So spricht der herr Sath: Wirst du mandeln in Meinen Wegen deiner hut marten," (das beißt : deines gemissenhaft pflegen,) "so sollst du regieren in Saus und Meine Vorhöfe bewahren, Ich will dir geben von diesen, die hier fieben, ne dich geleiten follen. hore zu, Josua, du expriester, du und deine Freunde, die vor dir nen; denn sie sind Männer des Wunders \*). b, Ich will Meinen Knecht Zemah kommen 11.

244. III, 1-5.

<sup>&</sup>quot;Männer des Wunders." Die Bulgate hat: viri portendentes sunt; es sind weissagende, oder vielmehr, vorbedeutende Männer. Die LXX diots avolce Tepatookokoko Eist; denn es sind Zeichenspaher (oder auch Zeichenbeuter; das griechische Wort kann so dieses, als jenes heisen). Ich glaube, jenen Männern werde vorgeworsen, das sie nur glaubten, wenn sie

18. Das Wort Zemah soll zwo Bedeutungen

**4.** 74.

Daben. Nach der einen beißt es ein Sprößling; nach der andern der Aufgang. Der Meffias : wird an verschiednen Stellen der heiligen Schrift mit einem Zweige oder Spräßling verglichen. 3s. IV, 2. X1, 1. LIII, 2. Jer. XXIII, 5. XXXIII, 15. Die LXX und die Bulgata geben aber das Wort Zemah durch Aufgang. Und obne Ameifel mit Recht, da auch im neuen Testament der Bater Johannes des Täufers, als er, "des "heiligen Geistes voll, weistagte," unter andern **lef**: 1, 67. fagt : " Durch die bergliche Barmbergigfeit unfers "Gottes habe und besucht der Aufgang aus der "Söbe. "

19. Sowehl der chaldäische Paraphrast, als die alten Rabbinen, erkannten in dieser Weissa. gung bes Propheten Zacharias ben Messias.

20. Der Prophet fuhr fort, benden Anechten Gottes, dem Zorobabet und dem Hohenpeiefter, berrliche Bersicherungen der Gnade Gottes zu geben und immer zugleich hinzudeuten auf die Zutunft des Messias.

### XXII

1. Porobabel und Josua hatten nun wieder mit dem aus seiner Rachläßigkeit erweckten Bolke, gestärkt durch die Weissagungen des Aggaus und.

> Richen und Wunber faben, wie Jesus Chriftus Geinen Zeitgenoffen mehr all Einmal vorwarf. Mit jener Zartheit der Behandlung, welche Gott ben Reuigen und Demuthigen anwendet', rügt Er hier keinen Sehl-Ritt bes Jojua. sondern der andern.

icharias, die Fortsetung des Tempelhaus en, als Thathanai, der persische Satrap winzen diesseits des Euphrats, und Stharit, welcher mahrscheinlich Laudpsteger von tia und jenem unterordnet war, zugleich nigen Räthen gen Jernsalem kamen und sich igten, aus welcher Macht sie dieses Haus nund mit Mauern es befestigten?

Da der Tempel zu Jerusalem wirklich est war, so hatten diese Männer, welche, heint, es redlich meinten, zu dieser Frage ings hinlänglichen Grund.

Die Obersten des Volkes gaben ihre Naan; "aber das Auge Gottes kam über die esten der Juden, daß ihnen nicht konnte getet werden, bis die Sache dem Darius vorgt, und von ihm ein Befehl kommen würde." 4. Thathanai und dessen Rath saudten einen u Bericht an den König Darius ab, meldeten daß die Juden den Lempel baueten, und daß Veltesten sich auf einen Beschl der Ehrns behätten. Sie baten, der König möge darüber ehen lassen in den öffentlichen Jahrbüchern ihnen seinen Willen kund thun.

Der König ließ nachsuchen, und man fand chmeta in Medien, das heißt, zu Etbatana, ist den Befehl, den Enrus den Entlassung der n zum Ban des Tempels, dessen Höh' und e er bestimmt hatte, erlassen; als auch seine igung, frast welcher das goldene und silberne ielgeräth, so Nebukaduezar wegführen lassen, ir gegeben worden \*).

Eft. V.

Eichmeta beist auf persisch, Sommerwöhnung. Teno f. Bezets bibl. phan erjählt uns, Cyrus habe die benden heißesten Reallepicon.

- 6. Als diese Nachrichten aus dem Jahrbuche dem Könige bekaunt geworden, erließ er einen Befehl, den der heilige Schriftsteller wörtlich anführt, an Thathanai, Stharbuzanai und deren Räthe, durch den ihnen nicht nur die Juden am Bau zu hindern verbothen, sondern auch befohlen ward, ihnen, wosern sie zum Opfer deren bedürfen würden, Kälber, Lämmer, Widder, Weizen, Salz, Wein und Del zu liesern, daß sie opfern möchten dem Gott im Himmel und beten für des Königs Leben und seiner Kinder.
- 7. Die persischen hohen Beamten richteten des Königs Willen mit Sorgfalt aus, und der Bau des Tempels ging desto besser von statten, da die Weissagungen der Propheten Aggäus und Zacharias die Aeltesten und das Volk ermunterten.
- 8. Im sechsten Jahre der Regierung des Darips ward der Tempel vollendet und mit großer Freude von den Priestern, Leviten und den "andern "Aindern der Gefangenschaft" eingeweihet, woben hundert Kälber, zwenhundert Lämmer, vierhundert Widder geopfert wurden, und ausserdem zwölf Widder zum Sündopfer nach der Jahl der Stämme Jirael \*).
- 9. Und als die Zeit des Osterfestes eintrat, ward das Passah gehalten sowohl von denen, so aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren,

en.Cyr.VIII.

Monate des Jahrs zu Efbatana, Mediens Hauptstadt, die dren Frühlingsmonate zu Susa in Persien, die übrigen sieben Monate zu Labylon zugebracht.

Befehl Gottes durch Josua ein Denkmal von zwölf Steinen am Jordan aufgerichtet mard zc., galten Ephraim und Manasse, bende von Joseph kammend, nur für Einen Stamm.

von "allen, welche sich zu ihnen hielten, n sie sich abgesondert hatten von der Uneit der Heiden im Lande, zu suchen den , den Gott Israel."

Teder geborne Seide, welcher sich dem interwarf und sich, und was männlich in familie war, beschneiden ließ, durste das essen und genoß nach dem Gesetze gleicher (. 2. Mos. XII), mit den Fraeliten. Ob hier von solchen 48, 49. in ursprünglichen Fraeliten, welche sich ich affect hatten, de sen, weiß ich nicht. Ich vermutbe von Es ist sehr wahrscheinlich, daß von den sich viele den heimgekehrten Juden zugeselleveren Tempel wieder stand, denen Gott r gegeben, wie Jorobabel und Josua wand Propheten, wie Uggäus und Jacharias, denen der Schuß des Gottes Abrahams,

### XXIII.

i und Jakobs so mächtig maltete.

. Im Propheten Zacharias finden wir sehr nte Weissagungen vom Messias noch auser vom Zemah, oder vom Aufgang aus der

Der Einzug unsers Heilandes in Jerumard ihm gezeigt: "Freue dich sehr," ruft er
"freue dich sehr, du Tochter Sion! janchze,
jochter Jerusalem! Sieh, dein König kommt
kr, ein Gerechter und ein Helser, arm, und
t auf einem Esel und auf einem Füllen der
inn... Seine Herrschaft wird sehn von einem
re bis zum andern Meer, und vom Strome
in der Welt Ende. Du auch lassest aus durch

31.

abas Blut Deines Bundes die Gefangnen ans Bed. 1x, 7-11. "der Grube, darin fein Waffer ift. "

3. Er verkündigte vorand, daß ber HErr 30d.X1,12,13. Parth.XXVII, wurde drenfig Silberlinge werth geschäffet, und Dieses Geld einem Töpfer gebracht werden \*). 3 -- 10

4. Als Jesus nach dem Liebesmahle mit Geinen Jüngern an den Delberg ging und bie Leiden, welche Seiner harreten, auch daß Seine Jünger in der Angst Ihn verlagen würden, voranssab, sprach Er zu ihnen: "In dieser Nacht "werdet ihr euch alle ärgern an Mir; denn es " stehet geschrieben : Ich werde den hirten schlagen, Mette XXVI, "und die Schafe der Heerde werden sich zer-"prenen. "

5. Also hatte der Prophet geweissagt : "Schwert, mache dich auf über Meinen hirten, "über den Mann, Der Mir der nächste ift, spricht "der Herr Sabaeth. Schlag den Hirten, so "wird die Heerde fich zerstrenen; so will Ich Meine Bad. Riff, 7. " Sand ju den Kleinen wenden."

6. Die von den Rägeln durchbohrten Hände Jeju Christi fab er im Geifte: "Co man wird pfagen zu Ihm: Was find das für Bunden in Deinen Banden? wird Er fagen: Co mard 3ch gad. titt, 6. ,, geschlagen im hanse berer, die Mich liebten."

7. Eben so sab er auch die Berwundung der Seite des heilandes mit der Lange und zugleich die Ausgiefinng bes heiligen Beiftes, mit welcher so bald nach dem Tode und der himmelfahre Sein Chrifti Ifractiten begnadiget murden, the fic fich über die andern Bolfer ergoß.

<sup>\*1</sup> Aus Berfeben eines frühen Abidreibers ift benn Graib gelisten Mattbank Jeremias part Zachariae bem biefer Aufuhrung genammt worden, und biefes Berjeben it und in die Nebetschutgen einzeichlichrit.

3. 33 Neber das Haus David und über die 113 vbirger zu Jerusalem will Ich ausgießen den "Seift der Gnaden und des Gebets; denn merden Mich ansehen, Welchen sie zerstochen nbaben, und werden Ihn klagen, wie man klaget "tin einiges Kind, und werden sich um Ihn p betrüben, wie man sich betrübet um ein erstes v Kind. Zu der Zeit wird große Klage senn zu Bernsalem, wie sene war ben Hadad Remman 3ach. Aft, 10. nim Gefilde Mageddo; " (nämlich, wie die Klage der Juden war um den Tod des großen und beiligen s.2.Ch.xxxv, Königes Josias.) Es ift, dünket mich, wahrscheinlich, das diese Weissagung nicht allein auf die Erstlinge des neuen Bundes unter den Juden, sondern and, und eigentlich, auf die lette Zeit deute, vann "die Fülle der Heiden wird eingegangen stöm X1, 26; senn, und ganz Ifrael soll selig werden, " wie

9. Dieser Prophet sab eine swote Zerstreuing des Wolfes Gottes unter die Nationen vorus, da der Herr sie "säen würde unter die Bölker; aber auch mieder einem Hirten gleich, der it dem tönenden Horne seine gerstreute Herde umelt, "blasen und sie sammeln" würde.

10. Herrliche Aussicht in lette Zeit öffnete diesem Seber: 3a**d.** X, 8, 9;

DEs wird ein Tag senn, der dem HErrn ekanne ist; weder Tag noch Nacht; und um "M Abend wird's Licht senn. Zu der Zeit werden sche Wasser aus Terusalem fließen; die Hälfte gen das Mec:, gegen Morgen; und die andere lfte gegen das äußerste Meer, und werden ken im Sommer und im Winter. Und der re wird König senn liber alle Lande. Zu der wird der Herr nur Einer senn und Sein b. 4ter 3b.

lus. centr.

11. Ob dieser Prophete vom Bolte getödtet worden und derselbige sen, dessen unser Seiland mans. Axiii, als eines Märtyrers erwähnt? oder ob Er von 35. dem Hobenpriester Zacharias sprach, den der König Joas tödten ließ? darüber find die Meinungen getheilt. Ich habe mich darüber erklärt in der f. 28. III. won. Lxix. Geschichte des Königes Joas.

### XXIV.

- 1. Darins, Sohn des Hnstaspes, starb, nachdem er sechs und drenfig Jahre geherrschet hatte. Ihm folgte sein Sohn Xerges auf den Der unglückliche Feldzug seiner unge. beuren heersmacht wieder die Griechen ift befannt. Ans einigen Versen des griechischen Dichters Chörilus von Samos, welche Josephus anführt, seben wir, daß auch Scharen von Juden in seinem ppion. 1, 22. Heere waren. Diese an sich selbst wahrscheinliche Nachricht wird es desto mehr, da Chörilus, ein Zeitgenoffe des Artagerges Mnemon, Arentels von Zerres, dessen Niederlagen er besang, ohne Zweifel wohl unterrichtet war.
- Daß Xerres, wie Josephus sagt, den Juden ihre Rechte und Frenheiten bestätiget babe, mag mabr fenn; doch beweiset hierüber das Zeugnif dieses Geschichtschreibers nichts, weil er den os. do ant. Xerres für den Arthasastha des Esdras und des ud. XI. 5. Mebemias balt, eine Meinung, deren Frethum schon darans erhellet, daß Zergel im ein und zwanzigsten Jahre seiner Regierung ermordet mard, und Nehemias uns vom zwen und brenfigsten 6. XIII, c. Rezierungsjahre des Arthafastha spricht, das beißt, des Artagerges mit der langen Hand, von dem wir wissen, daß er ein und vierzig Jahre regierte.

den Stillschweigen der heiligen Schriftsteller über de Regierung des Xerzes ist es, dünket mich, wahrschulich, daß er weder die Juden sehr gedrückt noch auch sie sehr begünstigt habe. Db der Stillstand des Baues an den Mauern von Jerusalem ihrer Gumseligkeit, oder einem Sinstluße der Samarisch zurichteiben, kann man wohl nicht entscheiden,

Im dritten Regierungsjahre des Xerges starb Josna, der Hohepriester; ihm folgte sein Sohn

Zojafim.

- Einige Schriftsteller, unter andern Joseph 3. Scaliger, Baumgarten und Dacier halten Zerges für den Abasverus des Buches Efther. hat Eerres mit der judischen Gemahlinn den Artagerres gezeugt, so läßt fich, meint Baumgarten, die Gunft, welche der Sohn diesem Bolf erzeigte, leicht ertlären. Ginige Aebnlichkeit der Ramen bat Diefe Meinung ju unterftugen geschienen. Aber bie hamefris des Terges mar feine Ifraelitinn, fondern Tochter eines der vornehmften Berfer, des Oranes. Ahasverus heirathete die Efther im febenten Jahre seiner Regierung; Eerges regierte ein und zwanzig Jahre. Artagerges mar der britte Sohn des Terges. Gesett aber auch, daß die benden äleern Brüder des Artagerges von einer andern Gemablinn gewesen, so batte boch Artagerges benm Tode feines Baters ein Anabe von drenzehn Jahren fenn muffen; die Geschichte aber zeigt ihn gleich als einen Mann. Und wer wollte der Aehnlichteit des Namens wegen die Hamestris, welche ein Scheusal in Gemuthsart und in Gitten war, für die fromme, demuthige Efther halten?
  - 4. Uscher, Salmet, Rollin und Andere meinen, Darius, Sohn des Hnstaspes, sen Abasverns. Unter den Weibern, des Darius vermochten am meisten über ihn Atossa und Artystona.

Hered.

Dieser lette Name ift nicht febr von Efther unterschieden, fagt Calmet, wenn wir Aftyrtona lesen. Und der Name Atoffa foll Aehnlichkeit haben mit dem Namen Basihi! Noch mehr; Atossa war ein dochgesinntes Weib, und von der Artystona lesen wir im herodot, daß Darius sie vor allen feinen Weibern liebte und ihr eine goldene Bildfänle erod.VII,69. sette. Aber andere Weiber, als Basthi, find hochgesinnt gemesen; und nicht Efter allein if von ihrem Manne geliebt worden. Efther mar eine Ifraelitinn; und Atossa sowohl, als Artystona, waren Perferinnen, maren Fürftinnen, waren Schwestern, bende Töchter des großen Eprus. Nafibi ward im dritten Jahre ber Regierung bes Ahasverus verstoßen; Atoffa aber vermochte noch so viel in den lesten Jahren des Darins, daß sie ihn bestimmte, ihren ältesten Sohn, den Zerres, jum Nachfolger zu ernennen; denn sie ler. VII, 3. vermochte alles, sagt Herodot. Und in den Persern des Aeschnlus, der ihr Zeitgenoß mar, sehen wir, daß sie auch nach dem Tode ihres Gemabls noch im böchsten Anseben stand, nicht allein ben ihrem Sobn, sondern auch ben den Großen des Reichs.

5. Auch Kambnses kann nicht der Abasverus des Buches Epher senn; denn von diesem seben wir, daß er im zwölften Jahre der Regierung iab. III. 17- einen Befehl ergehen ließ; Kambnses aber regierte nur fieben Jahre und fünf Monate.

> 6. Einige haben den Angrares, welchen - die heilige Schrift Darius, den Meder, nennt, . jum Abasverus gemacht, Andere des Angrares Bater Aftnages, und Sarduin, immer feltsam in feinen Meinungen, einen Bruder des Asthages und Bater Darius, des Meders, dessen Sheim nach ihm Afrages soll gewesen senn.

- 7. Der Grund, weswegen man die Geschichte r Estber so hoch binauf zu ordnen bemüht gewe-1, scheint mir sehr schwach in Vergleichung k unüberwindlichen Schwierigseiten, in welchen m sich verkrickt. Er beruht auf folgender elle: "Es war ein jüdischer Mann in der Itadt Susa, genannt Mardochai, der Sohn kates, des Sohnes Semei, des Sohnes Kis, von Geschlecht Jemini," (das heist, vom amme Benjamin,) "welcher war weggeführet verden aus Jerusalem mit Jechonias, Könige ver Juda, den Nebusadnezar, der König zu zahntou, wegführen ließ."
  - EM. II., 5, 6.
- Wenn man die Worte: "welcher war seggeführet morden, auf Mardochai bezieheir U. so darf man Esthers Geschichte nicht in die it des Artagerges mit der langen Sand, auch cht in die Zeit seines Vaters Xerres, ja in der dat auch nicht mit einiger Wahrscheinlichkeit in e Zeit des Darins, Sohnes von Hnstaspes, Denn der König Jechonias ward gen BCII. ibel geführt im Jahre der Welt 3404, vor rifti Seburt 599; von Mardochai lesen mir er, daß er im zwölften Regierungsjahre des Das zwölfte Jahr Darius, asverus lebte. bnes von Hystaspes, war das Jahr der Welt 15, vor Christi Geburt 508. In diesem Jahre er batte Mardochai, wenn wir ihn auch fünfrig mit Jechonias gefängen führen tießen, doch hs und neunzig Jahre alt senn. müssen, welches be wahrscheinlich ift.
- 9. Läßt man aber die Worte: "welcher wer weggeführet worden," sich auf Kis beziet,— und das scheint an sich schon ohne andere ickscht als auf Wortfügung natürlicher; so mte: Mardochai als dessen Urenkel gar mohl

in männlichen Jahren senn zur Zeit des Königes Artagerges mit der langen Hand.

10. Man führt dagegen folgende Stelle aus den griechischen Bruchstücken des Buches Esther an, welche Theile dieses Buchs enthalten, so in der hehräischen Urschrift verloren gegangen, und in der Vulgata nicht in ihrer natürlichen Ordnung eingeschaltet, sondern als Jugabe hinter den, aus der hebräischen Urschrift übersepten, Text gesteihet worden:

"Mardochäus . . . der ein Inde war, melcher wohnete in der Stadt Susa, einer der "ersten am Hofe des Königes; " (das ward er nämlich, wie wir sehen werden.) "Er war von der "Zahl der Gefangnen, welche Nebukadnezar, "König zu Babylon, hatte wegführen lässen aus "Ferusalem mit Jechonias, Könige von Juda."

- 11. Man erlaube mir, Zwiefaches zu bemerfen: erstlich, daß wir diese Bruchstücke nur in der griechischen Uebersetung haben. Sat nun gleich die Kirche sie so wie das hebräische Buch Efther für kanonisch erklärt, so konnte doch der griechische Ueberseter einen Fehler begeben. 3menzens bemerke man, daß hier nicht einmal der Kall da sen, daß man einen solchen Fehler voraussepen muffe; indem die Worte: "Er mar von " der Zahl der Gefangnen, so Mebukadnezar, ber "König au Babel, weggeführet batte von Jerufa-"lem mit Jechonias, Könige von Juda," nach fehr natürlichem Sprachgebrauch beißen können: Er fammte von denjenigen Gefangnen ab, welche weder früher zur Zeit Jojafims, noch später zur Zeit Sedefias, sondern mit Jechonias nach Ba-Inlon geführt wurden.
  - 12. Ich begreife nicht, wie der gelehrte und so scharfsunige Eugländer Simson durch

nge Nehnlichkeit der Namen Ochus und Arns, dadurch daß Diodor den Ochus auch Arteres nennt, und endlich durch den Umstand, si die Juden ihren Kanon mit dem Buche Esther ken beschlossen haben, sich hat verleiten lassen, si dem Abasverus des Buches Esther den persien König Ochus zu machen, welcher im Jahre ewelt 3644, vor Shristi Geburt 359, zu regien ansing. Der letzte Grund möchte noch einiges twicht zu haben scheinen, wenn es nicht sehr würlich gewesen wäre, das Buch des Nehemias, elches eine Folge des Buches Estras ist, daher ich oft das zwente Buch Estras genannt wird, mittelbar auf das Buch des Estras folgen zu ken.

- 13. So haben verschiedne Vermuthungen ir gelehrter Männer der Geschichte der Esiber ven Spielraum von zwenhundert zwen und wenkig Jahren gelassen, zu rechnen vom ersten legierungsjahre des Astnages dis zum Antritt der egierung des Ochus.
- 14. Sowohl die LXX als die griechischen tuchkücke nennen den Ahasverus Artagerges. Josephus sagt, es sen Artagerges mit der langen und gewesen, \*) wiewohl er, offenbar irrig, e ich gezeigt habe, den König, welcher sich dem dras und dem Nehemias, ja dem ganzen iste der Juden so günstig erzeigte, für den rees hält. Hätte er den Artagerges in ihm

Altarerres war ein Mann von außerordentlicher Schönheit, doch hatte er einen Fehler an der Gestalt, welcher ihm den Junamen "mit der langen "Hand" erwarb. Nach Strads waren seine Arme so lang, daß er siehend mit den Händen die Ante Bernhrte. Nach Plutarch war der rechts Asse. länget eis der Unse.

erkannt, so bätte er einen wichtigen Grund nigehabt, diesen Artagerres, wie er thut, mit Abasverus für Eine Person zu halten. Bellarm Petarius, Menochius, Prideaux, die Verfasser allgemeinen Welthistorie, und viele ältere, z. Sulpicius Severus und Zonarus sind der Meindes Josephus darüber, daß Artagerres mit der ligen Sand der Abasverus war, und der gan Geschichte Zusammenhang läßt, dünket mich, Richtigkeit dieser Behauptung nicht wohl zweisse

# XXV.

- 1. 3m dritten Jahre seiner Regierung Artagerres den Gewaltigen seines Reichs n morgenländischer Weise, und wie noch in nen Zeiten Raifer von Ching gethan baben, ein gro Mahl, welches bundert und achtzig Tage daner Als diese Soffener geendiget war, folgte ibr fiebentägiger Schmaus, den er dem Bolfe t Susa in den königlichen Garten gab. Un schattenden Teppichen von mancherlen Farbe, w che in silbernen Ringen von Marmorfäuten b abbingen, rubeten zahllose Bafte, denen We des Königes in goldenen Geschirren dargebra wurden. Die Verschiedenheit der Weine ließ dem die Wahl, und ben der Fülte des Geträt genoß ieder einer damals feltnen Frenbeit, ind keiner genöthiget ward, mehr zu trinken, als i gelüftete.
- 2. Die Königinn Bastbi gab im Palla den Weibern ein herrliches Mahl.
- 3. Berauscht von Wein, von Jugend n von Allgewalt, gerieth Artagerzes auf den ung ziemenden Einfall, die Königinn Vanbi berbe

wiern zu lassen, auf daß alle Gewaltigen und is Bolk ihre Schönheit bewundern möchten; ud um diesem Gelüsten, welches vorzüglich nach wegenländischen Begriffen wider allen Anstandur, eine Farbe von Unstand zu geben, sandte sieben Kämmerer, sie aus dem Pallasse zu hohlen.

- 4. Sie aber, sen es aus Stolz, sen es aus ittsamkeit, weigerte sich der Einladung des niges und erschien nicht. Dieser, erhipt vom iein, beschämt vor den Gewaltigen des Neichs id vor gegenwärtigem Vokt, entstammte in Jorn, fragte doch aber die Großen und die Nechtsge-beten, auf welche Weise der Ungehorsam seiner emablinn, welche sein an sie ergangnes Wort rachtete, zu abnden wäre.
- S. Da stellte Mamucham dem Könige vor, 
  k Königinn habe nicht nur wider ihn, sonderne 
  mich ihr Venspiel auch wider alle Gewaltigen, 
  k wider das gange Volf sich vergangen; und auf 
  en Untrag dieses Mannes ward Vasthi verstoßen, 
  igseich auch ihr Fall allen Völfern des Neichs. 
  inch eine königliche Schrist, welche in allen 
  prachen der verschiedenen Nationen verfaßt ward, 
  ind gethan, und den Weibern der Gehorsan. 
  ihre Schemänner eingeschärft:
- 6. Als aber der Jorn des jungen Königes ich einiger Zeit sich gelegt hatte, das Bild der sonn Basibi seinem Geiste vorschwebte, und wohl anjest in ihrer Weigerung, die sein Stolze zum Stolze gedeutet hatte, nur geziemende chambastigkeit, des Weibes schönsten Schmuckmim im Herzen auch der Lüsling huldiget, und benptete Würde der Königinn sehon mochte; das enge Gesetz der medisch, persischen Verfassung naber nicht erlaubte, eine Versischen Verfassung zurücknehmen, welche er wahrscheinlich unter dem

erl i

Siegel des Reichs und nuter den Siegeln der sieben Fürken erlassen hatte; da härmte er sich, und die Höhinge, welche jede Laune des Beherrschers, sen es ihr zu entgeh'n oder sie zu nupen, wie Schiffer den Wind, zu beobachten pflegen, beredeten ihn, daß er aussandte in alle Länder seiner Herrschaft, um schöne Jungfrauen herbenzubringen, deren Eine, die ihm vorzüglich gefallen würde, zur königlichen Würde der Baßbierhoben werden möchte.

- 7. Der König wußte nicht, wie nah' ihm diesenige wäre, welche er in ganz Assen aufsuchen ließ; welche Gott dazu bestimmt hatte, daß sowohl die in den heidnischen Landschaften zurückgebliebnen, als anch die in's Land der Verheißung beimgekehrten Israeliten an ihr und durch sie an Artagerges einen mächtigen Schup wider ihre Feinde sinden sollten.
- 8. In Susa lebte ein Israelit, Mardochai, des Stammes Beniamin, dessen Urgroßvater Kismit Jechonias, Könige von Juda, von Nebukadmit Jechonias, Könige von Juda, von Nebukadmeşar gen Babulon geführet worden. Dieser. Mann hatte seines Oheims Abihails Tochter, Edissa (Hadassa), die auch Esther heißet, eine water-und mutterlose Waise, an Kindeskatt in sein Haus genommen.
- 9. Estber eine Jungfrau von seltner Schöndeit, entging nicht den Angen derjenigen, welche den Auftrag erhalten hatten, die Schönheiten des Landes für den König aufzusuchen. Sie ward aus dem Hause ihres Pflegevaters geführt zu hegai, dem Oberkämmerer des königlichen Frauenzimmers. Diesem gesiel sie, er versah sie mit Schmuck, gab ihr sieben erlesne Jungfrauen zu Gespielinnen und räumte ihr den schönsten Theil des Pallastes ein. Sie aber verschwieg ihm, wes

Beichlechts und weß Bolkes sie wäre; denn also bente Mardochai ihr gebothen, welcher täglich vor dem hofe des Franenzimmers auf und ab wandelte, um zu erfunden, wie es seiner geliebten Bündel erginge, und was wohl ihr widersahren wärde?

- 10. Als sie dem Könige sollte zugeführet verden, begehrte sie keinen Schmuck; der Ober-lammerer aber sorgte desto reichlicher dafür. Und sie gewann die Herzen aller, welche sie saben.
- 11. Im zehnten Monden des siebenten Jahrs seiner Regierung erhub der König sie über alle seine Gemahlinnen, legte ihr die königliche Binde um das haupt und ernannte sie zur Königinn. Er gab ein großes Mahl seinen Gewaltigen, machte reichliche Geschenke und ließ auch das Bolf durch Erlassung öffentlicher Lasten an feiner Treude Theil nehmen.
- 12. Esther aber verschwieg dem Könige noch immer, web Geschlechts und aus welchem Volk sie wäre; denn, so sagt der heilige Schriftsteller, "Esher war dem Worte des Mardochai noch so "folgsam, wie sie gewesen, als sie ben ihm er"jegen ward."
- 13. Da Mardochai fortsuhr, sich oft in der toniglichen Burg aufzuhalten, geschah es, daß er eine Verschwörung entdeckte, welche von zween hosbedienten wider das Leben des Königes angezeddelt worden. Er eilte, es die Esther wissen zu lasen, welche es ihrem Gemahl in seinem Namen anzeigte. Es ward Untersuchung angestellt, bende Höftinge wurden schuldig befunden und anfgehenset, und dieses Ereigniß ward in die königlichen Tagebücher eingetragen.

Ens. It.

#### XXVL

- fen zehnten Monate der König, weil er Esther vor allen. Weibern seines Frauenzimmers liebte, se zur Königinn erklärte, hatte er eine den Frauenziern seine hen Frase versügung erlassen, kraft deren und Leviten, als auch den andern dieses Volkes, welche in seinem Reiche verstreuet waren, eine feverliche, unter seinem Stegel und den Siegeln der sieben Reichsfürsten unsgesertigte, Erlaubniß ertheilte, heim zu kehren unter Stegel und den Siegeln der sieben Reichsfürsten unsgesertigte, Erlaubniß ertheilte, heim zu kehren ut ihren Brüdern in Juda:
- 2. Es ist, dünket mich, sehr wahrscheinlich, daß er durch den Einkuß seiner geliebren Ester dazu veranlaßt worden. Zwar hatte sie aus Folgsamkeit gegen ihren Pflegevater dem Könige noch nicht angezeigt, daß sie eine Israelitinn wäre; darum aber waren ihr doch nicht alle Mittel besonmen, dieses Volk zu schüpen. Er liebte sie nit Leidenschaft; sie aber hatte einen Zweck vor lugen, den sie mit weiblicher Lebhaftigkeit betrieb; lark durch seine Schwäche, durch ihre Schönheit; unüberwindlich durch Vertrauen in den. Gott Isaels, Der Selbit ihr dieses Vertrauen in des Herzicht, welches Er neiget, wohin Er will. "
- 3. Diese königliche Verfügung war gerichet an den ifraelitischen Priester Esdras, dem der König Silber und Gold gab, ihm auch erlandte, renwillige Gaben aus der Provinz von Babylon u sammeln zum Bedürfnisse des Tempels und zu iessen Schannet; woben zugleich den Schapmeitern jenseits des Suphrats (das heißt zwischen kem Eurhrat und dem mittelländischen Meer)

beschlen ward, bis auf hundert Talente Gilbers, aufer bestimmtem Mage von Weizen, Wein und Del, und Salz, so viel begehrt würde, dem Es. bes, wofern er es verlangen follte, ju geben.

Eudlich, so gab der König durch diese Meift auch Bollmacht, ben judischen Staat und k Kirche zu ordnen, in diesen Worten: "Du aber, Efdras, nach der Weisheit beines Gottes, die ben dir ift, sete Richter und Vorsteher, die alles Wolf richten, das jenseits des Wassers ift, « des beißt, des Euphrats,) "nämlich das Bolt, ,welthe das Gesetz deines Gottes missen; und , belehren magft du folche, die es nicht wissen. Und wer nicht beobachten wird das Geset deines Bottes noch des Königes Geboth, der foll Urtheil empfaben wegen der That, es fen zum Tode, ,oder jur Berbannung, oder jur Geldbuße, oder , jur haft. "

Eites VII.

5. Die Könige der Perfer pflegten nach dem Beviviele des Enrus ju verschiednen Jahrszeiten bren Aufenthalt in Babylon, Sufa oder Etbataia ju haben. Dieser Befehl mard ohne 3meiel in Babylon gegeben; denn er lautet in der Irschrift chaldäisch. Esdras hielt sich in Babyon auf, und höchst wahrscheinlich ward er von en Ifraeliten, so in der Monarchie zerstreut waen, als deren haupt angesehen, da er vom hoenprieftergeschlechte mar, der Hohepriester aber md die Sprößlinge des Hauses Davids, seit 30voobel im erften Jahre der Regierung des Cyms beimgezogen, in Judaa lebten. Efdras, ein ier erleuchteter Schriftgelehrter, stammte ab von em Hobenpriester Scraja, den Nebutadnezar ich der Einnahme von Jerufalem zu Reblatha in f.2. Ron XXV, Sprien tödten ließ.

18 -- 21.

Eeviten, Sänger, Thorhüter, Methinim, (d. h. Lustwärter, Holz- und Wasserträger, u. s. w.) und andere Diener des Tempels fren von allen Abgaben. Nicht nur von diesen verschiednen Ord- nungen, so dem Gottesdienste gewidmet waren, sondern auch von den andern Israeliten zogen mit Esdras.

Eidr. VII.

Eite. VIII.

- Dieser heilige Mann wußte, daß er mit dem begleitenden Volke der Gefahr eines Angriffs, sen es in der sprischen Wüfte von Räubern, welche die Schäpe, so er mit fich führte, reizen konnten, fen es von feindseligen Samariten, ausgesett fenn möchte; gleichwohl aber schämte er sich, den Konig um gewaffnetes Geleite anzusprechen, er diesem gesagt hatte: "Die Sand unfere Gottes "ift zu ihrem Beften über alle, so Ihn aufrichtig " suchen; Seine Stärke aber und Zorn über die, "so Ihn verlassen." Sich des Schutes seines Gottes defto mehr zu versichern, hielt er ein Raften mit denen, so mit ihm jogen, und sie flebeten ju Gott, Welcher ihr Gebet erhörte. Go famen fie glücklich in Jerusalem an. "Und die Rinder der "Gefangenschaft opferten Brandopfer dem Gotte "Ifrael, zwölf Farren für das ganze Ffrael, ofeche und neunzig Widder, fieben und fiebenzig "Lämmer, zwölf Beifbocke jum Sundopfer; alles "jum Brandopfer dem Berrn."
- s. "Und sie übergaben den Statthaltern, des Königs und den Landpflegern diesseits des Enphrats den Lefchl des Königes, diese aber erhuben, das Wolf und das Haus Gottes." Das heißt: Sie erwiesen sich jenem günstig und bezeugten diesem ihre Ehrfurcht.
- 9. So ward immer mehr und mehr äussere Ruh' und Ordnung hergestellt; aber ein boser

Wistranch hatte sich in Israel eingeschlichen. Die Aeltesten zeigten dem Esdras an, daß Israeline, selbst Leviten, ja Priester, sich durch Shen mit den kanaanitischen Bölkern um sie her vermicht hätten, und daß die Obersten der Nation in wien Gräuel mit ihrem Benspiele vorgegangen üren.

- 10. "Als ich solches hörte," sagt Esdras, serriß ich meinen Mantel und mein Unterfleid, taufte mir das Haupthaar aus und den Bart und saß in stillem Schmerz."
- 11. Es sammelten sich um ihn, welche das Bert des Hern fürchteten; er aber blieb traurig ben dis zur Zeit des Abendopfers. Da siel er af die Anie, breitete seine Hände aus zu dem Errn, seinem Gott, und sein Herz ergoß sich in inem demüthigen Gebet.

enr. IX.

- 12. Als er so, weinend und betend, vor sem Hause Gottes lag, da sammelte sich um ihn ine große Menge von Männern, Weibern und Lindern, und weineten mit ihm.
- 13. Da nahm Sechenias, Jehiels Sohn, 148 Wort und bekanute im Namen der andern, denn ihn selbst sinden wir nicht im Berzeichnisserer, welche Theil genommen hatten an dieser lebertretung,) daß sie gesündiget hätten wider ihren dott; trug daranf an, einen Innd mit Gott injugehen, daß sie die fremden Weiber und die sie ihnen erzeugten Kinder entlassen wollten, und at Esdras, daß er die Ansführung dieser Sache ibernehmen möchte. Dieser stand auf und nahm inen Eid von den obersien der Priester und der lenten, daß sie nach diesem Worte thun würden.
- 14. Da ließ Esdras zu einer Versammlung er Landesgemeine auer Männer von Juda und on Benjamin einen Aufruf thun unter Strafe

Eibr. X.

Moses:

"Die

der Verkannung für den, welcher nicht erscheinen würde.

- 15. Das ganze Wolf kam zusammen an einnem Tage sehr böser Witterung, setzte sich um das Haus Gottes, zitterte zugleich der ernsten Sache wegen und vom Regen.
- 16. Da trat Esdras auf und sprach: "Ihr "habt ench vergriffen, daß ihr fremde Weiber "genommen habt, noch hinzuzusügen zur Ver"schuldung von Israel! So bekennet nun dem
  "Hern, eurer Väter Gott, und thut Seinen "Wohlgefallen, und scheidet euch von den Völkern "des Landes und von den fremden Weibern.
  "Da antwortete die ganze Gemeine und sprach "mit lauter Stimme: Es geschehe, wie du uns "gesagt haft."
- 17. Sie stellten ihm aber zugleich vor, das dieß nicht das Geschäft von Einem oder von zween Tagen wäre, daher es erforderlich senn würde, den Obersten des Volks den Auftrag zu geben, mit Zuziehung der Neltesten und der Nichter jeder Stadt diese große Sache. auszurichten. Solches geschah.
- 18. Wiewohl weder die heilige Schrift uns Gewisheit darüber gibt, noch auch Josephus es erzählt, so wird doch auf das Hugniß früher, gelehrter Nabbinen allgemein geglaubt, Esdras mit Zuziehung der Propheten seiner Zeit, des Hohenpriesters Jojakim, des Raths der Neltes sten und der Schrifgelehrten den Kanon der beiligen Schrift bestimmt und geordnet babe: Dieser Arbeit werden auch die kleinen Ginschal tungen zugeschrieben, so wir in diesen beiligen Büchern an einigen Orten finden, als Benspiel Geschlechtsregister im bey Esaus

Könige, die im

Lande

Edom

tinige hatten, sind diese ic. Da aber XXXVI, 31.
hemias den Esdras ohne Zweifel überlebt hat, it dessen Buch später, man glaubt zur Zeit sohenpriesters Simons, des Gerechten, mit ziehung des hohen Rathes dem Kanon bengeet worden.

- 18. Dag Esdras das kanonische Buch, ldes feinen Ramen führt, selbst geschrieben, ellet daraus, daß er in den letten Rapiteln, Iche die Geschichte seiner Zeit enthalten, veriebnemal von sich selbst in der ersten Person tet. Aus eben diesem Grunde, daß Nehemias n fich in der ersten Perfon redet, wird. auch enbar, daß diefer das nach ihm genannte Buch bat geschrieben habe; wiewohl es des ähnlichen abalts wegen manchmal das zwente Buch des foras genannt wird. Bende Bucher merden, ts vom Beifte Gottes eingegeben, von den Juden nd allen driftlichen Rirchen verehret. Die fogenunten dritte und vierte Bücher Efdras find potrophisch; doch hält die griechische Kirche das nue für kanonisch.
- 19. Ob Storas die Zeichen der hebräischen Selbstlauter erfunden habe, wie Einige behaupten, rrüber mögen Gelehrte entscheiden, welche der ibräischen Sprache kundig sind. Es ist, dünket ich, sehr unwahrscheinlich, da die Juden sie nie ihre Synagogen aufgenommen. Sie besorgen icht Unbestimmtheit des Sinnes, weil sie nicht ibweichen von der überlieferten Bestimmung deselben, die von Geschlecht zu Geschlecht sich ben hnen fortpslanzt; so sehr sie auch in oft willtürichen, nicht selten sonderbaren, manchmal aber diesen Ertlärungen des Wortsunes von einander bweichen.

20. Man glaubt, daß bald nach Esdras Zeit die Gesellschaft der Masoreten entstanden sen, deren Stiftung ihm von Einigen zugeschrieben wird.

6. Prideaux.

Sie erhielt sich bis ins eilfte Jahrhundert nach Christi Geburt. Sie murden genannt nach dem Mosorah, welches Meberlieferung heißt. Worte Ibnen schreibt man wohl mit Recht, aber ben Masoreten späterer Zeit, die Erfindung der hebräischen Punkte gu, durch welche sie die Selbstauter andeuten. Sie waren Süter des Textes, deffen Erflärung einer höhern Ordnung von Schriftgelehrten, den Rabbis, obliegt. Diese baben sich ben den jezigen Juden erhalten; und so klein auch die Zahl ihrer wirklich gelehrten Schrifterklärer fenn mag, hat es ihnen doch nie ganz an Männern gefehlt, welche mit vielen Kenntniffen Scharffinn Die Uebereinstimmung der Lesearten verbinden. in den Büchern des alten Testaments beweif't, mit welcher preiswürdigen Gorgfalt die Rabbinen dieses in alle Welt zerstreueten Bolkes über der lautern Unverfälschtheit der heiligen Schriften gewacht haben und anjezt noch wachen.

#### XXVII.

1. Während Esdras mit Anordnung des Staats und der Kirche in Judäa beschäftiget war, zog sich in Susa ein Ungewitter auf wider die in den Provinzen des medisch - persischen Reiches zerstreueten Isracliten, welches aber die Sand der Alimacht durch ein zartes Weib abwandte, und dessen Schlag sie auf den Kopf dessenigen zurücksführte, der in bösem Herzen den Samen Abrahams anszurotten beschlossen hatte.

- Haman, ein Amalekite, des Geschlechts rehemaligen Könige dieses Volks, welche Agag munt wurden, deren legten Samuel tödten (. 1. Kon. (1. f, war zur höchsten Gunst des Artagerges Sam. XV, 33. d durch diese zur obersten Macht gelanget. boben über alle Fürsten, nahm er vom ganzen fe die Bezeugung der tiefften Unterwerfung an. e beugeten vor ihm die Knie; denn also hatte Rönig befohlen. Der einzige Mardochai that nicht, weil ihm diese Bezeugung der Ehrfurcht re Art von Anbetung schien, und Anbetung n Emigen allein gebühret. Er ward gewarnt, parrete aber ben seiner Weise. Da verklagten 1 Höftinge ben Haman. Zu stolz, sich an Ginem ten zu wollen, beschioß Haman Rache wider. is gange Bolf der Juden, welches ihm als Amatiten obnehin verhaßt war, und dessen Religion n Mardochai abhielt, einem Sterblichen überienschliche Shrerbiethung zu bezeugen.
- 3. Da die Unternehmung groß war, so ihm er Zuflucht zu abergläubischem Gebrauche geors, um zu erkunden, welche Zeit die usführung seines Plans begünstigen würde. Im den Monde des zwölsten Regierungszahres des riaxerxes ließ Haman das Loos vor sich werfen; id es traf auf den zwölsten Mond, welcher Adar eß.
- 4. Indessen schwärzte er das Bolk der Juden als ein solches, welches sich durch Sonderarkeit der Religion vor allen andern auszeichnete, aber auch durch Ungehorsam gegen das Gesetz des töniges, und gab den Rath zu dessen allgemeiner zertilgung in allen Landschaften des Reichs, wo zerstreuet lebte.
- 5. Leichtsinn, verbunden mit Allgewalt, reißt nen schwachen und leidenschaftlichen Menschelt

leicht zum Frevel dahin. Artagerzes gab seinen Ring dem mächtigen Günstlinge, welcher nun unter dem königlichen Siegel Besehle an alle Satrapen und Landpfleger ausstellte, an Sinem Tage, nämlich am drenzehnten des zwölften Monden, die ganze Nation der Israeliten mit Weibern und Kindern zu vertilgen.

- 6. Es wurden Eilbothen mit diesen Befehlen in alle Provinzen gesandt, um den Völkern die Absicht des Königes kund zu thun \*).
- 7. Ju Susa ward der Besehl angeschlagen, und die Stadt gerieth dadurch in große Unrube; der König aber und sein Günstling ergösten sich an Schmäusen.
- s. Als Mardochai dieser Verfügung inne ward, zerriß er seine Kleider, hüllete sich in einen Sack, bedeckte sein Haupt mit Asche, ging mitten in die Stadt hinein, klagte laut über das Ungläck, welches seinem Volke drohete und nahete sich dann dem Thore des Pallastes, durch welches er, weil die Götter der Erde vor dem Anblicke der Trauer zu erschaudern pflegen, nicht eingehen durfte.

ers. IIL

. VIII, 93.

Ferodot gibt und Nachricht über die Einrichtung biefer Gilbothen. Von Station zu Station fanden Menichen und Pferde bereit, die Beselbte des Konigs durch das ganze Reich zu bringen. Der Ankommende übergab seinen Vief dem Nächsten, dieser dem Folgenden. Tag und Nacht ritten sie in größter Eile. Gronovius bei merkt mit Necht, daß die Leseart in unsern Lerten des Herodots versalscht senn müsse, da sie Ihn sagen läßt, daß ieder einen ganzen Lag dasselbe Pferd ritt. Das wäre eine langsame Vesörderung gewesen, und das Unsgereinte der Sache hätte dem großen Geschichtschreiber, welcher ausdrücklich sagt, daß keine menschliche Vesersalschen sonnen. derung schneller, als diese, wäre, nicht entgehen können.

- 9. In allen Ländern, wohin der Befehl die Königes gelangte, klagten die Juden; viele sitten, weinten, lagen im Sack und in der Asch.
- 10. Es ward der Königinn angesagt, daß Mardochai in solchem Anzuge vor dem Thore des Ballaftes wäre. Sie erschrack, sandte ihm Kleider; er aber nahm sie nicht an.
- 11. Da sandte sie einen Kämmerer, ihn zu bestagen um die Ursache seines Jammers. Diesemserbstete sich Mardochai und gab ihm für die Königinn eine Abschrift des königlichen Besehls mit dem Auftrage, ihr zu sagen, daß sie hincingeben müste zu ihrem Gemahl, eine Fürbitte zu thun für ihr Bolk.
- 12. Sie ließ ihrem Pflegevater wieder sigen: Es sen ja bekannt, daß ntemand die Erlaubniß habe, zum Könige, einzugehen, den er nicht fordern lassen. Todesstrase stehe darauf, es wäre denn, daß der König, dem Schuldigen Gnade zu erzeigen, den Zepter gegen ihn ausüreckte. Sie sen seit drenßig Tagen nicht gerufen? worden. \*).

Ten Smerdis sich verschworen, nahmen sie zu Genossen Intaphernes, Megabyzus und Hndarnes. Und da zu der Zeit Darius aus der Landschaft Persien, wo sein Vater Hnsives Satrape war, gen Susa kam, eröffenzeten sie sich ihm, der gerade darum hingereiset war, um den Emvorkommling zu tödten. Da nach Ausführung ihres Plans wider diesen Darius König ward, so erhielten die Mitverschwornen große Jorzüge, unter andern die Erlaubnis, ungemeltet in's Zimmer des Adulges zu kommen, es wäre denn, das er eine seiner Ecmahliquen ben sich hötte. Alle Intaphernes einktr

13. Mardochai ließ ihr erwiedern.: Sie sollte nicht wähnen, daß sie allein ihr Leben rettenwürde. Schwiege sie jest, so würde anderswoher den Juden Rettung werden, sie aber und ihres

> von diesem Rechte Gebrauch machen wollte, weigerten thm die Thurbuter den Eingang, weil, fagten fie, ber König eine seiner Gemahlinnen ben fich habe. Sas taphernes, welcher ihnen nicht glaubte, ward jo entrüftet, daß er ben Gabel jog und ihnen Masen und Ohren damit abschnitt. Darius magte nicht, diesen Frevel fogleich in ahnben, ebe er die Meinung derandern fünf Surften vernommen hatte. Er befragte einen nach dem andern; und da sie alle den Intaphere nes ichuldig fanden, ließ er ihn fammt beffen Gbonen und andern Verwandten greifen, um ihn hinrichten zu lassen. Die Frau bes Intaphernes ging bin und ber vor dem Thor bes Königes und erhub lautes Gefdren. Er mard gerührt und fielte ihr die Bahl Gines ber Ihrigen fren, bem das Leben follte geschenkt werden. Sie mabite ihren Bruber; benn, fagte fie, ich fann wieder einen Gemahl bekommen und Kinder, aber keinen Bruder, ba meine Meltern tobt find. Der Konig ichenkte ihrem Bruber und zugleich ihrem älteften Cobne bas Leben. Hus bem Gefchlechte biefer Mitverschwornen des Darius wider ben unachten Smerdis wurden immer nachber die fieben Reichsfürften genome men. Da Darius Konig mard, fo nung fatt feiner ein fiebenter fenn hinzugenommen worben; vielleicht einer aus feinem Geschlecht. Den Rachkommen diefer Furfen mard bie Chre ertheilt, daß fie einen Sauptbund trugen, der tem königlichen abnlich war; boch unter fcied fich diefer burch die purpurne und weiße Binde; fo wie ben den Türken sich des Kaisers Sauptbund dued bie Reiherfeber auszeichnet. Durch bas allgemeine Berboth des Artarerres wurden offenbar die Rechte ter fieben Reichsgenoffen gefväntt, und bofto mehr, da hoche mahricheinlich die Gifersucht des Gunftlings, der ein Tremder war, ben Konig ju diefer willfürlichen Berordnung verniecht batte.

Merod. III.

ers Sans wurden umfommen! "Wer weiß," t er hinzu, "ob du nicht eben dieser Sache gen zur königlichen Würde gelanget fenft?" Bestärft durch den muthigen Glauben f Pflegevaters, ließ Esther ibm sagen: "Wohl-, geb hin und versammle alle Juden, so zu isa find, fastet für mich, daß ibr nicht effet. ) trinket in dren Tagen und dren Nächten; , und meine Inngfrauen werden auch fasten. nn werde ich hineingeben zum Könige mider 5 Geboth. Romm' ich um, so komm' ich um!" Mardochai ging und that alles, was er "ibn geheißen hatte."

eat. IV.

16. Ob von eigentlichem Fasten im ftreng-Ginne des Worts, da es Enthaltung von e Speife und von allem Getränke beißt, die bier fen, oder nur von Enthaltung zubereie Mablzeiten, darüber find die Meinungen. eilt.

## XXVIII:

1. Sowohl Mardochai, als Efther beteten dem Seren von gangem Herzen. Jener ngte vor Gott, Der alles weiß, daß er nicht Erop fich geweigert babe, den folgen Saman verlangte Weise zu verebren, indem er gern it fen , auch die Fußstapfen seiner Füße zu füssen

Seile von Jirael; dag er aber der Kniejung vor ihm sich geweigert habe aus Furcht, m Menschen die Ehre. zu erweisen, welche Gott \_17. (aus ben n gebührt.

Die Königinn Efther lag im Stand und er Aiche vor Gott, betete aus der Tiefe ihrek.

Brudufüden).

geängsteten Herzens und bezengte vor Ihm, wie. Er wise, daß sie seit der Zeit, da sie in den Pallast gebracht worden, sich nie gefreuet habe, (aus den Bruch. ", als Dein allein," sprach sie, "HErr, Du Gott. Rücken.) 22 Abrahams!"

- 3. Am dritten Tage schmückte sie sich mit ihren Fenergewanden, ging und trat in den innern Worsaal des königlichen Pallastes. Der König abersas auf seinem Thron mit dem Angesicht gegen die Thüre des Hauses. Zwo Jungfrauen begleiteten sie, auf deren eine sie sich stütte, die andere trug ihr die Schleppe des Gewandes nach. Ihr erröthendes Angesicht war sehr schön, und ihr, glänzten die Angen; sie verbarg ihre Trauer und ihres Herzens Angst.
- 4. Im ersten Augenblick, als er sie inne mard, schaute er mit Jorn sie an; da sank sie in Ohnmacht; "aber Gott wandelte das Herz des "Königes, und ihm ward Angst für sie, daß er "vom Throne sprang, mit den Irmen sie umfing, "bis sie wieder zu sich kam, und dann freundlich "sie anredete: Was ist dir, Estber? Ich bin dein "Bruder! fürchte dich nicht, du sollst nicht sterben! "Dies Verboth betrifft alle, nur nicht dich!" Sie-küste den Zepter., den er ihr nachher über, den Hals legte, und er küste sie. "Was willst du, "Königinn Estber?" sprach er, "was begehrst du?, "And die Hälfte des Königreichs mürde ich dir "geben!"
- 5. "Esther sprach: Gefällt es dem Könige, "so wolle der König heute kommen mit Haman. "zum Mable, das ich bereitet babe." Der König befahl sogleich, daß dem Haman der Wille der Königinn kund gethan würde.
- 6. Als nun der König mit haman ben der-Königinn mar und Wein getrunken hatte, wieder-

bolte er: "Was bittest du Esther? es soll dir "gegeben werden; was verlangst du? Wär'es. "auch die Hälfte des Königreichs, so du ben, "gehrtest!"

- 7. Esther bat ihn, er möchte den folgenden: Zeg wieder zum Mahle kommen mit Haman, dann wolle sie ihm ihre Bitte sagen.
- 8. Nach geendigtem Mahle ging Haman, stöllich und guten Muths hinaus. Als er aber: Mardochai sab, und dieser ihm wieder seine Ehreitethung auf verlangte Weise nicht bezeugte, ward er voll Zorns; doch enthielt er sich und ging, heim.
- 9. Sobald er in sein hans gekommen war, bieß er seine Freunde holen, rief sein Weib Zares. berben, begann, zu sprechen von seiner herrlichkeitmad seinem Reichthum, von der Menge seiner-Kinder, von der Macht, zu welcher ihn der König über alle Fürsten und Gemaltigen erhoben habe; wie er allein mit dem Könige ben der Königinngegesen, daß er auch auf den morgenden Tag mittem Könige zu ihr geladen sen; wie aber das allesihm nicht genüge, so lang er den Juden Mardo-dai siben sehe am Thore des Königes!
- 10. Sein Weib und seine Freunde waren nicht verlegen um Rath. Sie hießen ihn einen boben Baum aufrichten lassen, morgen dem Könige verzukellen, daß Mardochai möchte aufgehenket. werden, und dann fröhlich mit ihm zum. Mahle. der Königinn zu gehen.
- 11. Solches gefiel Haman, und er gab, mit XIII, XIV Befehl jur Aufrichtung des Baums. Benchsten.

andere aber ward ins Verzeichniß der Wohlthater E. ver. vril 35, des Königes eingeschrieben.

10. Als Themistotles am persischen Hofe zu Ensauer — man ist nicht einig darüber, ob der König, welcher ihn aufnahm, Xerres oder unser Aragerres gewesen — da stellte der König dem Evartaner Damaratus eine Bitte fren; dieser aber bat jenen, er wolle ihm erlauben einen fenersichen Einzug zu Pferde in Sardis zu halten mit dem königlichen Bunde auf dem Haupt. Der König nahm die Dreistigkeit der Bitte sehr hoch auf nud verzieh sie nur auf Fürsprache des Themisches

Bet. in Phem. mistofles.

11. Enrus gab einem ganzen Völkchen in der Provinz Drangiana, welches sonst Agriaspen genannt ward, den Namen Orosangen — den die Griechen, auf ihre Weise übersetzend, durch Euersgeten, das heißt: Wohlthäter, geben; — weil estein heer durch Zufuhr von Lebensmitteln in der. Diod. u. Cart. Wüste rettete.

12. So groß anch die Gunft mar, deren Haman genoß, scheint doch Arragerges sich ein: Bergnügen darans gemacht zu haben, ibn einen. Augenblick mit der Hoffnung zu erfreuen, daß er der Mann wäre, den der König ehren wollte. Der Despot wird nicht Freund, wenn er auch. Shre, Macht und Gold an einem Günftling vergendet., Der Sauch der Hofgunft ift fein mildes: Weben; wen er anschwellt, der muß oft sich wieder leer füblen, wie ein Blasebalg in Hand des Schmiedes. Auch der Günftling foll sich abhängig fühlen, und eben ein solcher, dessen Arm dem Volke schwer fällt, und der sich in Suldigungen des Höflings berauschet, muß oft Schmach wie Wasser saufen aus der Hand desienigen, durch den er andern furchtbar ift, den

ier mehr fürchtet als die audern, weil er mehr ihm zu fürchten, wie mehr von ihm zu hoffen den er weniger ehrt, als ihn andere ehren, er ihn in feiner ganzen Schwäche sieht.

Hebrigens mag Artagerges an Haman en Schwulft der Hoffart bemerkt haben, den ampfen ibm rathsam schien; und die ibm übrte Erinnerung des großen Dienstes, so der : Mardochai ihm erwiesen, wirkte vielleicht reigen des Königes wider den Mann, der ibn ner grausamen Magregel beredet hatte, deren nde Ausführung ibn jest in Berlegenheit feste. t mir wahrscheinlich, daß schon jest der himmel r Hofgunst sich dem Haman trübte; aber der a wußte noch nicht, daß Esther eine Tochter Boites ware, deffen Untergang auf hamans jebung befohlen worden. Erfuhr er dieß, fo te das Gemitter ausbrechen, fo mußte der terfrahl das Saupt des Mannes treffen, dem i chen von rachsüchtigen Hoffnungen des Ueberbs geschwindelt hatte \*).

### XXX.

k. Als der König mit Haman zum Mable Esher gekommen war und Wein getrunken

Da wir nicht wissen, auf welche Beise noch auch durch wen der Oberkämmerer dir Esther für den König in seine Gewalt bekommen; so länt es sich gar leicht densen, daß die sem, wie die Folge zoigt, und auch jenem der judische Ursprung derselben, und daß sie eine Psiesetochter des Mardochai wäre, verborgen geblieben. Genug, Gott wollte, daß er noch jest verborgen dleis ben sollte, und hatte dem Mardochai ins herz gegeben, seine konigliche Mündel zu dieser Gerichweigung zu dewssichten.

hatte, sprach er wieder zu ihr, wie am voelgen Tage: 5, Was bittest du, Kuniginn Esther, daß dir 15 22 gegeben werde? mas forderst du? Sen es auch 3, die Hälfte des Königreichs, so sollst du es haben!

- 2. "Eiber, die Königinn, antwortete und "fprach: Hab' ich Gnade vor deinen Augen gefun, den, v König, und gefällt es dem Könige, so "gib mir mein Leben meiner Bitte wegen, und "nein Volf wegen meines Flebens! Denn wir "sind verkauft worden, ich und mein Volf, daß in, wir vertilgt, erwürgt und ausgevottet werden! "Und würden wir zu Knechten und Mägden ver"fauft, so wollt ich noch schweigen; aber jezt ist "es unser Feind, dessen Grausamkeit den König "dahin reißt!"
  - 3. "Wer ist der?" sprach der König, "wo, ist er, der, solches zu thun, sich im Herzen vor"genommen?"
  - 4. "Esther sprach: Der Feind und Wider"sacher ist dieser bose Haman! Haman aber er"schrack vor dem Antlipe des Königes und der
    "Königinn."
- 5. "Und der König fiand auf vom Mahl "in seinem Zorn und ging in den Garten, der "ben dem Pallaste war. Haman aber ständ auf, "um die Königinn anzustehen für sein Leben; denn "er sah, daß ihm ein Unglück vom Könige schon "bereitet war."
- 6. "Als nun der König wieder aus dem "Garten in den Saal kam, wo sie gegessen hatten, volge hag Haman auf dem Küßen, auf dem Estber henm Mahle ruhte. Da sprach der König: Will ", er auch der Königinn Gewalt anthun vor mir im "Pallaste? Kaum war das Wort aus dem Munde ", des Königes gegangen, als sie Haman das Haupt ", verhülleten. Und Harbona, einer der königlichen

"Kimmerer, sprach: Sich, es sieht ein Saumt "in hofe Hamans, fünfzig Ellebogen boch, den "Ar enfrichten lassen für Mardochai, welcher dem "Kinige gute Anzeige gethan hat. Der König "Frech: Laft ihn aufhenken."

1

7. "So benkete man haman an den Baum, "den er für Mardochai aufrichten lassen. Da legte "sich des Königes Zorn."

€66. VH. /

-

- 8. Noch an eben dem Tage schenkte Arsatertes der Eiher das Haus des Haman, (ein
  Unsdeuck, welcher vermuthlich dessen ganzes Vermögen umfaßt,) und Mardochai ward dem Könige
  vorgestellt, nachdem Esther ihm angezeigt hatte,
  das er ihr Vetter wäre. Der König nahm den
  King, den er Haman gegeben hatte, und gab
  ihn Mardochai. (Das heißt, er machte ihn zum
  ersen Minister; oder, wie die Morgenländer sagen,
  zum Großvezier.)
- 9. Esther aber siel dem Könige zu Füßen und bat ihn, er möchte die Beschle zurücknehmen, so er auf Hamans Austisten wider die Juden ergeben lassen.
- 10. Da gab er ihr und Mardochai Bollmacht, in seinem Namen unter königlichem Siegel Befehle zu ertheilen an alle Obrigkeiten in den verschiednen Sprachen der Landschaften des Reichs. Diese Besehle wurden durch Eilbothen abgesandt am drey und zwanzigsten Tage des dritten Monden.
- Da aber jene ältern Beschle, welche haman vor mehr als zween Monden unter töniglichem Siegel aussertigen lassen, nach dem Geset der medisch- persischen Monarchie nicht zu-rückgenommen werden konnten; so ward im Namen des Königs an die Juden geschrieben und ihnen erlaubt, sich bereit zu halten auf den dren-

jehnten Tag des zwölften Monden, der zu ibren k Untergang bestimmt gewesen, um sich zu verthet ! digen, ihre Feinde zu tödten und von deren Sut 1 Besitz zu nehmen.

- 12. Mardochai aber ging aus dem Pallake in königlichem Gewande mit goldener Krone auf dem Hauvte. "Und den Juden war ein Licht der "Freude und der Ehre aufgegangen."
- 13. Das Unsehen dieser Nation ward so groß, will. daß viele im Reich ihre Religion annahmen.
  - 14. Die glänzende und mächtige Würde, zu welcher Mardochai gelanget war, trug viel dazu ben, daß die Feinde der Juden keine Hülfe fanden. Es ward daher der drenzehnte Tag des zwölften Monden, welcher die Israeliten im Reich vertilgen sollte, ein Tag des Verderbens für ihre Feinde. Doch legten weder in Susa noch in den Landsschaften die Juden Hand an die Güter ihrer Widersacher.

Sprücke XVI, 33.

15. "Die Loose werden geworfen in den "Schooß; aber sie fallen, wie der hErr will," sagt Salomo. Haman ließ das Loos werfen, um die Zeit zur Ausführung seines mörderischen Anschlags zu bestimmen. Im ersten Monde that er es, und das Loos fiel auf einen Tag des zwölften Nur blinde Wuth konnte ibn antrei-Monden. ben, schon im ersten Monde dem Könige Sache vorzutragen und die Befehle ausfertigen in lassen, deren Vollziehung ihm sein Aberglaube nicht vor dem zwölften Monde gestattere. Wie viel Zeit gewannen dadurch Mardochai, Eftber, die zerstreueten Israeliten! Der Befehl mard in Susa, ward überall angeschlagen! Geheime Briefe hätte er ausfertigen laffen an alle Obrigfeiten, mofern nur gemeine Klugheit ihn geleitet Ein Schlag des Berderbens hätte im bätte.

men Reich alle Fraeliten unversehens treffen mifen! Aber die Wuth machte ihn zum Narren; , ein Narr zeigt seinen Zorn bald." Auch Sprüche XII, fein Stolz verblendete ihn. "Wer zu Grunde schen sou, der wird zuvor fielz; und stolzer Spruce XVI, "Ruth fommt vor dem Fall!"

16. Auf Antrag des Mardochat ward beploffen, gum Andenken diefer munderbaren Retung der im medisch - persischen Reich gerftreuten Fraeliten ein Fest zu stiften; und, sieh, noch jest, nach zwen und zwanzig und einem halben Infebruderte, fenert das in der gangen Welt ger-Revete Bolt der Israeliten dieses Rest! Sie venen es Burim nach einem perfischen Borte, welches die Loofe beißet, zum Andenken des Loofes, velches Haman werfen ließ. Am drenzehnten Tage bes zwölften Monats fasten fie und nennen es das Raften der Either. Fällt der Tag auf einen Sabbat, fo fasten sie den Donnerstag vorber. Der vierzehnte und fünfzehnte Tag dieses Monats Adar find für fie Tage fröhlicher, lauter, oft in ansaelaffene Luftigkeit ausartender Fener. lefen dann in ihren Snnagogen das Buch Efther und auch die Geschichte der ersten Riederlage der Amalekiten, welche Israel unter Josuas Auführung mit dem Schwerte schlug, indessen Moses beilige Sande ju Gott im Gebet empor bielt, mb Gott, indem Er Seinen Anecht verberrlichte, den Afraeliten und uns zeigte, was da vermöge (.2.mef.xvII, Das Gebet des Glaubens! Diese Geschichte lefen de, weil Saman des Bolfes der Amalefiten war. Sie ruben dann von aller Arbeit und geben reidliche Almosen. Ben Lesung des Buchs Enber erfebt der Vorleser an bestimmten Stellen fünfmal, Weiber und Rinder zu erschrecken, fürchterliches Geschrey. So oft Hamans Name im Ctolb. 4ter 3b. 10

Esth. IX, 20 — 32.

Buche vorkommt, schlagen die Anaben mit klei i nen Hämmern auf ihre Bänke und schrenen auch is laut. \*)

17. Die fortdauernde Fener eines Festes, von dem der heilige Schriftsteller sagt, daß es von der Zeit der Begebenheit an gefenert worden, unß aufrichtige, wahrheitsuchende Zweister zu

Wenn in ben griechischen Brudftuden ber Ronig in seinem Befehle für die Juden von haman fagt, er fen vom Geschlecht der Macedonier; fo fieht man daraus, daß diese griedische Uebersepung der verloren gegangnen Theile der Urschrift nach Alexanders Zeit gemacht worden. Die hebraer nannten Macedonien und Griechenland mit Ginem Ramen, Kitim, ober Bur Beit bes Artarerres flogten die Macebenier ben Perfern noch feine Gurcht ein, die Griechen aber fah'n sie feit Darius, Gohnes des hoftafpes, Beit als ihre furchtbarften Geinde an, und die Giege dieses kuhnen Wolkes hatten den Thron des Xerres, Baters von Artagerres, erschüttert. Der griechische Name mar den Perfern verhaft. Und wenn Artager res den haman, der ein Frembling und übriger Sprogling eines unbefannten, weil vertilgten, Bolfes war, als einen Geind der Perfer, als einen ju Ber rath geneigten Mann bezeichnen wollte; fonnte et nichts Gehähiger's von ihm fagen, als daß er, ven Geburt und von Meigung ein Grieche, bas Reich an die Griechen verrathen wollen. Es ift ungereimt, wenn man diesen Ausbruck wörtlich auslegen, und in afiatischen Bolkden, beren Plinius irgendwo ermabnt, Indischen, ionischen, ablischen, mysichen Macedoniern feine Buflucht nehmen will, die gewiß viel unbedeutender waren, als die europäischen Macedonier gur Beit des Artarerres. Der gricchische Dolmetscher der Bruchftude überfeste bas Wort, welches Griechen for wohl als Macedonier bezeichnete, durch Macedonier, von deren Ruhm ju feiner Zeit Griechenland und Usien voll, vor denen die medisch persische Dionarcie eingesturiet mar.

1

wie es möglich gewesen, auf einmal das ganze Bolt der Ifraeliten glauben zu machen, daß es dies Fest von der Zeit der Begebenheit an gesteuert babe? Ich weiß nicht, ob irgend Eine Art der Beurkundung überzeugender senn könne, als iffentliche Fener eines ganzen Volkes zu Erinnemung großer Begebenheiten, an denen das ganze Bolt Theil nahm, wenn die Geschichte zugleich meldet, daß die Erinnerungssener zur Zeit der Begebenheit gestistet worden. Hier läßt kein Trug sich als möglich denken, und kein Irrthum.

18. Darum sind das Passab, das Pfingstfest, des Fest der Laubhütten unumstösliche Beweise der Wahrheit unsrer heiligen Geschichte, der Bahrheit unsrer heiligen Religion; denn sie baben offendare Erweisungen der Gegenwart und der Macht Gottes zum Gegenstande, Erweisungen, von denen ein ganzes Volk Zeuge war, Erweisungen, welche den Verdacht der Täuschung ungereimt, ja unmöglich machen, wosern das Haupt sich nicht verführen läst vom Berzen, das sich wider eine Ofenbarung empört, die den Lüsten Einhalt thut, die den Stolz des Menschen demüthiget, um diesen zu erböhen.

#### XXXI.

1. Da die beilige Schrift uns ausdrücklich segt, daß Mardochai, welcher der zwente nach dem Könige im ganzen Reiche gewesen, fortgesehren habe, Schüper und Fürsprecher seines

### XXIX.

- 1. Der König brachte die Nacht schlaflos zu und befahl, ihm aus den Jahrbüchern der Zeit vorzulesen.
- 2. Da kam der Vorleser auf eine Stelle, in melcher der benden Hosseute erwähnet ward, deren Berschwörung wider sein Leben von Mardochai entdeckt und angezeiget worden. Artagerges fragte, welche Belohnung ihm dafür geworden; und ihm mard geantwortet: Keine!
- 3. Des Morgens erfuhr der König, das Haman im Vorhofe des Pallastes wäre. Dieser war gekommen, um den Todesbesehl wider Mardoschai benm Könige zu bewirken.
- Artagerges ließ ibn sofort vor sich kommen und fragte ibn: ., Was foll man dem Manne "thun, den der König gern ehren wollte? Saman "aber gedachte in seinem herzen : Wem sonft "follte der König gern Ehre anthun wollen als mir? Und Haman sprach zum Könige: Den 23 Mann, den der König gern ehren wollte, soll man 33 herbringen, daß man ihm königliche Kleider ,, anziehe, die der König anzuziehen pflegt, und ihn-" sipen lassen auf einem Leibrosse bes Königes; man-"sete ihm den königlichen Bund auf das haupt, "und man gebe solchen Schmuck in die Sand eines. ... der Gewaltigen des Königes, daß er ihn dem "Mann anlege, den der König gern ehren wollte. Der Gewaltige führe das Roß, auf dem jener mreitet, durch die Strafen der Stadt und laffe "ausrufen vor ihm ber: So wird man thun dem: "Manne, den der König gern ehren wollte!"
  - 5. "Der König sprach zu Hamau: Gile, "nimm das Aleid und das Noß, wie du gesagt ", paft, und thu' also Mardochai dem Juden, der

am dem Thor des Königes sipet, und laß nichts, anien an allem, so du gesagt haft."

- Jos, Da nahm Haman das Kleid und das.

  "Nos, zog Mardochai an, führte ihn durch die "Etraßen der Stadt und ließ laut vor ihm ber "ausrufen: So wird man thun dem Manne, den "der König gern ehren wollte!"
- 7. "des Königs; Haman aber eilte nach Hause, we, "er trauerud sein Haupt verhüllete. Und er er"jählte seinem Weibe Zares und seinen Freunden.
  "alles, was ihm begegnet war. Da sprachen zu"ihm seine Weisen und sein Weib Zares: In:
  "Mardochai, vor dem du schon zu fallen angefan"gen baft, vom Geschlechte der Juden; so wirst"du nichts wider ihn vermögen, sondern du wirst"fallen vor ihm!"
- 8. "Da sie noch mit ihm redeten, kamen; "berben die Kämmerer des Königes und nöthig"ten Haman, mit Eile zum Mahle zu kommen,
  "welches Esther bereitet hatte."

GM. VI.

9. Es war eine Sitte ben den Perfern, das Männer, welche sich um den Staat oder umdie Person des Königes auserordentlich verdientgemacht hatten, mit vorzüglicher Ehre belohnt
und deren Namen ins Verzeichnis der Wohlthäter des Königs, welche auf persichtrosangen bießen, aufgezeichnet wurden. Herstot erzählt uns von zween Samiern, Theomestorund Phylasos, welche sich bende, als Veseblishaber von Schissen, in der sonit für Terres saungläcklichen Schlacht ben Salamin durch gesseTapserkeit auszeichneten. Zur Velohnung ward
der eine von den Persern zum Fürsten seines
Baterlantes, der Insel Samos, erhoben; der

andere aber ward ins Verzeichniß der Wohlthäter imer, vall, 35. des Königes eingeschrieben.

50. Als Themistotles am persischen Hofe zu Sung war — man ist nicht einig darüber, ob der König, welcher ihn aufnahm, Kerres oder unser Artagerges gewesen — da stellte der König dem Spartaner Damaratus eine Bitte fren; dieser aber bat jenen, er wolle ihm erlauben einen seyerlichen Einzug zu Pferde in Sardis zu halten mit dem königlichen Bunde auf dem Haupt. Der König nahm die Oreistigkeit der Bitte sehr hoch auf und verzieh sie nur auf Fürsprache des The.

11. Enrus gab einem ganzen Völschen inder Provinz Drangiana, welches sonst Agrigspen. genannt ward, den Namen Orosangen — den die Griechen, auf ihre Weise übersetzend, durch Euergeten, das heißt: Wohlthäter, geben; — weil est sein Heer durch Zufuhr von Lebensmitteln in der Wüste rettete.

Diod. u. Cart. Wüste rettete.

12. So groß anch die Gunst mar, deren-Haman genoß, scheint doch Artagerges sich ein: Bergnügen darans gemacht zu haben, ihn einen. Augenblick mit der Hoffnung zu erfreuen, daß er der Mann wäre, den der König ehren wollte. Der Despot wird nicht Freund, wenn er auch. Shre, Macht und Gold an einem Günftling vergeudet. Der Sauch der Hofgunft ift fein mildes: Weben; wen er anschwellt, der muß oft sich. wieder leer fühlen, wie ein Blasebalg in Hand des Schmiedes. Auch der Günftling foll sich abhängig fühlen, und eben ein solcher, dessen Arm dem Bolte schwer fällt, und der fich in Huldigungen des Höflings berauschet, muß oft Schmach wie Wasser saufen aus der Hand desienigen, durch den er andern furchtbar ift, den

weier mehr fürchtet als die andern, weil er mehr weibm zu fürchten, wie mehr von ihm zu hoffen in: den er weniger ehrt, als ihn andere ehren, reil er ihn in seiner ganzen Schwäche sieht.

13. Uebrigens mag Artagerges an Haman biden Schwulft der Hoffart bemerkt haben, den u dampfen ihm rathsam schien; und die ibm mgeführte Erinnerung des großen Dienstes, so der gode Mardochai ihm erwiesen, wirtte vielleicht im herzen des Königes wider den Mann, der ibn m einer grausamen Magregel beredet hatte, deren nabende Ausführung ibn jest in Berlegenheit feste. Esift mir wahrscheinlich, daß schon jest der himmel seiner Hofgunst sich dem Saman trübte; aber der König wußte noch nicht, daß Efther eine Tochter tes Boltes ware, deffen Untergang auf hamans Eingebung befohlen worden. Erfuhr er dief, fo mußte das Gewitter ausbrechen, fo mußte der Betterfrahl das Saupt des Mannes treffen, dem noch eben von rachfüchtigen Hoffnungen des Uebermuths geschwindelt batte \*).

# XXX.

k. Als der König mit Haman zum Mable der Efter gekommen war und Wein getrunken

Da wir nicht wissen, auf welche Weise noch auch durch wen der Oberkämmerer dir Esther für den König in seine Gewalt bekommen; so lant es sich gar leicht den ken, daß die sem, wie die Folge zeigt, und auch senem der jüdische Ursprung derselben, und daß sie eine Pflesetochter des Mardochai wäre, verborgen geblieben. Genug, Gott wollte, daß er noch jezt verborgen bled ben sollte, und hatte dem Mardochai ins herz gegebenz seine konigliche Mündel zu dieser Verzechweigung zu despflichten.

hatte, sprach er wieder zu ihr, wie am vorlgekt Tage: 5, Was bittest du, Küniginn Esther, daß die 2 gegeben werde? mas forderst du? Sen es auch 3, die Hälfte des Königreichs, so sollst du es haben!

2. "Either, die Königinn, antwortete und pprach: Hab' ich Gnade vor deinen Augen gefunden, o König, und gefällt es dem Könige, so gib mir mein Leben meiner Bitte wegen, und mein Volf wegen meines Flebend! Denn wir hind verkauft worden, ich und mein Volf daß, wir vertilgt, erwürgt und ausgevottet werden! Und würden wir zu Knechten und Mägden verzigt, so wollt ich noch schweigen; aber jezt ikt "es unser Feind, dessen Grausamkeit den König dahin reift!"

3. "Wer ist der?" sprach der König, "wo "ist er, der, solches zu thun, sich im Herzen vor-"genommen?"

4. "Esther sprach: Der Feind und Wider"sacher ist dieser bose Haman! Haman aber er"schrack vor dem Antlite des Königes und der
"Königinn."

5. "Und der König stand auf vom Mahl "in seinem Zorn und ging in den Garten, der "ben dem Pallaste war. Haman aber stand auf, "um die Königinn anzustehen für sein Leben; deun "er sah, daß ihm ein Unglück vom Könige schon "bereitet war."

6. "Als nun der König wieder aus dem "Garten in den Saal kam, wo sie gegessen hatten, "lag Haman auf dem Küßen, auf dem Siber "benm Mahle ruhte. Da sprach der König: Will ", er auch der Königinn Gewalt anthun vor mir im "Pallaste? Kaum war das Wort aus dem Munde ", des Königes gegangen, als sie Haman das Haupt ", verhülleten. Und Harbona, einer der königlichen

1

•

"Mimmerer, sprach: Sieh, es sieht ein Baum "im Hofe Hamans, fünfzig Ellebogen hoch, den "naufrichten lassen für Mardochai, welcher den "Könige gute Anzeige gethan hat. Der König "sprach: Laßt ihn aufhenken."

7. "So henkete man Haman an den Baum, den er für Mardochai aufrichten lassen. Da legte "sich des Königes Zorn."

ERG. VII.

- 8. Noch an eben dem Tage schenkte Arfaterres der Eiher das Haus des Haman, (ein
  Nusdruck, welcher vermuthlich dessen ganzes Verwögen umfaßt,) und Mardochai ward dem Könige
  vorzestellt, nachdem Esther ihm angezeigt hatte,
  taß er ihr Vetter wäre. Der König nahm den
  Ring, den er Haman gegeben hatte, und gab
  ihn Mardochai. (Das heißt, er machte ihn zum
  ersten Minister; oder, wie die Morgenländer sagen,
  zum Großvezier.)
- 9. Esther aber siel dem Könige zu Füßen und bat ihn, er möchte die Beschle zurücknehmen, so er auf Hamans Austisten wider die Juden ergeben lassen.
- 10. Da gab er ihr und Mardochai Loumacht, in seinem Namen unter königlichem Siegel Besehle zu ertheilen an alle Obrigkelten in den verschiednen Sprachen der Landschaften des Reichs. Diese Besehle wurden durch Eilbothen abgesandt am drey und zwanzigsten Tage des dritten Monden.
- 11. Da aber jene ältern Beschle, welche haman vor mehr als zween Monden unter königlichem Siegel aussertigen lassen, nach dem Geset der medisch-persischen Monarchie nicht zu-rückgenommen werden konnten; so ward im Namen des Königs an die Juden geschrieben und ihnen erlaubt, sich bereit zu halten auf den drep-

Jehnten Tag des zwölften Monden, der zu ihren Untergang bestimmt gewesen, um sich zu verthet digen, ihre Feinde zu tödten und von deren Gut Besitz zu nehmen.

12. Mardochai aber ging aus dem Pallaste in königlichem Gewande mit goldener Krone auf dem Hauvte. "Und den Juden war ein Licht der "Freude und der Stre aufgegangen."

13. Das Ansehen dieser Nation ward so groß, wir. daß viele im Reich ihre Religion annahmen.

14. Die glänzende und mächtige Würde, zu welcher Mardochai gelanget war, trug viel dazu ben, daß die Feinde der Juden keine Hülfe fanden. So ward daher der drenzehnte Tag des zwölften Monden, welcher die Ifraeliten im Reich vertilgen sollte, ein Tag des Verderbens für ihre Feinde. Doch legten weder in Susa noch in den Landsschaften die Juden Hand an die Güter ihrer Widersacher.

Sprüche XVI, 33.

15. "Die Loose werden geworfen in den "Schooß; aber sie fallen, wie der BErr will, " fagt Salome. Saman ließ das Loos werfen, um bie Zeit zur Ausführung seines mörderischen Anschlags zu bestimmen. Im ersten Monde that er es, und das Loos fiel auf einen Tag des zwölften Monden. Nur blinde Wuth konnte ibn antreiben, schon im ersten Monde dem Könige diese Sache vorzuträgen und die Befehle ausfertigen in lassen, deren Vollziehung ihm sein Aberglaube nicht vor dem zwölften Monde gestattete. viel Zeit gewannen dadurch Mardochai, Efther, die zerstreueten Ifraeliten! Der Befehl mard in Susa, ward überall angeschlagen! Geheime Briefe hätte er ausfertigen laffen an alle Obrigfeiten, mofern nur gemeine Klugheit ihn geleitet hätte. Ein Schlag des Berderbens batte

n Reich alle Ffraeliten unversehens treffen n! Aber die Wuth machte ihn zum Narren; "ein Narr zeigt seinen Zorn bald." Auch Spruche XII, Stolz verblendete ihn. "Wer zu Grunde en soll, der wird zuvor fielz; und stolzer Sprüche XVI, th fommt por dem Fall!" 16. Auf Antrag des Mardochat ward befen, gum Andenken diefer munderbaren Retder im medisch - persischen Reich gerftreuten eliten ein Fest zu stiften; und, sieb, noch nach zwen und zwanzig und einem halben Sunderte, fevert das in der ganzen Welt gerete Bolk der Israeliten dieses Kest! Sie en es Purim nach einem perfischen Worte, jes die Loofe beifet, jum Andenken des Loofes, bes haman werfen ließ. Am drenzehnten e des zwölften Monats fasten fie und nennen as Raften der Either. Fällt der Tag auf einen bbat, fo fasten sie den Donnerstag vorber. : vierzehnte und fünfzehnte Tag dieses Monats r find für sie Tage fröhlicher, lauter, oft in gelassene Lustigkeit ausartender Fener. 1 dann in ihren Snnagogen das Buch Efther auch die Geschichte der ersten Niederlage der ulekiten, welche Israel unter Josuas Anfüha mit dem Schwerte schlug, indessen Moses ige hande zu Gott im Gebet empor hielt, Gott, indem Er Seinen Anecht verberrlichte, Afraeliten und uns zeigte, mas da vermöge f.2 mof. xvII, Bebet des Glaubens! Diese Geschichte lesen 8meil haman des Bolfes der Amalekiten war. ! ruben dann von aller Arbeit und geben bliche Almosen. Ben Lesung des Buchs Giber ber Borleser an bestimmten Stellen imal, Beiber und Rinder zu erschrecken, fürchiches Geschren. So oft Hamans Rame im tolb. 4ter 28d. 10

Buche vorkommt, schlagen die Anaben mit kleiz ! nen Hämmern auf ihre Banke und schrenen auch ! laut. \*)

17. Die fortdauernde Fener eines Festes, von dem der heilige Schriftsteller sagt, daß es Esth. IX, von der Zeit der Begebenheit an gefenert worden, 20—32. muß aufrichtige, wahrheitsuchende Zweister zu

Wenn in den griechischen Brudftuden ber Ronig in feinem Befehle für bie Juden von haman fagt, er fen vom Geschlecht der Macedonier; so sieht man daraus, daß diese griechische Uebersepung der verloren gegangnen Theile der Urschrift nach Alexanders Zeit gemacht worben. Die hebräer nannten Macedonien und Griechenland mit Ginem Namen, Ritim, ober Bur Beit bes Artarerres flöften die Macede nier ben Persetn noch feine Jurcht ein, die Gricchen aber fah'n sie feit Darius, Cohnes des huftasves, Zeit als ihre furchtbarften Feinde an, und die Siege dieses kühnen Wolkes hatten den Thron des Xerres, Vaters von Artaxerres, erschüttert. Der griechische Name war den Perfern verhaft. Und wenn Artarers res den haman, der ein Frembling und übriger Spröfling eines unbefannten, weil vertilgten, Bolfes war, als einen Feind der Perser, als einen zu Verrath geneigten Mann bezeichnen wollte; konnte nichts Gehäfiger's von ihm fagen, als daß er, von Geburt und von Neigung ein Grieche, bas Reich an die Griechen verrathen wollen. Es ift ungereimt, wenn man diesen Ausbruck wörtlich auslegen, und ju afiatischen Bölkden, beren Plinius irgendwo ermabnt, Indischen, ionischen, ablischen, mysichen Macedoniern feine Zuflucht nehmen will, die gewiß viel unbedeutender waren, als die europäischen Macedonier gur Zeit des Artaxerres. Der griechische Dolmetscher ber Bruchfücke übersette das Wort, welches Griechen so wohl als Macedonier bezeichnete, durch Macedonier, von deren Ruhm ju feiner Zeit Griechenland und Ufien voll, vor denen die medisch perfische Monardie eingesturget mar.

1

when Betrachtungen führen. Zu welcher Zeit wie es möglich gewesen, auf einmal das ganze solf der Ffraeliten glauben zu machen, daß es ieses Fest von der Zeit der Begebenheit an gewert habe? Ich weiß nicht, ob irgend Eine Art er Beurkundung überzeugender senn könne, als keurkundung überzeugender senn könne, als keutliche Fener eines ganzen Bolkes zu Erinnezug großer Begebenheiten, an denen das ganze wik Theil nahm, wenn die Geschichte zugleich weldet, daß die Erinnerungssener zur Zeit der begebenheit gestiftet worden. Hier läßt kein Trug ich als möglich denken, und kein Irrthum.

18. Darum sind das Passab, das Pfingstsek, as Fest der Laubhütten unumstößliche Beweise er Wahrheit unsrer heiligen Geschichte, der Bahrheit unsrer heiligen Religion; denn sie ham skendare Erweisungen der Gegenwart und der Racht Gottes zum Gegenstande, Erweisungen, von knen ein ganzes Volt Zeuge war, Erweisungen, velche den Verdacht der Täuschung ungereimt, i unwöglich machen, wosern das Haupt sich nicht erführen läßt vom Serzen, das sich wider eine Kendarung empört, die den Lüsten Einhalt thut, it den Stolj des Menschen demüthiget, um dies zu ewiger Herrlichkeit, zur Kindschaft Gottes i erhöhen.

#### XXXI.

1. Da die beilige Schrift uns ausdrücklich gt, daß Mardochai, welcher der zwente nach m Könige im ganzen Reiche gewesen, fortgeihren habe, Schüper und Fürsprecher seines

- er oder Ester den König veraulaßt haben, einen : Ifraeliten an seinem Hofe als Oberschenken anzu- n stellen. Dieser Mann war Nehemias, den Gott ! würdigte, ihn zur Ausführung Seiner Absichten r als ein Werkzeug zu gebrauchen.
  - 2. Man weiß nicht, welches Geschlechts noch Stammes er gewesen. Einige halten ihn für einen Priester, Andere glauben, daß er des Stammes Juda und des königlichen Hauses Davids war. Sie schließen solches aus der angesehenen Sprenstelle, so er benm Könige bekleidete.

3

- 3. Neussere Vortheile, deren er am Hofe des mächtigen Königes genoß, fesselten nicht diesen ächten Ffraeliten, dessen Geist gen Jerusalem gerichtet war, dem Sion am Herzen läg.
- 4. Im zwanzigsten Regierungsjahre des Artagerges kamen einige Juden aus Jerusalem gen
  Susa, von denen er ersuhr, daß es seinen Landsleuten dort traurig erginge, die Mauern noch
  nicht erbauet, die Thore nicht aufgerichtet wären.
- 5. Diese Nachricht schmerzte ihn tief, er weinte, fastete zween Tage und betete zu dem Herrn, seinem Gott, Dem er die Sünde seines Wolfs bekannte, Ihm aber auch mit jener Kühnbeit des Glaubens, die Kindern Gottes geziemt, und die dem himmlischen Vater so wohlgefällig, die schon durch Woses gegebne Verheißung vor-

)

Efter. X, 2.

Der heilige Schriftsteller beruft sich auf die medische persischen Jahre der Megierung des Artarerres er hielt, wird, weil er in Nabylon ausgesertiget ward, in chaldäischer Svräche mitgetheilt. Umstände, welche unsere Ungläubigen beherzigen wollen!

Helt: " Gedenke, " fpracher, " gedenke des Worts, "bas du Deinem Knecht Moses (zu verkunden) "gebothest und sprachst: Wenn ihr übertretet, "so will Ich euch unter die Bölker zerftreuen; pbekehret ihr euch aber ju Mir, und bewahret "Meine Gebothe, und thut fie;—waret ihr auch "verfloßen bis an der himmel Ende — so will 23ch euch doch von dannen sammeln und will "ench bringen an den Ort, den Ich erwählet babe, 5. Mos. XXX. "daß Mein Name daselbst wohne. Sie sind ja 5. Mos. XII, 11. "ded," fa fuhr er fort, " Deine Knechte, und Dein "Bolt, die Du erlöset hast durch Deine große "Rraft und mächtige Hand. Ach, Herr, laß "Deine Ohren aufmerken auf das Gebet Deines "Anechts und auf das Gebet Deiner Anechte, -die da begehren, Deinen Namen zu fürchten; nud lag es Deinem Anechte heute gelingen, nund gib ihm Erbarmung vor diesem Manne! (nämlich dem Könige.)

neh. L

6. Es geschah bald nachher, daß der König, als Rebemias ihm Amtes wegen an der Tafel den Bein überreichte, benierkte, wie traurig er aussab. "Barum siehst du so übel, " fragte er ihn, " bist ja "nicht frank; aber deinem Bergen ift nicht mobl! "

7. Nehemias erschrack, doch ermannete er ich und sprach: "Mögest du leben immerdar, "o König! wie sollt' ich nicht traurig aussehen? "Die Stadt, Wohnung der Begräbnisse meiner "Bäter, ift perodet, ihre Thore find verbrannt! "

- 8. Der König fragte ihn, was er begehrte? Da betete im Stillen Nehemias zu Gott und hat dann den König, er möchte ihn senden gen Inda, in die Stadt der Begräbnisse seiner Bater, daß er fie ausbauete.
- 9. Der König und die Königinn, so neben ihm saß, befragten den Rebemias um die Zeit

feiner Abwesenheit. Und der König willigte in fein Begehren.

- 10. Da bat er um Briefe an die Landpfleger jenseits des Euphrats, daß sie ihm Geleite geben möchten bis ins Land Juda, und an Assaph, der über königliche Forsten gesetzt war, daß er ihm behülstich wäre mit nöthigem Bauholze.
- 11. "Und der König gab mir, sagte er, "nach der guten hand meines Gottes über mir."
- 12. Nehemias reisete ab als ernannter Land, pfleger von Juda, wie die Folge deutlich zeigt, und der König gab ihm ein Geleite von Reutern.
- feines Unternehmens ohne Zweifel wegen des Schutzes der Königinn und Mardochai's geworden war; so viele Schwierigkeiten fand er von Seite einiger Männer, welche königliche Beamten gewessen zu senn scheinen, Fremdlinge waren und dem jüdischen Namen abhold. Sanaballat, den Horoniten, (ob er aus einer der benden moabitischen Städte Horonaim war, oder aus einer arabischen, welche gleichen Namen führte, ist ungewiß,) und Tobias, den Ammoniten, verdroß es, daß ein Israelit, dem das Wohl seines Volkes so am Herzen lag, als Landpsieger gekommen war.
- 14. Nehemias verschwieg anfangs sein Borhaben, und erst nachdem er dren Tage in Jerusalem gewesen, machte er sich auf, eh' es tagte, und besah die Mauern, welche so in Trümmern lagen, daß sein Thier, so ihn trug, kaum dazwischen fußen konnte.
- 15. Dann sprach er mit den Obersten der Juden geistlichen und weltlichen Standes, offen-barte ihnen seine Absicht: "Ich sagte ihnen an,"schreibt er, "die Hand meines Gottes, die gut, über mir war, dazu die Worte des Königes."

Rewurden belebt mit neuem Muth und griffen wit Sänden, die jum Guten geftärket worden,4 Bau.

16. Sanaballat, Tobias und Gosem, ein weber, böhneten ihrer und äufferten zugleich erdacht wider sie: "Was ist das, so ihr thut? vollt ihr vom Könige abfallen?" Nehemias aber twortete ihnen: "Der Gott vom Himmel wird uns Gelingen geben; darum haben wir, Seine Knechte, uns aufgemacht zu bauen; ihr aber bebt keinen Theil, noch Recht, noch Gedächtniß in Jerusalem."

Neh. II.

17. Der vorzunehmende Manernban ward ter verschiedne Geschlechter vertheilt. Eliasib, r Hohepriester, ging mit gutem Bensviele vor id übernahm mit den Priestern einen Theil und in der zu errichtenden Thore.

Mes. III.

- 18. Sanaballat aber und Tobias, welche nfangs über die Arbeit spotteten, wurden entrüset, als sie deren schnellen Fortgang gewahr wurten, und mit eben so schelen Augen saben Araber, lumoniten und Männer von Assod (einer der ünf Hauptstädte der Philister) die Mauern einer Stadt sich erbeben, deren Einwohner in vorigen eiten ihren Nachbaren so surchtbar gewesen. Ihr eid blieb nicht lange müßig; sie verbündeten der die Juden, um sie mit offenbarer Gewalt on ihrem Vorhaben abzuhalten. Diese aber besten zu Gott und stellten Wachen aus ben Tage nd ben Nacht. Schönes Bild der mit Gebet erbundnen geistlichen Wachsamseit!
- 19. Es fehlte aber auch nicht an Leuten, elche laß bev der Arbeit wurden; und, vermuthch ans Furcht vor den Widersachern, die in der That
  uch feindselig auf Gelegenheit des Angriss lauer-

ten, sie als eine solche verschrien, welche die ! Kräfte des Voltes überstiege.

- 20. Da Nehemias von Juden, welche den r Feinden zunächst wohnten, oft gegen deren An, schläge gewarnet worden; so rüstete er einen Theil z des Volks und stellte sie, geordnet nach deren Geschlechten, hinter die Mauer, wo sie auf der hut standen, mit Schwertern, Speeren und Bogen. Ruch redete er den Aeltesten und Obersten Muth ein, sie sollten, dem furchtbaren Gott vertrauend, dereit senn, fühn zu tämpfen für ihre Brüder, Schne, Töchter, Weiber und Häuser.
- 21. So machte Gott den Rath der Keinde durch Entdeckung deren Anschläge zu nichte. überließen die Juden sich nicht fahrläßiger Sicherbeit, sondern die Sälfte der Mannschaft ftand gerustet mit Speeren, Schilden, Bogen und Panzern, indem die andere Sälfte mit der Arbeit des Baues beschäftiget mar. Die Oberften aber fanden hinter ihnen. Ja auch felbst diejenigen, welche arbeiteten, batten das Schwert an der Bufte, fo daß fie gleichfam mit der einen Sand baneten, indem die andere gerüftet war. \*) Ein Posaunenblafer fland immer ben Mehemias, welcher, thatis und wachsam, mit Weisheit und mit Muth bas Werk beseelte, und mit der Schar der Seinigen auch Nachts die Gewande nicht ablegte, und des Bades sich enthielt,

steb. IV.

<sup>\*)</sup> Es icheint offenbar, das ber Ausbruck: "Mit einer "Hand thaten sie die Arbeit, mit der andern hielten "sie die Asaffe," sprichwörtlich zu nehmen, wie auch Calmet bemerkt, und wie die unmittelbare Folgezeigt: "Und ein jeglicher, der da bauete, hatte sein "Schwert an seine Lenden gegürtet und bauete also."

- 22. Dieser beilige Mann, welcher, Gott enrauend, keine Feinde fürchtete, mußte herben imm empfinden über die Herzenshärtigkeit verbiedner Reichen unter den Juden, die dem Gebe Gottes entgegen grausamen Wucher trieben ihren armen Brüdern, welche zum Theil schon ecker, Weinberge, Delgärten und Häuser, ja e Frenheit ihrer Kinder an sie verpfändet itten.
- 23. Die armen Schuldner erhuben nun intes Geschren über solches Drangsal; Nehemias ber versammelte die Aeltesten und Obersten, marf bien mit Nachdruck ihr unbarmberziges und gesetzidriges Betragen vor und verlangte, daß die iländiger sowohl die abgenommenen Pfänder als en Hundertsten, so sie an Gelde, Getreide, koft und Oel erwuchert hatten, wieder zurück iben.\*)
- 24. Als die Gläubiger versprochen hatten, des Bezehren des Nehemias zu erfüllen, schüttelte r den Busen seines Gewandes vor ihnen in Bezenwart des versammelten Volkes aus und prach: "Also schüttele Gott ieden aus von seinem "Sanse und von seiner Arbeit, der dies Wart nicht stit, daß er sen ausgeschüttelt und leer! Und die ganze Gemeine sprach: Amen! und sobete Bott."
- 25. Nehemias konnte desto kräftiger wider biesen Gräuel eifern, da er selbst das Benspiel

<sup>\*)</sup> Ohne Zweisel ist hier von monatlichem Wucher die Rede; argem Wucher, zwölf vom hundert im Jahr! Golder war gleichwohl ben den Römern gewöhnlich und bekannt unter dem Namen centesima (der Hundertste.). Oft ward er zwensach, dren, vier, ja fünstach genommen; oder kücktändige Zinsen solches Wuchers zum Hauptkuhl geschlagen.

Meb. V.

des Edelmuthes gab, indem er die Einkünfte und gefälle, so ihm als Landpfleger eigneten, nicht and guahm, wiewohl täglich hundert und fünfzig von hen Obersten der Juden und ausserdem antommende Fremdlinge an seiner Tafel aßen.

## XXXII.

- 1. Da Sanaballat, Tobias, Gosem, der Mraber, und andere Feinde des Nehemias sahen, daß die Mauer nun ohne Lücke da stand, und nur die Thorstügel noch nicht eingehänget waren; \*) hosten sie noch, sich seiner durch List zu bemächtigen, da, Gewalt zu brauchen, ihnen Gelegenheit gesehlt hatte. Viermal luden Sanaballat und Gosem ihn zu einer Unterredung ein, welche in einer gewissen Sine Ono statt sinden sollte; er aber entschuldigte sich mit dem Drang seiner Geschäfte.
- 2. Da sandte Sanaballat zum fünftenmal einen der Scinen mit einem Briefe an ihn, in welchem er ihm Warnung gab, es sen von Gosem ausgesagt und ruchbar worden, daß Nehemias und die Juden vom Könige abfallen wollten, daß er nach der Herrschaft strebte und schon Propheten angestellt hätte, die ihn in Jerusalem zum Könige von Juda ausrusen sollten. Solches würde vor den König gelangen! Kommen möchte er, sich mit ihm hierüber zu berathen.

<sup>\*)</sup> Die Mauern waren noch nicht vollendet; aber es war keine Lücke mehr, durch welche die Feinde hätten plößlich einfallen können, auffer die Thore, denen noch die Thüren fehlten. Ihre volle höhe hatten die Mauern noch nicht, wie scheint.

- 3. Mit wenig Worten fertigte Nehemias Bothen ab: von alle dem sen nichts wahr! es die Erfiudung des Sanaballat.
- 4. Auch Semaja, ein falscher Prophet, r Geld von Tobias genommen hatte, wollte den ann Gottes durch Vorspieglung großer Gesahr Furcht setzen, als wollte man ihn nächtlich erürgen, und ihn bewegen, sich in dem Tempel zu rbergen. Er aber sprach: "Sollte ein solcher Nann stiehen? Sollte ein Mann, wie ich bin, in den Tempel gehen, um sein Leben zu erhalten? 34 will nicht hinein gehen!\*)"
- 5. Richt bessern Erfolg hatten die Beműengen der Noadja, eines Weibes, welches Fenbarungen vorgab, noch auch anderer Leute,

Uebrigens ift auch mir wahrscheinlich, dast Nehemias kein Priester, sondern vom Hause David war-Sonst müßte es befremden, daß er über den Esdraß, welcher frühere königliche Rollmachten empfangen hatte, gesetzt worden. Nicht Nehemias, sondern Esdraß, der Priester, las, wie wir gleich sehen werden, das Gesetz dem Bolke vor. Auf Nehemias, den Sprößling des königlichen Hauses, konnten die Feinde hossen, den Argwohn zu bringen, als ob er nach dem Throne seiner Bäter strebte.

Die Worte werden auch gedolmetscht: "Sollte ein "Mann, wie ich bin, in den Tempel gehen und leben?"
als habe Rehemias vom heiligen gesprochen, in weldes nur die Priester gehen durften. Und daraus
hat man schließen wollen, er sen nicht des hauses
Narons gewesen. Dieser Sinn aber will mir nicht
einleuchten. Der Tempel hatte sehr viele Gebäude,
in welchen Rehemias, ohne Priester zu senn, sich
verbergen konnte. Der königliche Knabe Joas ward
sechs Jahre mit seinen Pflegern vom hohenvriester Jojada, ihn den Rachstellungen der Königinn Athalia in 2 Chron. Till.
entziehen, im Tempel verborgen.

so sich für Propheten ausgaben und den Nehemias zaghaft machen wollten. Er achtete ihrer a
uicht, trieb muthig und kräftiglich sein Werk, in
und nach zwen und fünfzig Tagen stand der ganze
Wauernbau vollendet da trop alles bösen Willens
offenbarer und verdeckter Feinde.

Reb. VI.

### XXXIII.

Ţ

٠ إ

- 1. Als der siebente Monat herbenkam, an dessen erstem Tage, das heißt, dem Neujahrstage des bürgerlichen Jahrs, das Fest der Drommeten einsiel; da versammelte sich das Volk aus den Städten umber mit den Einwohnern von Jernsalem, und baten Esdras, daß er das Buch des Geses Moses hohlen möchte, welches der Herr gegeben hat.\*)
- 2. Er ihat's, stellte sich auf eine hohe, hölzerne Bühne, die ihm war errichtet worden, und las vom Morgen bis an den Mittag. Zu seiner Rechten standen sechs angesehene Männer, und eben so viele zu seiner Linken, welche wahrscheinlich Priester und Schriftgelehrte waren. Drenzehn andere nehst den Leviten, unterhielten die Ausmerksamkeit des Bolks.
- 3. Da ausdrücklich gesagt wird (B. 8.): "sie lasen," so sieht man daraus dünket mich,

Dieses Fest siel jährlich ein zur Zeit der herbstlichen Tag: und Nachtgleiche, mit welcher die alten Bölker das Jahr begannen. Wiewohl das Kirchenjahr des Auszungs aus Negnpten wegen mit der Frühlings Tag und Nachtgleiche anfing; so singen sie doch das Sabbatiahr und das Inbeljahr auch wie das burgerliche mit der herbstlichen Tag: und Nachdgleiche an.

uingten, sondern in gemeßnen Entfernungen nicht der Fenerlichkeit wegen den Esternungen mingten, sondern in gemeßnen Entfernungen ihm standen, und jeder dem ihn umgebenden plee vorlas. Daher auch drenzehn andere anner genannt werden, deren Geschäft es war, it Hülfe von Leviten das Volk aufmerksam zu halten.

- 4. "Und Esdraß lobete den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete: Amen! Amen! mit erhobnen Händen; sie neigeten sich und beteten den Herrn an mit dem Angesicht und Erde. . . "
- fer und Schriftgelehrte, und die Leviten, so das Bolt ausmerken machten, sprachen zu allem Bolt: Dieser Tag ist heilig dem Hern, euerm Gott; darum send nicht traurig! weinet nicht! Denn alles Volt weinte, da sie die Worte des Geses hörten. Darum sprach er zu ihnen: Gebet hin und esset das Fette, trinket das Süße und sendet auch denen ihren Theil, die nichts für sich bereitet haben; denn dieser Tag ift beilig unserm Hern; darum bekümmert euch nicht! Die Freude im Hern ist unsre Stärke!"

6. "Und die Leviten stillten alles Bolf und sprachen: Send stille; denn der Tag ist beilig, befümmert euch nicht!

- 7. "Des folgenden Tages versammelten sich die obersten Bäter unter dem Bolt, und die Briester, und die Leviten zu Esdras, dem Schriftsgelehrten, daß er ihnen die Worte des Gesessauslegte."
- 8. Esdras that es, und da er an die Stelle im, wo das Fest der Laubhütten auf den fünfbuten Tag dieses Monats angeordnet wird, da ichlossen sie, sofort Anstalt dazu zu tressen, ließen

ausrusen in Jerusalem und in den Städten und !
sagen, man solle hinausgehen auf die Berge und !
herbenhohlen Zweige des Oelbaums, der Balsamkaude, der Myrte, Palmen und Zweige mancherlen
Art von dichtem Laube, um Laubhütten zu machen, !
wie es geschrieben stehe.

3. Mof. XXIII, 34 — 43.

Meb. VIII.

- 9. Das Volk machte sich Laubhütten, der eine auf dem Dache seines Hauses, der andere in seinem Hofe, wieder andere in den Höfen am tempel, andere auf breiten Straßen der Stadt und an den Thoren.
- 10. Während der fieben Tage des Festes ward täglich gelesen im Geset.
- . 11. "So hielten sie das Fest sieben Tage "und am achten Tage die Versammlung, wie "sich's gebühret."
  - 12. Dieser achte Tag des Festes war der 22ste des Monats. Rehemias und Esdras, bende Männer, welche des heiligen Geistes voll waren, nutten, wie scheint, die Rübrung, so das Volkgezeigt hatte, und veranlaßten die Fener eines öffentlichen Bustages, der am 24sten gehalten ward.
  - 13. Die Fraeliten, welche von den Fremdlingen gesondert worden, bekannten ihre Sünden und die Missethat "ihrer Bäter und stunden auf, und man las im Gesesbuch des Herrn, ihres Hottes, viermal des Tages, und sie bekannten und beteten an den Herrn viermal des Tags."
  - 14. Leviten stunden auf einer Bühne und riefen: "Stehet auf, lobet den Herrn, euern, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit! Man lobe den "hoben Namen Deiner Herrlichkeit mit Dank, und mit Lob!
  - "Du Hert, Du allein bast gemacht den "Himmel und aller Himmel Himmel mit ihrem "Heer, die Erde und alles, was auf ihr ift, die

Meere und alles, was drinnen ist! Du machest elles lebendig, Dich betet an das himmlische heer!..."

- ben Wunder der Macht und der Liebe, so Gott einem Bolke von Abrahams Zeit her erwiesentte, und bekannten die Untreuen ihres Rolks dibre eignen, deren wegen sie jezt Unterthanen 11es fremden Königes, wiewohl wohnend in ihm eignen Lande, geworden.
- 16. Zulest erklärten sie, daß sie einen fenerden Bund machten mit dem Herrn, durch
  elchen sie mit einem Eide sich verpflichteten, Sein
  eset zu beobachten. Diese Angelobung ward
  fgeschrieben und von den Fürsten, den Prieru und ten Leviten versiegelt.

Neh. IX, X.

# XXXIV.

- 1. Um diese Zeit mag wohl die Entdeckung 6 beiligen Feuers geschehen senn, von welcher 8 beiliger Schriftsteller Folgendes erzählt:
- 2. Zur Zeit, da die gefangnen Juden nach abplon geführt worden, nahmen auf Jeremias theiß die Priester das heilige Feuer vom Altar d verbargen es in eine tiefe, trockne Grube.
- 3. Nehemias sandte die Nachkommen dieser tiefter, es zu hohlen; diese fanden ein trübes affer. Er hieß sie solches schöpfen und herben-ingen in den Tempel.
- 4. Als alles zum Opfer bereitet war, befahl, das Wasser zu gießen über das Holz und über i Opfer, so auf dem Holze lag.
- 5. Da nun die Sonne sich am Himmel shen und die Wolken zerstreuet hatte, entzün-

bete sich ein großes Feuer. Alle verwundertes is sich und fingen an, zu beten, die Priester sammt bem Volk, bis das Opfer verzehret war.

- 6. Ein Priester Jonathan betete vor, die andern abet sprachen ihm nach mit Nehemias: Dann betete dieser zum Herrn. Darauf sangen die Priester Lobgesänge.
- 7. Zulest hieß Nebemias das übrige Wasser auf die größten Steine gießen; da ging auch eine Flamme auf, welche aber verschlungen ward von des Altares Gluth.
- 8. Das Gerücht dieses Wunders kam vor ; die Ohren des Königes der Perser; er ließ die Gache untersuchen und dann den Ort einhegen und gab Geschenke. Nebemias aber nannte die 3. Mat.1, i Stätte Netphar, das heißt, Reinigung. \*)

#### XXXV:

1. Während der Zeit eines Jahrhunderts; das seit Rückfehr der Juden, so mit dem Hohenpries ker Josua und mit Zorsbabel aus Babylon zogen,

<sup>\*)</sup> Weil im 18 Verse bes angeführten Kapitels fieht:
"Rehemias brachte Opier dar, " so haben einige darans
geschlossen, daß er müsse Priester gewesen sewn. Aber
der Ausbruck: "er brachte Orser dar, a (Ouglag
Elyppene) kann auch von dem gebraucht werden, der
das Opser bringt und vom Priester opsern läßt. Und
stünde auch da, "er opserte, " so würde selbst dieser
Ausdruck noch nicht beweisen, daß er Priesteramts
gepsteget habe. Die Bucher der Maskader haben
wir im Griechischen, und es ist jedem, der auch nur
etwas in dieser Evrache gelesen hat, bekannt, daß
der griechische Sprachgebrauch noch mehr als andere
dem, der etwas thun läßt, die Handlung zuschreibt.

nes. Xt.

Her. III, 5.

chossen war, hatte sich das Bolt in Juda theils rch Fortpflanzung des Geschlechts, theils durch miehende Ifraeliten unter dem Gegen Gottes r reichlich vermehrt. Des Artagerres Regicig war ihnen vorzüglich günstig, da er die lege dieses Volkes Männern, wie Esdras und hemias waren, anbefahl, und da es sich des ichtigen Schupes der Königinn und ihres ehmaen Pflegevaters erfreuete.

- Die meiften wollten lieber in den Städten m Juda, welche Ackerstädte waren, leben, als Berusalem. Da aber sowohl jum Bestande r Ration, als auch gur Behauptung der Sicherit gegen umgebende Feinde, endlich ber gangen ectichen und burgerlichen Verfassung wegen es thwendig war, daß Jerusalem von zahlreichem olt bewohnet würde; so sah man sich gezwunen, zu beschließen, daß der zehnte Theil der tation in Jerusalem wohnen, und daß das Loos aruber entscheiden sollte. Diejenigen, welche sich emillig dazu verstanden, murden vom gangen elte gesegnet.
- 23 Wo der Herr nicht das Haus bauet, " ut der heilige Sänger, "so arbeiten umsonst, die daran bauen; wo der Herr nicht die Stadt behütet, so wachet der Bächter umsonft. " Cops. CXXVI, 1. ächtig waltete der Segen des Gottes Abrahams, faats und Jatobs über Seinem Bolt und über tfen Bau; so mard Seine Stadt behütet vom Hüter Ifraels, Der nicht schläft noch schlumwert, " daß Jerusalem, deren Manernbau doch Ps. CXX, 4. erschwert worden, fich zu solcher Größe erhub, 16 Berodot, welcher fie einige Jahre nach diefer eit fab, fie mit Gardis, einer der größten und urlichten Städte Affens, vergleicht. Etolb. 4ter 280.

11

Reb. XII.

4. . Nebemias verordnete ein öffentliches Dankfest für die Bollendung des Baus, ber welchem die Mauern fenerlich eingeweihet murden. Alle Leviten aus dem Lande wurden dazu berufen. Mehemias und Esdras bielten mit den Fürften von Suda und zween Choren einen fenerlichen Umgang auf den Mauern der Stadt unter dem Schalle der Drommeten und des Saitenspiels. Esdras führte den einen Chor, dem andern folgte Nebemias. Bende Reigen begegneten fich vor dem Tempel des Herrn, Welchem große Opfer gebracht wurden. Das Tonspiel erscholl mit lautem Gefang. ,, Und "alle waren fröhlich; denn Gott batte ihnen eine "große Freude gemacht, daß auch Weiber und 33 Rinder fich freueten, und fernhin die Freude von "Jerusalem erflang."

#### XXXVI.

- 1. Nehemias hatte zwölf Jahre lang sein Statthalteramt verwaltet, als er sich zum Könige begab, welcher damals in Babnlon gewesen zu senn scheint, da jener ben Erwähnung dieser Reise ihn den König zu Babnlon nennet, und die Könige der medisch-persischen Monarchie einen großen Theil des Jahrs in Babnlon zu leben pflegten. Ob er vom Könige dorthin bernfen worden, oder ob er zu Betreibung seiner großen Angelegenheiten aus eignem Antriebe hingereiset sen, davon meldet er uns nichts.
- 2. Dem sen, wie ihm wolle, so sehen wir, daß er nach einiger Zeit auf seine Bitte vom Könige wieder zurückzesandt ward, und daß er nach seiner Heimfunft gleiche Macht wie zuvor ausübte.

- Große und offenbare Migbräuche maren seiner Abwesenheit eingeschlichen betten fcon weit überhand genommen. scheinlich mar Esdras zu seinen Bätern gegangen; der Hobepriester Eliasib aber scheint der Geinigen und feines boben Umtes nicht murdig gewesen au Rehmen wir das gute Benspiel aus, so er ben Beförderung des Baues der Mauern gab, so finden wir nicht, daß er dem Nehemias und Eftras zur Erreichung ihrer großen Zwecke behülflich gewesen; und es muß uns auf eine ihm nicht gunftige Beise befremden, daß weder ben beilfamen Magregeln, so genommen murden, noch ben öffentlicher Fener des Gottesdienstes seiner gedacht werde. Dieses Stillschweigen von Seite eines beiligen Mannes, wie Nehemias war, muß schon einen Verdacht auf ihn werfen, ebe man noch fieht, daß er fich zu einer Handlung verleiten ließ, welche eines Hohenpriesters und Enfels des Sobenpriesters Josua, dem der Beift Gottes Selbft so chrenvolles Zeugniß gab, sehr unwürdig war.
  - Wiewohl das Gesetz die Moabiten und Ammoniten von aller Gemeinschaft mit den Ifraeliten ausschloß, und wiewohl Tobias, der Ammonite, fo feindselig als arglistig wider die Juden betragen; batten doch verschiedene der angesebenten unter ihnen beimliches Ginverständniß mit ibm wider Nehemias unterhalten, einige sogar durch Beirathen dem Gesetze zum Hohn sich mit ihm f. neb. Vi verschmägert.

Diesem Unfuge fab nicht nur, wie scheint, ber Sobepriefter mit ftrafbarer Gefälligfeit nach, räumte eben diesem Ammoniten ein fonders er Aimmer im Tempel ein, welches zur Aufbewahrung des Speisopfers und des Rauchwerks bestimmet war.

17 - 19.

- Den Leviten und Sangern hatte man ihren gebührenden Unterhalt vorenthalten, wodurch sie genöthiget worden, aus' Jerusalem ju geben, jeder auf seinen Acker.
- Die Sabbatefener ward auf mancherlen Weise geschändet, sowohl durch Arbeit, als durch Rauf und Vertauf.
- 8. Nehemias eiferte mit Kraft und mit Segen wider diese Migbräuche. Er machte ben Obersten des Bolkes ernste Borwürfe; er warf das Geräth des Tobias aus dem Tempel und ließ das Zimmer wieder zu vorigem Gebrauch einweiben; er ließ am Sabbat die Thore schließen und bewachen, um die Berfäufer abzuhalten.
- 9. Vorzüglich aber eiferte er wider die mit den umberwohnenden Völkern eingegangnen Sbeverbindungen und verbannete einen Enfel des Hohenpriesters Eliast, welcher sich mit Sanabal. lat, dem Exifeinde der Juden, verschwägert hatte, und dessen Bruder Jojada Hoherpriester mar.

Chron. Alexandr.

- 10. Da wir aus der Geschichte miffen, daß Jojada erst im eilften Regierungsiahre des Darius, (unächten Sohnes von Artagerges, daber genannt Darins, der Unachte,) Hoherpriester ward; fo feben wir, wie lange Zeit Mebemias mit ben Mißneb. xiii. brauchen unter seinem Bolfe zu tampfen batte.
- 11. Da Artagerges im ein und vierzigsten Jahre seiner Regierung starb, im zwanzigsten Rahre dieser Regierung aber Nebemias, als Stadthalter, gen Jerusalem gesandt ward, so muß er wenigstens über drenfig Jahre dieses Amt verwaltet haben. Man glaubt, daß er im 15ten Jahre der Regierung Darins, des Unächten, farb, und 3. d. 28. 3596. mit feinem Tode die fieben ersten . Jahrwochen v. ch. c. 407. Daniels zu Ende giugen.

## **XXXVII.**

- 1. Da der Prophet Malachias als letter in e Zahl der Propheten geordnet worden, und da verschiedne Mißbräuche seiner Zeit rüget, gegen elche Nehemias eiserte; so glaubt man mit Wahr-beinlichkeit, daß er zur Zeit dieses großen Man-, es oder bald nach ihm geweissagt habe \*).
- 2. Seine kleine Schrift enthält heilige Sitmlehre und große Blicke in die Zeiten des neuen budes. Und auf eine ihm zwar nicht ausschlieiend eigenthümliche, doch besondre Weise erhebt r sich von rügender Klage über das Böse zur nicht des nahenden Heils.

3. Er wirft seinen Zeitgenossen vor, daß e mangelhafte Opfer brächten und dadurch die hefurcht verletten, welche sie Dem schuldig mäen, Dem das Opfer gebracht würde.

4. "Ein Sohn ehret seinen Bater," spricht v. oder vielmehr Gott durch ihn, "ein Sohn ehret seinen Bater, und ein Anecht seinen Herrn. "Bin Ich Bater, wo ist Meine Ehre? bin Ich.

Da sein Name Malachias Bothe des Herrn heißt,
oder Engel des Herrn; so haben Einige, auch Rabbinen geglaubt, daß unter diesem angenommenen
Namen Esdras diese Schrift verfaßt habe. Andere
fereiben sie dem Uggäus (Haggai) in; und wieder
Andere dem Mardochai. Lette Meinung ist ganz unwahrscheinlich, da dieser am persischen hofe lebte,
Malachias aber die Mishbräucher der Juden zu Jerusalem rüget. Wäre der Prophet Uggäns Verfasser dieser
Schrift, so sehe ich nicht ein, warum man sie sollte
von jener, die seinen Namen trägt, getrennt haben.
Eher möchte ich sie dem Esdras zuschreiben, wiewohl
es mir natürlicher scheint, daß deren Verfasser Maladias hieß. Aus Ramen der Alten waren bedeutend.

"SErr, wo fürchtet man Mich? spricht der SErn"Sabaoth zu euch Priestern, die Meinen Namen,
Mai. 1, 6. "verachten."

5. "Ich habe keinen Gefallen an 'euch,
"spricht der Herr Sabaoth, und das Speisopfer
"von euern Händen ift mir nicht angenehm."

6. "Aber von Aufgang der Sonne dis zum "Niedergang soll Mein Name herrlich werden, unter den Bölkern, und an allen Orten soll Meinem Mein Mamen geräuchert, und ein reines Speiswopfer geopfert werden; denn Mein Name sollten, herrlich werden unter den Bölkern, spricht der Mal.1, 10, 11. "Herr Sabaoth."")

f. St. Iren. adversus Hacres. II, 3.

St.Iren.adversus Haereses IV, 32. P) Der heilige Irenauk, der den beiligen Polykarvuk in feiner Jugend gesehen und sich seiner Reden noch aar wohl erinnerte, (den heiligen Polykarvuk, einen Juniger des Evangelisten Iohannes, und welcher von den Mosteln des Herrn zum Bischof in Smorna war gesteht worden,) der heilige Irenauk, sage ich, führt in seiner Schrift wider die Irrsehren diese Weistagung des Propheten Malachias an und sagt: Unser heiland habe geheiken, Gott Brod und Wein zum Opfer darzubringen als ein Opfer des neuen Bundes, indem Er das Brod genommen, gedanket und gesagt habe: Das ist Mein Leid; auch auf gleiche Weise erklärt habe, daß der Kelch Sein Alut enthalte.

Der herausgeber ber Schriften dieset heiligen, der gelehrte Grabe, der ein deutscher Protesiant und Lehrer zu Orford in England war, sagt in einer Ansmerkung: Er begehre nicht, zu läugnen noch auch dem Geständnisse auszuweichen, daß aue Kirchenväter, welsche Zeitgenossen der Apostel gewesen oder ihnen zunächk gesolat wären, das heilige Abendmahl für ein Opfer des neuen Bundes gehalten haben. hier sind die eignen Worte dieses geschrten und redlichen Mannes:....
Non anod rem ipsam insielas erm, aut subterfugiam. Certum enim est, Irenaeum, ac omnes, quorum scripta habemus, Patres, Apostolis sive esaeves,

7. Wie denelich bezeichnet hier der Prophet göttliche Opfer des neuen Bundes, melches allen Weltcheilen auf unsern Altären dem irn dargebracht wird! Das Speisopfer war unblutiges Opfer, bestehend aus Früchten der de, manchmal aus Brod und Wein. Sben

sive proxime succedentes, S. Eucharistiam pro novae legis sacrificio habuisse, et panem atque vinum, tauquam sacra munera, in altari Deo Patri obtulisse. . . . Atque hane non privatam particularis Ecclesiae vel Doctoris, sed publicam universalis Ecclesize doctrinam atque praxin fuisse, quam illa ab Apostolis, Apostoli ab ipso Christo edocti acceperunt, diserte hoc et sequenti 34. cap. docet l'enaeus, atque ante ipsum Justinus Martyr, partim in Apologia I. ad Antonjuum, clarius vero et prolixius in Dialogo cum Tryphone Judieo. Cujus, ut et S. Ignatii, Tertulliani, S. Cypriani aliorumque verba ... hie describere non est necesse. Er fabrt fort, ju fagen : baf er nur noch Gine Stelle aus bem Briefe des beiliaen Clemens an bie Rorinthier anfabren wolle, diefes heiligen Clemens, dem Paulus das Beugnif gibt, daß " sein Rame im Buche bes Lebens gefdrieben fiebe," Phil. IV, 3. und melder jenen. Brief an die Korinthier manzig Sabre vor dem Lode Johannes des Evanneliften, zwen oder dren Jahre vor bem Martnrertobe ber Appftel Petrus und Paulus ge-Schrieben habe. Alfo schreibt der heilige Clemens : Παντα ταξει ποιείν ο Φειλομεν, έσα ο Δεσmoths épitedein exedencen nata naious τεταγμενες τας τε προσφορας και λειτεργιας έπιτελείθαι, καί εκ έικη η ατακτώς γενεθαι άλλ ώρισμενοις καιροίς και ώραις... έι έν τοις προςεταγμενοις καιροίς ποιέντες τας προσφοράς αυτών, ευπροςδεκτοι καί μακαριοι. Τοις γαρ νομιμοις τη Δεσποτη ακολεθέντες, ε διαμαρτανεσιν. "Dinge, wie viel beren ter Beir ju thun befohlen

Dieser Spruch des Propheten enthält zugleich eine, Weisfagung von der auf dem Erdhoden verbreiteten Kirche Jesu Christi und bezeichnet sie alkzolche, in welcher vom Aufgang bis zum Niedergang das reine Speisopfer dem Herrn solle gebracht werden!

"hat, mufen wir nach ber Orbnung thun. Bu ver-"orbneten Zeiten muffen Opfer und Gottesbienft voll "bracht werden, nicht wie es fich trifft und ordnungs-, los, fondern ju bestimmten Zeiten und Stunden.... "Bohlgefällig und felig find biejenigen, melde ju ver pordneten Zeiten ihre Opfer darbringen! Denn indem nsie den Worldriften bes Herrn folgen, konnen "fie nicht irren. " Aus Furcht, man möchte biefe Rpos Popas auf die Gaben der Laien deuten, fügt Stabe folgende Stelle des heiligen Clemens noch bingu: Αμαρτία γαρ έμικρα ήμιν έται, έαν τες αμεμπτως και όσιως προσενεγκοντας τα δωρα της έπισκοπης αποβαλωμεν. "toird uns nicht jur fleinen Gunde gereiden, wenn "wir folde, welche tadellos und heilig die Opfer dars "bringen, vom bischöflichen Umte abhalten."

Grabe fagt frenmuthig heraus, ben biefer Lehre, von welcher man nicht wohl zweifeln könne, daß fic von den Moofteln bergekommen, würde man bleiben mussen, wenn auch kein Zeugniß für dieselbe ben den Propheten und Aposteln gefunden würde. mein sen die Vorschrift Pauli: " Co stehet nun und haltet "euch an ben Ueberlieferungen (magadoreis), " die ihr sept gelehret worden , es sen durch unser "Wort ober burch unfern Brief. " 2. Thef. II, 14. Welches Gewicht muffen nicht auch in ber That die Zeugniffe des beiligen Clemens, bes beiligen Ignatius, des heiligen Polykarpus haben, die mit den Apostels des HErrn gelebt und ihre Lehre mit ihrem Blute versiegelt haben. Unmittelbar folgten ihnen bie beili gen Juffinus und Irenaus, Martnrer auch fie. Grabe führt die Schrift eines anglicanischen Geistichen, Jose phus Medus, an, ber ein eignes Büchlein über bas. driftliche Opfer gefdrieben.

8. Der Prophet wirft den Juden die Lieb, lesgleit vor, mit welcher einige von ihnen ihre Beiber behandelten:

"Jor thut auch das, daß vor dem Altar des "pern Thränen, Weinen und Seufzer sind, "taß Ich nicht mehr mag ansehen das Speisopfer, noch auch etwas von euern Händen Mir ange"nehm ift. Ihr sprechet: Warum? Darum, daß "der Per zwischen dir und dem Weibe beiner "Ingend Zeuge geworden, die du verachtest, da "he doch deine Gefährtinn und das Weib deines "Bundes ist."

Mal. II, 13, 14.

9. Ich glaube, nicht zu irren, wenn ich fage: daß nicht ohne Ursache die beiligen Schriften. des alten Bundes. diesen rührenden Ausdruck, "das Weib deiner Jugend," so oft brauchen. "Ihres "derzens härtigkeit wegen hatte Moses den Juden "erlaubt, sich zu scheiden von ihren Weibern; von "Andeginn aber, " sagt Jesus Shristus, "ist's "nicht also gewesen." Wohlgefällig war die She-watth.xix, a. scheidung Gott nie, und der hohepriester durste sich von seinem Weibe nicht scheiden; durste auch nicht mehr als Eine haben. Der Ausdruck: "Weib "deiner Jugend," sollte den Israeliten an die Zeit der noch jungen Liebe erinnern, in welcher seine Wesährtinn ihm, dem Jünglinge, ihre Jugend weihete, sie, die Jungfrau!

10. Nachdrücklich hält Malachias den Priefern ihre Pflichten vor: "Des Priesters Lippen
"sollen die Exhre bemahren, daß man aus seinem
"Munde nach dem Gesetz forsche; denn er ist ein
"Engel" (Bothe) "des Herrn Sabaoth!"

Mai. 11, 7.

11. Im Beiste sieht er einen künftigen Lebrer, der erhahnen Mann, von dem die ewige Wahr- best Selbst sagte, "daß unter allen, so von Weibern ngeboren worden, kein größerer gewesen sen, als

maus. XI, 11.,, er; a den erhabnen Eäufer fieht er, sieht ihn als den Vorläufer des Herrn, Der ihm folgen sollte; den Morgenstern sah er, der vor der Sonne herging.

"Sieh, Ich will Meinen Engel senden, der "vor Mir her den Weg bereiten soll. Und bald "wird kommen zu Seinem Tempel der Herrscher, "Den ihr suchet, und der Engel des Bundes, Deß "ihr begehret. Sieh, Er kommt, spricht der wat III, 1. "Herr Sabaoth."

- 12. Dieser Seher, dem viel Offenbarung ward, beschließt mit wiederholter Ankündigungder Zukunft des Messias, und wie meiner Meinung nach nicht ohne Recht von vielen Auslegerndemerket worden, mit Einer Ankündigung Seiner awiefachen Zukunft:
  - 13. "Sieh, es wird kommen der Tag, "Entstammt, wie ein Ofen,

"Strob werden ihm senn,

"Die da stolz und gottlos sind!

"Es wird sie verzehren der fünftige Tag:

"Mit Burgel und Zweig!

"Der Herr Sabaoth fagt's!"

- 14. "Und euch, die ihr fürchtet Meinen-
- "Wird aufgeh'n alsdann
- "Die Sonne der Gerechtigkeit,
- "Und Seil unter ihren Flügeln!
- "Hervorgeb'n werdet ihr froh,
- "Wie büpfende Kälber!
- "Bertreten die Gottlosen ihr,
- "Wie Asche werden sie senn unter enerm Fuß
- man dem Tage, da Ich es thue! so sprick
- "Der Herr Cabaoth!

15. "Gedenket an Moses Geset, "Das Ich ihm befahl auf des Horeb Höh', Kür Israels Volk.
"Die Gebothe, die Rechte."

16. "Sieh, Ich send euch zuvor "Elias, den Seher,
"Eh' da komme der große,
"Der schreckliche Tag des Herrn!
"Daß er das Herz der Väter
"Bekehre zu den Kindern
"Und der Kinder Herz.
"In ihren Vätern,
"Daß Ich nicht komme,
"Ju schlagen die Erde mit dem Bann!"

Mal, IV.

17. Daß von Johannes dem Täufer auch dieser Stelle die Rede, sen, scheint offenbar, der Engel Gabriel, welcher, noch ehe Johansteberen war, seinem Bater erschien, sie auf anwendete:

"Er wird," so sprach er, "vor Ihm" (dem irrn) "bergehen im Geist und in Kraft des. Hias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungläubigen zur Weisheit der Berechten, zuzurichten dem Herrn ein bereit kolt."

Euf. I, 17.

- 18. Johannes bereitete die Jsraeliten vor Kindschaft Gottes im nenen Bunde, indem er se predigte und auf Jesum hinwics: "Sieh, as ist Gottes Lamm, Welches der Welt Sünde rägt; "von Dem er auch gesagt hatte: "Von Ind. 306.1, 29. 5einer Fülle haben wir alle genommen Grade im Gnade."
- 19. Daß Elias vor Ende der Tage auf de erscheinen werde, batten die Meister in wel schon gesagt, ehe Johannes, der Jünger des

- Deens. XI. Herrn, in seiner Offenbarung davon weissagte, wie wenigstens die Meinung der meiften Rirchenpater ift und vieler Gottesgelehrten. Auch Glias wird, wie Johannes der Täufer, ein Morgenstern einhergeben vor der "Sonne der Gerechtigkeit."
- Die gnadenvolle Erscheinung Spristi, als "das Wort Fleisch ward und unter uns "wohnete; als gesehen mard Seine herrlichkeit, "eine Herrlichkeit als des Eingebornen Sobnes 30, I, 14. " vom Bater, voller Gnade und Wahrheit," diese gnadenvolle Erscheinung ward zwar furchtbar dem Bolfe, das Ihn verwarf; aber die Beschreibung des "schrecklichen Tages des HErrn" scheine doch auch, und noch mehr, auf den Gerichtstag zu passen. Sie auf Jerusalems Zerftorung, und zugleich auf die letten Weben der Erde vor dem Gerichtstage, auf diesen Tag felbft; gu deuten, das ift dem Geifte der Weiffagung gemäß und desto natürlicher, da Jesus Christus Selbst bende Begebenheiten in Giper Weiffagung vorber anfündigte.

: Matth. XXIV.

"XX1 , 25,

21. So wie Johannes der Täufer den durch viele Spaltungen verwirrten und erbitterten Juden seiner Zeit das Reich des Friedens ankundigte : so wird auch Elias in Tagen ber letten Zeit die Trenung aufheben, welche das zerstreuete, nicht auf immer verftoßene, Bolf Gottes von den Kindern der Kirche Jesu Christi scheidet; und July, 26. Israel wird das Bürgerrecht der "frenen, "- der Dienb. III, 12. ", neuen Jerusalem" erhalten. Es "wird Eine "herde und Gin hirte werden!" 30h. X, 16.

> "Unser Bater im himmel, geheiliget werde "Dein Rame! Bu uns komme Dein Reich!" Es komme hald! Doch, "Dein Wille geschehe, wie "im Himmel, also auch auf Erde!"

22. Sehr merkwürdig ift die Stelle, in welcher unfer heiland von dem Verhältnisse Jofennes des Tänfers zu Elias redet.

Mis Er mit Seinen dren Lieblingsiangern win Berge der Berklärung, wo Moses und Elias kichienen waren, herabging, "fragten sie Ihn: "Bas fagen die Schriftzelehrten, Elias muffe "wor kommen? Jesus antwortete und sprach zu "ihnen: Elias soll ja zuvor kommen und alles matth. XVII, "Dieder herstellen. " hier redet Er offenbar von der swohl damals als jest noch fünftigen Zufunft des Elias. Unmittelbar aber nachher spricht Er als von Johannes dem Täufer: "Doch 3ch sage "eich: Glias ift schon gefommen, und fie haben "ibn nicht erfannt, sondern baben an ibm gethan, "mas fie wollten; atso wird auch des Menschen Bobn bon ihnen leiben. Da verftunden bie "Jünger, daß Er von Johannes dem Tänfer ju "ibnen geredet hatte." Einer der dren Junger, 2. 12, 13. denen Er dieses sagte, mar Gein geliebter Johannes, dem viele Jahre nachher über die noch ju ermartende Zukunft des Glias bellere Offenbarung warb.

10/11.

Dffent. XI.

## XXXVIII.

1. Das Todesjahr des Nehemias wird uns in der beiligen Schrift nicht angegeben. Es 1st gang wider alle Wahrscheinlichkeit, daß einige icasbare Schriftsteller ibn mit einem Rebemias, der mit Josua, dem Hobenpriester, und mit Boro- (.Efbr. 11, 2. u. babel nach Jerusalem jog, für Gine Person halten. 2016. vii, 7. Sie seben fich nicht nur gezwungen, ihn wieder jurudreisen zu lassen zum persischen Sofe, wo unser Mebemias Obersthent mar, sonvern auch

ibm ein, höchst unwahrscheinliches Alter zu verleihen, indem er das eilste Jahr des Darius, des Unächten, gewiß erlebte, welches das hundert vier und zu äuzigste nach der Rücksehr der Juden mit Josua und Zorobabel war. Sowohl Esdras, als nehemias sind aller Vermuthung nach viele Jahre nach dieser Rücksehr geboren worden.

2. Nach dem Tode des Nehemias finden : wir keinen persischen Landpfleger in Juda. Diese Provinz sowohl, als Samaria, also das ganze Land der Verheißung, ward mit Sprien, Phonicien und der Insel Enprus in Sine Satrapie, die Merod. 111,91. fünste des medisch-persischen Reichs, vereiniget.

- 3. Der Schut Gottes waltete sichtbar über Seinem Bolke. Wer hätte nicht meinen sollen, daß Juda unter Einer heidnischen Obrigkeit, vereint mit der feindseligen Samaria, mit der üppigen Trus, mit dem abgöttischen Sprien, mit der wollüstigen Cyprus, in seinen Nechten gekränkt, unterdrückt, und was weit schrecklicher gewesen wäre zum Göpendienst und zu allen Lasiern würde hingerissen werden?
- 4. Aber Gott hatte die Umftände von Enrus Zeit an günstig für die Juden gelenket. Der Schut, den dieser große König ihnen mit einer Großmuth verlich, von welcher wir in der Geschichte kein ähnliches Benspiel sinden, gab ihnen dauerndes Aussehen ben den Persern. Während der Regierung des Kambuses, der ein Turann war, vermochten doch nicht die Feinde der Juden, welche sie uach Eurus Tode drückten, einen königlichen Befehl wider sie zu bewirken. Dieß gelang ihnen zur Zeit des Smerdis: da aber dieser verachtete Emporkömmling während einer kurzen Serrschäft von acht Monaten sich ängstlich bemühete, alle undern Provinzen für sich zu gewinnen, nur allem

en Bersern verhaßt war und die Juden druckte; mochte felbst dieser Umstand in Berbindung it dem geehrten Andenfen des Enrus mit baak irfen, daß Darius, Sohn des Hnstaspes, Sidam s Enrus, entsprossen, wie dieser, aus altem eiglichen Blute der Perser und ein eifriger arriot den Juden große Gunft erzeigte, und Exerres, sein Sohn, sie wenigstens nicht Wir haben gesehen, durch welche munädte. mare Fügungen Gottes fie mahrend der laugen egierung von Artagerges, dem Sohne Xerges, i bebem Grade begünstiget worden; und mährend erschiedner, wahrscheinlich der ersten fünfzehn inte der Herrschaft Darins, bes Unächten, mofen fie noch immer der väterlichen Pflege des sen und beiligen Rebemias.

- ibel und der Hohepriester Josua, nach ihnen stat und Rehemias diesem Bolke vorgestanden, ar ohne Zweisel wenigstens mitwirkende Ursache, is die Perser, dann Alexander und dessen Aachliger, sowohl die ägnptischen Lagiden als die rischen Seleuciden, einige wenige der Letten isgenommen, ihnen geneigt blieben, sie mit limpf behandelten, ihnen die innere Verwaltung ch eignen Gesehen überließen, nicht als eroberte iterthanen, sondern als geschützte Vasallen sie zusehen schienen.
- 6. Höhere Gnade erzeigte Gott ihnen danch, daß Er Seiner Verheißung nach ihnen die (.5.Mos.xxx,
  eschneidung des Herzens gab, welche sie ben 1—6.
  mehen Unvollfommenheiten und den großen Mänln vieler ihrer Hänpter vor Gräneln des Göpenmstes bewahrte, obschon von Malachias Zeit
  feine Propheten ihnen zeugeten, und sich die

schätbares, Licht auf die Ereignisse eines Wolfes werfen, dessen großer Gesetzgeber, voll des Geiftes Goftes, ihm als einen Segen verheißen hatte:

5mof.xxxui,

Bir wandeln nicht mehr im Tageslichte, sondern im Scheine mehschlicher Facteln, welche sich oft trüben, manchmal irre führen, manchmal ertöschen. Doch verläßt auch hier uns nicht alles Licht des himmels. Wie Sterne leuchten uns die Weisfagungen heiliger Propheten, besonders des Daniel; und wir baben schon zum Theil gesehen, wie die Geschichte der Völfer, welche diese Weisfagungen nicht kannten, laut für deren Erfüllung zeugt.

2. Den Sohn des Hohenpriesters Jojada, welchen Nehemias verbannte, weil er dem Gesetes gum Hohn sich mit Sanaballat, dem Jos. ant. jud. Horoniten, befreundet hatte, neunet Josephus XI. Manasses. Er hatte nach diesem Geschichtschreider des Sanaballat geheirathet, dieses Erzseindes des Volkes Gottes und der wahren Religion, er, der aus hohenpriesterlichem Geschlechte war!

Jos. ant. jud. 3. XI, VII, 2. in Sa Schwäl

- 3. Sanaballat war persischer Statthalter in Samaria. Zu ihm sioh Manasses. Der Schwäher versprach dem Sidame, ihn für die Folgen seiner Verbannung aus Jerusalem zu entschädigen. Er sollte Hoherpriester eines Tempels werden, welcher sich zum Trope der Juden wider den Tempel von Jerusalem erhübe.
- 4. Sanaballat erbauete einen Tempel auf dem Berge Garizim, nachdem er die Erlaubniß dazu von Darius Nothus erhalten hatte, und setzte seinen Eidam zum Hohenpriester dieses Tempels ein.

Jurch eine Fahrläßigkeit, welche nicht in entschuldigen ift, verwechselt Josephus den Derius Nothus, Sohn von Artagerged mit der langen Hand, mit Darius Rodomannus, lettem Könige der Perfer, von dem er Sanaballat absallen läßt und zugleich erzählt, daß er von Merander, dem Großen, auf dessen Juge wider Lorus diese Erlaubniß erhalten habe. Dieser Wisgriff ist desto größer, da eben dieser Josephus, wie ich gezeigt habe, ganz uhrichtig nicht Artageres, sondern dessen Bater Terres zum Zeitgenosen des Nehemias, also auch des Sanaballat, macht, den er gleichwohl noch hundert dren und dreisig Jahre nach dem Tobe Terres leben läßt!

So unsicher ift manchmal die Zeitrechnung des Josephus! Und doch sind seine Fehler dieser Urt leichte Versehen, wenn man sie mit den ungeheuren Sprüngen vergleicht, welche die Rabbinen in Vorzeit und in Nachzeit thun, wie ihre glübende Phantasie sie leitet. Ich erwähne dieser Unrichtigkeiten nicht ohne Grund, weil sie gerade den entgegengesetzten Charafter dieser Schriftsteller mit den heiligen Geschichtschreibern desselben Volkes in ein helles Licht setzen, deren richtige Zeitrechung durch jede sleißige Untersuchung sich immer mehr bewährt. \*)

Sinige Benfviele von jahllosen anzusuhren, um einen Begriff von der rabbinischen Zeitrechnung und zugleich von ihren phantaftischen Träumen zu geben, scheint mir nicht überflüssig. Es ist bekannt, daß einige Psalmen (vom 1191en bis zum 134sten) Stufenpsalmen genannt werden, vielleicht weil sie auf gewissen Stufen im Temvel abgesungen wurden. Eine seinfache Erklärung einer un sich ziemtich gleichzultigen Beneunung genügte den Rabbinen nicht. Sie

u. 7.

- 6. So wenig wahre Israeliten einen Tempel anerkennen fonnten, der nicht "auf der Stätte, "so der Herr erwählet," gebauct worden, ward er doch ein Stein des Anstoßes für viele, fowohl Priefter als andere, welche unerlaubte Eben eingegangen waren. Diese floben nach Sichem, so nicht weit von diesem Tempel entfernt mar und von Dieser Zeit an als Sauptsis der Sette angeseben ward. Sanaballat nahm sie froh auf, gab ihnen Geld und Aecker. In der Folge ward daber dieser Ort eine immer offne Zuflucht allen Juden, ... x1, z, 2. welche wegen Verlezung des Gesetes angeklaget · worden.
  - Man glaubt, daß die Sette der Sama-**7.** riten damals eigentlich ihren Namen angenommen,

erzählen, ben Grändung des zwenten Temeels fer ploglich Waffer hervorzebrochen und habe sich fünfe zehn Ellebogen boch erhoben, und zwar mit foldem Ungestüm, daß bie Welt wurde senn überschwemmet worden, wofern nicht der gewandte Ahitophel Rath geschafft, indem er auf fünfjehn icon gelegte Stufen des Tempels den geheimnifvollen Ramen Got tes geschrieben. Dafi Ahitophel sich fünfhundert Jahre vorher erhenkt hatte, kummert die Rabbinen nict.

Undere Rabbinen ergählen, nm uns einen boben Begriff von der heiligfeit des in der That heiligen hohenpriefters Simon, des Gerechten, su feiner Zeit fen ber Gunbenbort, welcher nach dem Gefes in die Wüfte getrieben, nach ihnen aber von einem Felsen gesturzt ward, immer in Stücken zerfallen jum Leichen, duß Gott gefohnet fen; die Earacenen aber hätten nie ermangelt, Stude ju fammeln und ju vergebren. Diese Benfpiele follen nur einen Begriff von ihrer Beitrechnung geben. Dan ich eine Mienge von phantastischen Wahrden anführen könnte, um Proben ihres kriti iden Urtheils ju geben, wird mir jeder einraumen, ber nur etwas mit ihnen befaunt ift.

rau disher alle Nachkommen der von den ischen Königen hingefandten Anbauer es Kuthäer genannt hatte. Diese hatten en Dienft des mabren Gottes dem Gögene ihrer ursprünglichen Wohnsite gugesellet; dienft des Tempels auf dem Berge Garisim aber keine Berehrung eines Göpen zu. Wie ie altern Ruthaer mit jurudgebliebnen Ifraevermischt batten; fo vermischten fich viele unige Juden mit den Sichemiten ten fle bekannter, als sie es gewesen, mit Bichern Moses. Die Samariten wurden frenge Beobachter der gesetlichen Gebrauche, en aber die andern beiligen Bücher nicht an, beren anerkanntem göttlichen Unsehen die sverehrung in einem andern Tempel als dem erufalem nicht batte bestehen konnen. Die reung des Meffias theilen sie mit den Juden, se solche mit Recht auch schon in Moses iften gegründet finden.

Lingheit als einen Ort, der in behrem An-B fand, weil auf Gottes Besehl auf diesem. 5. Mos. XI, die Segen für die treuen Fraeliten, so. 29,30. If Sbals-Höhe die Flüche wider die Ueber- u. 30s. VIII, ausgesprochen worden.

9. Wiewohl dieser Tempel hundert und und zwanzig Jahre vor Shristi Geburt von inus, Sohne Simon, des Gerechten, zermard; verehren noch am hentigen Tage die griten die Stätte und richten sich im nach dieser himmelsgegend hin. \*) Die

Die Morgenfänder pflegen von ältesten Seiten ber fich nach einem gewissen himmelsvunkte hinzuwenden, wenn fie beton: Diejen Punft nennen sie Kel-

Borsebung läßt noch jest die Erhaltung einer, Sefte an, welche seit Jahrtausenden den Messias erwartet, ohne ein anderes göttliches Buch anzuerkennen als die Schriften Moses. Diese Sette zeuget laut dafür, daß die Berbeikung des Heils der Nationen schon deutlich in Moses Schriften zu finden sen.

### XL.

1. Daring Rothus farb nech neunzehnjähriger Regierung. Als er auf dem Todbette lag, fragte ibn sein ältefter Sohn Arfaces, durch Uebung welcher Kunst er sich eine so glückliche Regierung verschaft habe? Da gab der fterbende König ihm die schöne Autwort: Er habe immer nach seiner besten Erkenntnis gesucht, den Pflichten des Gottesdienstes und der Gerechtigkeit. In. ien. XII. genügen.

**3600.** 

- 2. Arfaces nahm, als er den Thron bestieg, br.G.403. den Namen Artaxerres an und erhielt seines aufferordentlichen Gedächtnisses wegen den Bepnamen, der Gedächtnifreiche, den die Griechen durch Mnemon ausdrücken.
- 3. Im fünften Jahre der Regierung dieset Königes mard Sofrates von den Atheniensern. jum Tode verurtheilt, leerte den dargereichten Gifthecher mit Seiterkeit und gab in schönem. 23. 3605. Tode, wie er in schönem Leben gethan, Zeugnis br.G.398. für die Wahrheit.

Die Richtung gen Jerusalem in bas Kebla ber Juden, die Camariten richten fich bin jum Berge Barisim, bie Muselmanner gen Detta, die Perfer von ber Religion des Berduscht bin jur aufgehenden. Conne, bie Gabiten gen Mittag.

- 4. Artagerges heerschre dren und vierzig zwee. Ihm folgte sein Sohn Ochus, welcher wird den Namen Artagerges annahm, daber oft kengerges Ochus, oft auch schlechthin Ochus genant wird. Er war ein Wütherich.
- 5. Zur Zeit dieses Königes ereignete sich | Jerusalem eine traurige Begebenheit, welche | mies Aergerniß stiftete. \*)
- 6. Dem Hohenpriester Josada, den Josephus was nennet, war gefolget sein Sohn Johanan, ben Josephus Johannes.) Dieser hatte einen lebenduhter an seinem Bruder Jesua, (ben Josephus Jesus,) den der persische Feldherr Bagoas günstigte und zur Hohenpriesterwürde zu beförsen ihm verheisen hatte.
- 7. Woll Vertranens in diesen Schup wechIte Jesua im Tempet harte Worte mit seinem iruder, dem wirklichen Hohenpriester, und dieser erd so entrüstet, daß er an heiliger Stätte inen Bruder tödtete.
- 3. Hatte die Nähe des Bagoas den Jesua-Liteist gemacht, so ließ sich erwarten, daß dieser

Da Josephus den Bagosek't einen Feldheren des and dern Artaxerres, (denn so lautet die besiere Lesart TE alle Aprazepz,) nennt, so haben viele Geschichtschreiber dieses Ereignis in die Zeit des Artazepres Mnemon geordnet. Aber es läst sich nicht wohl bezweiseln, daß dieser Bagoset des Josephus der ägyptische Eunuch Bajvas sen, dem Schus so viele Gewalt überließ, der ein Feldherr dieses Königs war und ohne Zweisel im Kriege den Ochus in Phösnichen begleitete, welches auf dessen Feldinge wider Neuprten, wo Jagoas einen Theil des Heers ausührte, zuerk heimsesucht ward.

jezt ihn auf furchtbare Weise rächen würde. Er kam in der That voll Zornes gen Jerusalem und machte den Vornehmsten der Juden bittre Vorwürse: "Ihr habt in euerm Tempel eines "Mordes euch erkühnt!"

9. Er wollte in den Tempel hineingeben , und da fie ihm als einem Unbeschnittenen Ginhalt zu thun strebten, wandte et sich zu ihnen mit diesen Worten: "Wie? sollte ich nicht reiner fenn, "als jener im Tempel Ermordete?" Er erzwang sich den Eingang und legte den Juden zur Bufe eine Schapung von fünfzig Drachmen auf für jedes Lamm des täglichen, öffentlichen Opfers. So ergählt Josephus. Da aber diese Geldbuße in keinem Berhältnisse mit dem Berbrechen des Hohenpriesters, noch auch mit dem Zorn des perfönlich wider diesen aufgebrachten, und benm Könige alles vermögenden Feldherrn gestanden batte, indem funfzig Drachmen nicht viel über gehn Reichsthaler betragen, und daber die benden täglich, das eine jum Morgenopfer, das andere Abendopfer dargebrachten Lämmer, mi Hinzufügung der zwen Lämmer, welche jeden Sabbat noch besonders, wie auch derjenigen, welche ben großen Festen und an den Neumonden geopfert wurden, eine febr mäßige Summe pon etwas, über neun Taufend. Reichsthaler betragen bätten: so ift mahrscheinlicher, daß für jedes Lamm, welches Privatpersonen opfern laffen, gleichfalls fünfzig Drachmen gesteuert wurden, und dann war diese Auflage, welche nach Josephus sieben Nabre dauerte, allerdings febr beträchtlich und ein Eingriff in die von Eyrus, Darius, Sobne des Hyftaspes, und Artagerges mit langen Sand verliehenen und bestätigten Religionsrechte.

f. Prideaux.

-1

der Frevel des Hobenpriesters war; wie aufatchen Frevel des Hobenpriesters war; wie it sich Bagoas fühlen mußte, daß er alles m Könige, der ein Witherich war, ver.; daß Bagoas ein Mann war, der sich m Frevel der Ungerechtigkeit erfrechte: so an in der Strase, die er dem jüdischen Bolkt, ohne Hand zu legen an die Person noch des Hobenpriesters, eine Mäßigung sinden, ihren Grund nicht in der Gemüthsart des l, sondern in der seit hundert und etlichen dezig Jahren bestehenden Verfassung der hatte, nach welcher sie in der That sehr Frenheiten und Rechte genosen. \*)

# XLL

naderte in so mancherlen verschiednen Berfen mit den Regnptiern gestanden, und die sale dieser Nation sind nicht nur oft von Echriststellern erzählt, sondern auch so we von Propheten geweissagt worden, daß bensäusige Erwähnung derselben in dieser chte nicht allein geziemend, sondern erforist.

adnezar heimgefucht, dessen König Aprice.

Dieder schildert den Bagoas als einen Menschen, ber zu jedem Frevel der Ungerechtigkeit sich zu erkühnen bereit war. Todien nas Aapavopesa. dia Cepav. Diod XVI, 47. Wir werden sehen, wie er bie Ermordung des von seinen ägnvisichen Landsleuten görtlich verehrten Stierzes Upis an seinem Könige, durch den er so mächtig geworden, rächte.

29.

von Amaße, so sich wider ihn empört hatte, gefangen, den erzurnten Aegyptiern in die Bande gegeben und getödtet worden. Amafis behauptete die Herrschaft vier und vierzig Jahre. Im letten jog Kambnick wider ibn.

3. Die Beranlassung dieses Krieges wird. von Herodot also erzählt: Kambnses habe von Amans besien Tochter zum Beibe begehrt. Dieser, wohl wissend, daß Kambyses sie nicht als Gemablinn ehren, sondern als Rebsweib halten murde, gleichwohl nicht magend, fich der nähern Berbindung mit ibm offenbar zu weigern, babe ibngetäuscht und flatt der feinigen ibm die Tochterdes vorigen Königes Apries gesendet, so Mitetis geheißen. Diese aber habe dem Kambnses das Geheimniß offenbaret, worauf er gurnend wider-Amasis ins Feld gezogen.

Herodot fügt bingu, die Aegnptier ergabiten. die Sache anders. Nach ihnen habe nicht Kambnfes, sondern Enrus die Tochter des Apries jum. Weibe gehabt und mit ihr den Kambyses era.ln, 1.2. zeuget.

- Es scheint, daß die Aegnptier Recht batien, und dem großen Geschichtschreiber entgangen ien, daß die Tochter des Apries schon zwischen vierzig und fünfzig Jahre alt muffe gewesen senn, als Kambuses sie geheirathet, welcher füglicher ihr Sohn, als ihr Gemahl, senn können. Auch sagt men. VIII, ein anderer griechischer Schriftneller, daß er ibr-Sohn gemesen.
  - Sonach batte Rambnfeb, seinen Groß. vater Aprice ju rächen, den Krieg wider Amasik. angefangen.
  - Sehr mahrscheinlich ift es aber and"daß dieser nach dem Tode des großen Enrus nd der von Rebufaducgar ibm aufgelegten Bins

uteit entziehen, Kambyses aber sein Recht beunten wollen. Verlangter und geweigerter doß jährlicher Zinsbarkeit war die gewöhnlichste sache der Kriege jener Zeit.

- 7. Raum hatte das persische Heer fich der pptischen Gränze genahet, als Amasis starb. Her III, 10. tin Sohn Psammenitus zog mit einem Heere n Feinde entgegen. Dieser aber eroberte durch resonderbare Kriegslist das feste Pelusium und Polyaenus sicht dann einen großen Sieg in einer Feld-plack, in welcher der größte Theil des ägnptiben heer erschlagen ward. Psammenitus sich it den übrigen gen Memphis.
- Rambyses forderte die Stadt durch einen mold auf, den er auf dem Rilstrome hinein ndte. Mit Wuth sielen die Aegyptier über das diff ber, zerkörten es, und zerrissen den heid semmt dem ganzen Schissvolf, welches aus venhundert Menschen bestand.
- Zehn Tage nach Eroberung der Stadt este auf Kambyses, Befehl Psammenitus it vielen andern angesehensten der Regnptier. anseben, daß die Tochter des gefangenen seiges sammt den edelsten Jungfrauen im emande der Dienstbarkeit und mit Urnen in pand, Baffer ju schöpfen, geführt murden. ie Bater jammerten laut auf und meinten; pr Pfammenitus schoute mit gesenftem Blick uf den Boden. Darauf ward sein Sohn sammt ven Sausend jungen Aegyptiern, (welche nach. em Spruch der perfischen königlichen Richter ie die zwenhundert bugen, follten, die mit dem erold ermordet worden,) vor den Augen der ater jum Tode geführt mit Striden um ben und gefnebelt. Die Bater weinten und als

jammerten, nur Pfammenitus schaute wieder schweigend mit gesenktem Blick auf die Erde. Als diese vorübergegangen, nabete ein Mann, Det schon ben Jahren mar, alles, was sein gewesen, perloren batte und um Almosen ansprach. der unglückliche Konig diesen gewahr mard, weinte er laut auf und schlug sich auf's Haupt. Rambyfes batte Leute angestellt, welche ibn besbachteten und jede seiner Menferungen, fogleich dem nengierigen Tyrannen berichteten. Er faunte und ließ ihn befragen. "D Sohn des Eprus.", ließ dieser ihm antworten, "mein bausliches Web'. "ift zu groß, als daß ich es beweinen könnte. "Aber des Freundes Unglück ift der Thränen "werth. Aus dem Schoof der Fulle fiel er in bie , tieffte Armuth und dazu schon an der Schwelle "des Alters!" Rrofus, der von Enrus gefangne König der Lydier, welcher den Kambnses bealeitete, bub an, ju meinen, die gegenwärtigen Berfer weinten, ein Gefühl des Mitleids beschlich der Enrannen herz; er sandte, den Gobn des Pfammenitus von der Todesstrafe zu befrenen, bip gum Richtplat; aber es mae ju fpat.

10. Rambyses nahm den Vater in sein Gefolge auf und würde ihm sein ehemaliges Reich zur Pflege in der Eigenschaft eines Stattbalters. anvertrauet haben, wenn er sich rubig verhalten hätte; denn es war Sitte der Perser, den Königen, auch den desiegten, Ehre zu erzeigen, und die Söhne der von ihnen abgefallnem Basallen zu Statthaltern der Länder zu machen. Psammenitus aber reizte die Aegnptier zum Aufakande, ward daher verdammt, Ochsenblut zu erinfen, und start daher verdammt, Ochsenblut zu erinfen, und start nach einer Regierung von sechs Monaten und einigen wehevollen Wochen der Vesangenschaft.

- 11. Bon Memphis zog Kambnses gen Sais. ie Weise, wie er dort gegen die eingesalbte iche des Amasis wüthete, scheint zu beweisen, ser einen persönlichen Groll wider ihn nährte. eroberte ganz Aegnpten, welches eine persische uer.111,11-16, weinz ward.
- 12. Gott hatte ihn als Geißel gebraucht theinsuchung eines sündigen, in Göpendienst stankmen Wolfes. Nun wandte sich das Glück der ihn. Die ewige Gerechtigkeit begann schon er, den Wütherich zu verfolgen. Er führte dren wie Unternehmungen im Schilde, welche ihm le vereitelt wurden. Seine Flotte, so aus phönissen Schissen bestand, wollte er gegen Karthags iden Schissen bestand, wollte er gegen Karthags iden; aber die Phönizier weigerten sich, eine tadt anzuseinden, welche Tochter von Tyrus zu und immer mit dem Mutterstaate verbündet ich.
- 13. Er zog gegen die Aethiopen und sandte igleich fünfzig Tausend Mann durch die libnsche süste gegen die Hammonier, ein Böltchen, welches n sehr fruchtbares Ländchen mitten in der Wüste wohnte und von einem erblichen Priesterorden etersicht, aus dessen Mitte der König gewählt urd. Der berühmte reiche Tempel des Ammon der Hammon reizte ohne Zweifel die Begierde Sambosses. Das ganze Heer, welches er reihin sandte, verdarb in der Wüste, vergraben i wirbelndem Flugsande. Und das Heer, welches er selbst gegen die Aethiopen führte, gerieth in siche Hungersnoth, das schon der zehnte Mann uch dem Loose von den andern gegessen ward.

b) Mo anders haben wir gefeben, daß hantmon ber vergötterte Cham ober ham war, ben feine Rach, tommen verehrten. Oficis war Nokh.

Raum rettete er fich mit den übrigen durch schnellen 3. Ruding nach Aegypten.

- 14. In Memphis ließ er sich den Stick upis vorführen, in dem das Volk den Osris göttlich verehrte, stieß ihm einen Dolch in den Schenktel und ließ dessen Priester geißeln. Der Stiet farb an der Wunde.
- 15. Im vierten Jahre nach seinem Zuge dus Persien führte er das Heer aus dem unterworfnen Aegypten auf den Rückzug und wat schon in Sprien, als ein Herold vom Magier, der unter dem Namen Smerdis, eines Sohnes von Eprus, welchen aber Kambyses hatte tödten lassen, das Heer, so dieser führte, zur Huldigung aussorderte. Indem Kambyses sich auf das Noß warf, wider den Emportömmling zu ziehen, subrihm das Schwert aus der Scheide und verletze ihn im Schenkel. Einige Tage nachher starb er an der Wunde, und die Negoptier unterließen nicht, diesen Tod als eine aussallende Vergeltung des Frevels anzusehen, den er an dem Upis dezangen.

kerod. 111. begangen.

16. Sechs und drenßig Jahre nachher, im fünf und drenßigsten der Regierung des Darius; Sohnes von Histogen, sielen die Aeguptier, als jener noch mit dem Kriege wider die Gricchen bestellt, 1. schäftiget war, von den Persern ab.

17. Der alte König beschloß, wider sie und die Griechen zugleich zu kriegen, starb aber im fotgenden Jahre.

18. Xerges, sein, Sohn, unterwarf sich die Negnptier wieder und setzte seinen Bruder Achämenes zum Statthalter.

19. Die Aegyptier trugen dieses Joch mit desto mehr Ungeduld, da Xerges es ihnen sehr viel schwerer gemacht hatte, als Darius. Sie

dutelten es ab im fünften Sabre ber Regierung es Artagerges mit der langen Sand und ernannes Juarus, einen libyschen Fürsten, ju ihrem louige, baten auch die Althenienser um Sulfe. diefe ergriffen froh die Gelegenheit, welche fich . unubieten schien, den Berfern diefes reiche Land nentreißen, und fandten eine Flotte, welche eben er der Insel Epprus lag, nach Aegypten.

20. Artagerges fandte seinen Bruder Achamit ungeheurem heer gen Aegnpten. Ctes. 32. menibes beld nachber ward die persische Flotte von der thenienfischen besiegt, welche fünfzig der feindiden Schiffe theils nahm, theils versenfte, und den Mil binauf fuhr. Unter Anführung es Charttimis fliegen die Athenienser ans Land wed vereinigten fich mit dem heer der Aegyptier, o Anarus anführte. Bereint erhielten bende beere einen glänzenden Sieg. Mit hundert Tauiend Persern blieb Achamenides auf dem Schlachtfelbe liegen.

Das geschlagne Heer floh gen Memphis. Berfolgt von den Siegern, die sie aus zwen Theilen me Stadt vertrieben, behaupteten fich die Perfer im drieten Theil, welcher die weiße Maner genannt perb, bis sie Sulfe erhielten.

- Es gelang dem Artagerres nicht, die lacedamonier gum Rriege wider die Athenienfer n reizen. Da Themistolles an seinem Hofe mar, rug er diesem an, mit einem großen Seere Athen mugreifen. Dieser große Mann, der dem Arngerres viel verdankte . mochte nicht sich ihm Thuc. T. Cies. geradezu entziehen, noch weniger fein Baterland Diod. Plus. in Them. befriegen, und nahm Gift.
- Die Belagerung ber weißen Mauer, belde von den Persern mit großer Tapferkeit kertheidige mard, dauerte schon bis ins dritte Jahr,

rerges, Anführer des Landbeers, und Artabazus, i persischer Admiral, zu Hülfe kamen. Juarus i muste nun die Belagerung ausbeben, ward in einer Schlacht von Megabhzus besiegt und ver wundet von dessen Hand. Er zog sich zurück nach i Bublus, einer Stadt, so in der Nilinsel Prosespotis lag. Hier vertheidigte er sich andershalb Jahre, bis er endlich, da die Feinde einen Niliarm ableiteten, sich mit seinen Aeguptiern und fünfzig Atheniensern dem Megabnzus ergab unter der Bedingung, daß ihnen das Leben sollte erhalten werden.

- 24. Hamestris, Mutter des Königes und des Achämenides, ein selbst in ihrer Liebe müthendes Weib, erhielt durch ermüdendes Flehen von Artagerges, daß er ihr den Inarus sammt denen, so mit ihm sich ergeben hatten, auslieserte. Dann ließ sie, den Tod ihres Lieblingssohnes zu rächen, den Inarus freuzigen, die andern enthaupten; worüber Megabyzus, ein Mann von großem Sedlmuth, auf dessen gegebnes Wort Inarus sich ergeben hatte, so entrüstet ward, daß er von Könige absiel, doch aber wieder durch Vermittlung der Amutis, seines Weibes, Schwester des Königes, mit ihm ausgesöhnet ward.
- 25. Acgnpten war wieder eine perfische Provinz geworden und hatte einen Statthalter ethalten, Namens Sartamas. Indessen behandtete sich ein gewisser Amnrtäus aus Sais, vermuthlich des saitischen Königsstammes, in den
  Sümpfen des untern Aegnptens, und erhielt Hüsse
  von Eimon, dem atheniensischen Feldberrn, der
  eine persische Flotte schlug, viele Schisse nahm und
  eim. diele zerfärte.

Joins Nothus brach Amprtaus, nachdem er fich ber Gennungen seiner Landsleute versichert hatte; ins seinen Sümpfen bervor. Die Regnptier versimmelten sich um seine Fabne, die Perser wurden betrieben, Amprtaus ward König von Negapten, erband sich mit den Arabern wider die Perser, ind beschloß, sie in Phönicien anzugreisen, wozu bie Gelegenheit desto günstiger schien, da auch die Reder sich empörten.

tuze Folge von Königen, und es ward erfült; bes der Prophet geweissagt hatte von den Aegyptiem; "Sie sollen klein senn gegen andere Königreiche und nicht mehr herrschen über die Bölker.
"Ich will sie gering :nachen; daß sie nicht mehr Eich. XXIX, ihre die Bölker herrschen sollen."

28. Amnrtaus ftarb, nachdem er über gant Megypten sechs Jahre, vorher aber viele Jahre in den Sümpfen gehertschet hatte. Ihm folgte Pausteis, sein Sohn. Da Herodot diesen als ein Benspiel anführt, zu zeigen, daß die Perser Mapplich mit den Söhnen der Könige zu verfahren pflegten; so muß er mit deren Genehmigung; Her. III, 15. ihnen zinsbar, regiert haben. Er herrschte sechs Jahre.

19. Ihm folgte Psammitichus, ein Abkömming des berühmten Königes dieses Namens. Wir wisen nichts von ihm als einen Zug treuloser Bransamteit. Tamus, ein Aeguptier, hatte, als persicher Admiral, ihm Gefälligfeit erzeigt, verließ den Dienst des persischen Königes und begab sich pu ihm mit allen Seinigen ansfer einem Sohne, der Gao hieß, und mit großen Schäpen. Sich beser zu bemächtigen, ließ der undankbare Tyrann ihn sammt den Seinigen ermorden.

Died. XIV,36.

30. Sein Nachfolger Nepherens sandte den Racedamoniern, die feine Hulfe wider die Perfer angesprochen hatten, hundert Galceren und fechsmalhundert Tausend Mag Waizen. Die ägnptifoen Schiffe liefen aber eben in Rhodus ein, als diefer Staat fich mit den Perfern verbundet batte, und murden Beute des Feindes.

Justin. VI.

n. 18.

Atoris, Sohn des Nephereus, verbundete fich barauf mit Evagoras, Rönige von Salamin in der Insel Enpern, deren größter Theil ibm unterworfen war, wider die ihnen benden fo gefährlichen Perfer. Die reiche Enrus, ein König der Araber, und der König der Karier schlofen ice. XV, 2. fich Diesem Bündnisse an.

In einer Seeschlacht, ben welcher **32.** fünfzig ägnptische Galeeren dem Evagoras bepstanden, ward dieser geschlagen von den Persern unter Anführung des Aegyptiers Gao, Sobnes von Tamus. Evagoras floh bald nachher zu Aforis und suchte, ibn ju neuen Unftrengungen ju bewegen; diefer aber gab ibm nur eine mäßige - 8. Bephülfe an Geld. Kurze Zeit darauf fiel Gasvom Könige der Perfer ab und führte dem Aforis od. xv, 10 Schiffhauptmänner, Soldaten und Geld zu; farb aber bald nachber.

Als Artagerges Mnemon im acht und zwanzigsten Jahre seiner Regierung fich befrent von andern Feinden sab, beschloß er, die Herrschaft über Aegypten mit Macht zu behaupten. Aforis sette ibm große Buruftungen entgegen, indem er ausser den Aegnptiern auch ein ansehuliches heer von Söldnern unter Anführung des athenienfischen Feldheren Chabrias bereit hielt. Auf Beschmerden der Perfer riefen aber die Athenienser diefen jurud, der ohne öffentliche Sendung nach Alegypten od. XV, 29. gegängen mar.

- 34. Die Petser verloren viele Zeit; im westen Jahre waren die Heere noch nicht auf einwer gestoßen, als Aforis nach drenzehnjähriger tegierung starh.
- 35. Nach ihm berrschte Psammuthis ein Jahr. einem Nachfolger Nektanebis ließen die Perser of Zeit, sich so zu rüsten, daß sie wenig wider ausrichten konnten und zur Zeit der Austresung des Nils das Land verließen. Nektanebis Diod: XV, 42, gierte zwölf Jahre.
- 36. Diesem folgte Tachos, welcher sein ter mit vielen Söldnern aus Griechenland verkitte, auch Hüse von den Lacedämoniern erbat. er alte, mehr als achtzigjährige König zu Sparta zeflaus zog selbst hinüber nach Aegnpten. Aber wehl der ägnptische, als der lacedämonische Köna sanden sich in ihren Erwartungen betrogen. diesem war die Anführung des ganzen Heers resprechen worden. Jener verkannte in der kleim Gestalt eines schlichten Greises den großen Westalt eines schlichten Greises den großen Westalt eines schlichten Greises den großen Westalt eines schlichten Greises den großen war Agestlans nicht zufrieden damit, daß achos das Heer aus Aegnpten gegen Phönizien ihrte.
- 37. Die Aegnptier nutten des Königes Abfenbeit und empörten sich. Agestlaus hielt es it ihnen; jener mußte flieben und warf sich dem rischen Könige in die Hände.
- 38. Die Anfrührer setzen Rettanebus auf a Thron. Es erhub sich aber ein Rebenbubler der ihn im Lande, welcher ein Heer von hunt Lausend Mann versammelte. Durch Hülfe sagestlaus überwand ihn Neftanebus und nahmt gefangen. In diesem Jahre starb Artagerges vemon, nachdem er sechsundvierzig Jahre regiert

hatte. Ihm folgte sein Sohn Ochus auf den Thron des Eprus.

Ħ

ľ

39. Im zwölften Jahre der Regierung bes Meftanebus verband er fich mit den Phoniziern und Eppriern, so von Ochus abgefallen maren. Diefer jog juerft mider die Phonizier, welche er bezwang. Bährend feines Aufenthalts in Diefem Lande geschah es, daß Bagoas, ein geborner Aegnptier, Feldberr des Ochus, gen Jerusalem fam, wie oben ergählt worden. In diesem Feldzuge eroberten die Perser Jericho und führten Juden olin. 35. n. mit fich nach Aegypten. Andere sandte Ochus nach Hyrkanien, an das Ufer des kaspischen Meers.

> 40. Ochus gab den neun Königen, so in Enprus herrschten, Frieden unter mäßigen Bedingungen, weil Aegyptens Eroberung ihm am herzen lag. Mit ungeheurer heersmacht überzog er biefes Land.

So lange Mektanebus griechische Feldherren börte, behauptete er die Pässe. Als er aber diese auf eignen Rath verließ, drangen die Perser vor. Ochus both Gnade an allen, die fich ihm unterwerfen, dräuete mit Bertilgung allen, die ibm widersteb'n würden. Das Land unterwarf fic. Diod. XVI. Rektanebus floh nach Aethiopien; man hörte nie 3. Ch. G. 349. wieder von ihm.

> Bon dieser Zeit an ift Aegypten dienk bar bis auf den heutigen Tag. Zwar mard es mieder ein besondres Königreich nach Alexanders Tode; aber das Königreich allein ward unabbangig, nicht die Nation. Macedonier berschten, nicht Aegyptier. Dit den Macedoniern genoßen gur Zeit der Ptolemäer die Juden in Alegandrien gleicher Rechte, die Aegnptier wurden in Aegnpten unterdrückt. Die griechische Sprache mard zwar

Syncell. ex africano.

vict allgemeine Landessprache; aber sie ward die berichende, wenigstens die Sprache derjenigen, fe en der Berrichaft Antheil batten.

- Roch jest wird Aegnpten dem Namen nach von dem türkischen Raiser, in der That aber von vier und zwanzig Bens der Mammelucken, die immer Fremdlinge find und Fremdlinge fenp muffen, beherrscht. Jeder von diesen, ja jeder einzelne Mammeluck übt, wo er sich zeigt, desto verberblichere und schmachvollere Willfür aus, ba feiner, ein Land zu schonen, geneigt ift, bas dem Druck und dem Raube so vieler Abenteurer unterworfen mard.
- Seit Mektanebus. Zeit hat dieses, von ber Ratur sa begünstigte, Land feinen eignen igweischen Fürsten gehabt. So mard ihm vor vierundzwanzig Jahrhunderten vorhergesagt : "Es Eich. XXX, "wird tein Fürft aus Aegnptens Lande mehr fenn."

13.

Ochus ließ die Mauern der meisten tantischen Städte schleifen, beraubte die Ginnehner, plünderte die Tempel, raubte die in den Tempeln vermahrten Urfunden, (welche Bagoas eber einlöste und den Prieftern zurücksandte,) Brete nach Kambnses Benspiel den Stier Apis sub ließ deffen Fleisch von seiner Dienerschaft effen. Dann ernannte er einen Satrapen von Regnpten und zog nach Babnton, wo er fich dem Schweigen eraeb und die Bermaltung des Reichs bem Megnytier Bagoas überließ. Diefer aber nahrte beimliden Groll wider ibn , feitdem er den Apis getödtet hatte, und ließ ihm Gift geben durch einen Argt awolf Rabre nachber, marf beffen gerbodtes Rleisch Ragen vor und ließ aus den Gebeinen feines Koniges und Wohlthaters Degengefäffe machen.

45. So farb dieser Bütherich, der ben seines Thronbesteigung das ganze zahlreiche königliche Geschlecht, aus dem er selbst entsprossen war, pertilgte, der von allen Unterthanen perabscheuet ward; so starb er durch die Hand eines Fremde lings, den er mit Gutern und Shren und Bunk. bezeugungen überhäuft batte. Dieser tödtete alle Söhne des Ochus, nur den einen, welcher Arses bien, ließ er eine Zeit lang leben und dem Ramen nach berrschen, während er felbst die königliche Gewalt ausübte. Als er aber gewahr mard, daß Arfes ihn haßte und ihn zu verdienter Strafe au ziehen suchte, tödtete er auch ihn sammt beffen Rindern und sette Rodomannus auf den Thron, einen Urenfel des Darius Mothus. Auch ibn wollte er bald vergiften; er erfuhr es aber noch in rechter Zeit und zwang ibn, den Giftbecher zu Nod XVII. Jeeren, den er auch diesem Könige bestimmt batte.

XLII.

- 1. Kodomannus nahm, als er den Thron bestieg, den Namen Darius an, wahrscheinlich; weil Ochus den Namen Artagerzes, den die letten Könige angenommen, verhaßt gemacht hatte. Ihn von den benden andern Darius zu unterscheiden, nennt man ihn Darius Kodomannus.
- 2. Wir wissen nicht, wie er dem allgemeinen Blnthade des königlichen Hauses entging, so Ochus ben dessen Thronbesteigung anstellte. Ferenern Nachstellungen des Inrannen entzog er sich durch Entsernung vom Hose und durch Stille, indem er ein, seiner Geburt sehr unwürdiges, Geschäft ausrichtete. Denn er war einer der Sikbothen, welche des Königs Besehle an die Statt-

efter beforgte, oder wahrscheinlicher stand er iefen Eilbothen vor.

- 3. Gleichwohl zeichnete er sich nicht nnt nch hobe Gestalt und durch Schönheit aus, ndern rühmlicher durch Kühnheit und Edelmuth. neinem Ariege des Ochus wider die Radusier, nordwestliches Volk Mediens, forderts ein kühmter Krieger dieser Nation den Perser, der wagen würde, auf, ihn im Kampse zu bestehen. Imagen würde, auf, ihn im Kampse zu bestehen. In der diese ihn. Zur Dias. XVII, s. beisbung erhielt er die Statthalterschaft von vergl. mit Just. keisbung erhielt er die Statthalterschaft von vergl. mit Just. keisbung erhielt er die Statthalterschaft von vergl. mit Just. keisbung erhielt er die Statthalterschaft von vergl. mit Just.
- eristet auf den Arieg, mit welchem er von Hilippus, Könige der Macedonier, bedräuet ar. Dieser Fürst, erblicher Beherrscher eines einen Königreiches, hatte die Uneinigkeit der richischen Republiken mit gewandter Staatskunkt ines so thätigen als arglistigen und planvollen kannes gebeget und genußet. Thorbeit und Leinschaft der Griechen, zugleich auch Verachtung nes Wöltchens, das sie für Barbaren ausaben, esen Mundart so sehr von der griechischen Sprache inich, das die Griechen eine in dieser Sprache inich, das die Griechen eine in dieser Sprache inich Rede nicht verstanden, kamen seinen s. Cart. VI, 2. bischen zu sehr entgegen.
- 5. Webe verbündeten Staaten Einer Naen, wenn sie dem Geiste der Zwietracht Raum
  ssen! Was Eintracht, verbunden mit Tugend
  nd mit Kühnheit, vermöge, davon sehen wir ben
  en Alten einzelne Erscheinungen. Rur den fühen, biedern, frommen Eidgenossen der Schweiz
  tsang es, während eines halben Jahrtausendes
  wh' und Frenheit zu sichern durch Einfalt, Einacht, Muth, und reine, auf der Religion Jesu
  bristi gegründete, Tugend.

- berrn von Griechenland; er aber ließ fich klüglich i an der Macht genügen und duldete das Phantom i der Frenheit, nachdem er diese in der Ebne von i Ehäronea begraben batte.
- 7. Bobl einsehend, daß er alles von den !
  Griechen zu befürchten hätte, wosern sie noch jest ihren Zwisten entsagen und wider den gemeinschaftlichen Tyrannen sich verbünden wollten, suchte er, ihren Blick von ihrer heimischen Schmach abzulenken auf eine glänzende Bahn des Krieges wider den Erbseind der Griechen, von deren zu Korinth versammelten Abgeordneten er sich zum Oberfeldheren im Kriege wider den großen König, (so nannte man die Könige der Perser,) ernennen ließ. Nur Sparta nahm keinen Antheil an der Riederträchtigkeit des ganzen Griechenlandes, gestärkt durch seinen König, den rechtschaffnen Unis.
- 8. Die Schmeichelepen der entarteten Grieften huldigten ihm, als ob er ihr anerkanntent Oberherr gewesen wäre; und Philippus, ein Mann von vielem Sinn und großer Kenntnist. des menschlichen Herzens, fürchtete so sehr den Schwindel einer Eitelkeit, welche ihre eignen Plane zergören könnte, daß er, der sich vor Kurzem von einem Edelknaben, seinen Zorn wider Athen zu nähren, täglich zurufen lassen: Herr, gedenke der Athenienser! aniezt befahl, ihm alle Morgen die Warnung zuzurufen: Bedenke, daß du ein Mensch bist!
- 9. Er vergaß aber dennoch bald, daß er ein Mensch wäre, indem er ben einer öffentlichen Fener, so er zur Ehre seiner Tochter Aleopatra und deren Bräutigams Alexanders, Königes von Epirus, Bruders seiner Gemahlinn Olympias, austellte, sein Bild mit dem Bilde der zwölf

Died. XVI, 11.

berfen Götter und Göttinnen als drenzehntes mi die Schanbühne tragen ließ, wo er unmitteler nachher von einem macedonischen Jünglinge, imsanias, ermordet ward \*).

10. Sein Sohn Alegander war zwanzig Jahre it und trat die Regierung in eben dem Jahre 1, in welchem Kodomannus den persischen Thron itiegen hatte.

11. Welche schöne Zukunft schien fich diesem 1 erbiethen! Zwar hatte Alexander schon frühe itrablen des großen Geiftes und des Beldenmuths ezeigt, mit welchem er einft, Afien fo furchtbar, lineen follte; hatte im achtzehnten Jahre am ufcheidenden Tage ben Charonea die sogenannte eilige Schar der Thebaner angegriffen und verichtet; aber er war doch ein Jüngling, und man nefte nicht erwarten, daß er mit jugendlichem widenfeuer schon jest die weitaussehende Klugheit erdinden würde, melche erforderlich war, die Briechen, die des Jochs nicht gewohnt, unruhier, su Beränderungen geneigter waren, als irgend m Bolt, im Zaum zu halten! Konnte er dieses bed ungestraft verlassen, wo trübe Gährung des Mmuths nur eines kleinen Anlasses zu bedürfen bien, um plöplich und allgemein unter Anfühme von Sparta, und entzündet von den Donnern

Thatte das delphische Drakel über den Erfolg seiner Unternehmung wider die Perser befragt. Der Puthia Ausspruch war zwendentig; er aber deutete ihn günstig für sich, ungünstig sür den König der Perser. So santete er:

Εςεπται μεν ό ταυρος, έχρι τελος, ές μ Δυσων.

Der Stier ift gefrangt, es nabet sein Ende, bet Opfrer ift da.

der Reden des Demosthenes zu Athen, wider ibn aufzubrausen?

- 12. Darins Kodomannus hatte, dem gauzen Bolte, so er beherrschte, willfommen, den Thron bestiegen. In voller Reise von vierundvierzig Jahren, mannhaft, mild und edel, durste er mit deso mehr Zuversicht auf die Gesinnung seines zahllosen Volles hossen, da keinem Usiaten entgehen konnte, daß der ihnen tollfühn scheinende Macedonier den alten Thron des Enrus stürzen zu wollen sich vermaß.
- Aber der schnelle Eroberer war weder **13.** tollfühn in feinen Unternehmungen, noch baftig in deren Ausführung. Furchtbar ift die Gile beffen, welcher nie fich übereilt! Wenig Menschen wurden mit fo großen Rraften, die in so schönem Gleichgewichte schwebten, mit so herrlichen Anlagen des Geiftes und des herzens geboren. Sein weit umfassender Beift hatte den schnellen Blick bes Genies, welches jedesmal, daß es die Bahn der Runft verläßt, der Runft eine neue Bahn öffnet Diesen Geift schmudten die Blumen jeder Wiffenschaft, beren ganzen Umfreis fein großer Lebrer Aristoteles gemessen und für viele Jahrhunderte figirt batte. Der fenrige Jüngling wünschte, mit Beherrschung der Welt die Runde aller Wiffenschaften zu vereinigen. Sein großes Berg mard frübe mit den Musen befannt, deren Runde nicht gelebret wird, weil Liebe fich nur der Liebe mittheilt; und der edle Jüngling, der seine Geburt durch Philipp von Herknles, durch Olympias von Uchilleus und Neatus herleitete, entzündete fich früh an homers Gefängen und an den homnen des Pindaros. Er mar tugendhaft und ehrte die Götter, bis der Schwindel eines Taumelkelches ibn ergriff, dessen Trank die eroberte Welt gemischt

ut. in AL

bette. Bedauern wir die menschliche Schwäche, die auch in Alegander offenbar ward! Oder vielmetr, büthen wir uns, geblendet zu werden von glängenden Eigenschaften eines Sterblichen, der vom stährlichken aller Irrsale ausgehet, indem er sich selbst zum Mittelpunkte seines Strebens macht won Irre zu Irre taumelt, zulest aus Frevel in Frevel stürzt!

jung bestimmet worden; aber sie hatte ihm große hälfsmittel porbereitet. Sein Bater hinterließ ihm ein treffliches heer und zween Männer, deren jeder ein Heer aufwog, Antipater und Parmenion. Des Gehässige der Unterjochung von Griechenland deschaftige das Andenken des Philippus, und die

Arachte davon erntete Alegander.

Seine erfte Gorge mar, die Ruh' in macedonien und in Griechenland gu fichern, eb' er Ufen in Flammen des Arieges sette. Er jog mit einem heere nach Theffalien und bedurfte micht, das Schwert ju juden; er gewann diefes tibne Rentervolt, deffen Sitte halb griechisch, belb barbarisch war; schreckte und besiegte die Meger, die Triballier (Bulgaren), die Junrier, se wurden seine Bundsgenoffen. Unterdeffen reate sich laut der Beift der Unabhängigkeit ben ben Griechen, Demostbenes suchte, Athen an ent-Lemmen, und die Thebaner erbuben Speer und Schild wider ibn, nachdem fie die Anführer der macedonischen Besatzung hinrichten lassen. fon war Alexander durch den Pag von Thermomis gezogen, als sie ibn noch ben den Allyriern Theben ward überrascht; doch ließ er mähnten. den Thebanern Zeit zur Besinnung, als er ihnen Als sie aber bekannt machten, das sie seh' mar. mit allen Griechen, so das Joch abschütteln wollen,

Arr. Diod. Plut, in Al.

red. Sal. I,

10.

und mit dem großen Könige sich wider Alegander ! verbünden wurden; eroberte er die Stadt mit ! Sturm und ließ sie schleifen mit Ausnahme des ! Pauses, in welchem Pindar gewohnet hatte.

- Wer sich einmal der Ungerechtigfeit t bingibt, der wird ihr Anecht; und der Chrgeis reißt auch edle Gemüther jum Frevel. Die Thebaner führten gerechten Rrieg für Behauptung ! ibrer Frenheit; und er behandelte fie als Hochverrather wegen Ginverftandniffes mit dem großen Könige, mit besten Vorwesern doch Sparta und Athen fich wechselsweise verbündet hatten, so wie auch seine macedonischen Stammväter. Die Barte, mit welcher er wider fie verfuhr, beschönigte er durch einen von ihm bewirften Spruch der Umphittyonen und mochte fich wohl freuen, dag biefes ehmals so bebre Reichsgericht aller Griechen fich so tief vor ihm erniedrigte, so tief fich vor ihm erniedrigend den Sturg der Berfaffung ficherte. Ach! "es gefchieht nichts Neues unter der Sonne!" Aber Alexander war Alexander! —
- 17. Es ward ihm sehr leicht, von abermal versammelten Abgeordneten der Griechen zu Korinth nach dem Benspiele seines Vaters sich zum Oberfeldberen wider die Perser ernennen zu lassen. Die Lacedämonier aber nahmen keinen Antheil daran.
- 18. Mit weniger als vierzig Tausend Mann ging er über den Hellespont, begegnete dem großen persischen Heere am Flusse Granikus in Mysien, siegte, bemächtigte sich durch diesen Sieg der persischen Schätze in Sardis und ward Herr von ganz Kleinasien.
- 19. Am Ende des Feldzugs erlaubte er allen neuverheiratheten Goldaten, zu ihren Weibern zu ziehen, unter der Verbindlichkeit, sich im

seinen wieder einzustellen; eine Sandlung, wu welcher wir kein Benspiel ben den Griechen inden; daher nicht ohne Grund verschiedne Gelehrte winen, daß Aristoteles, welcher mit den Gesetzen er Fraeliten bekannt war, seinem königlichen biglinge das Gesetz angerühmet habe, nach welchem der neuvermählte Israelit Ein Jahr vom Kriegsienst und von jeder öffentlichen Last fren war, auf daß er," so lauten die Worte, "fröhlich sen mit seinem Weibe." Eben dieses Gesetz Moses sieh und verlobte Israeliten aus dem Lager zuich auch verlobte Israeliten aus dem Lager zuichgeben, ihre Braut heimholen und ein Jahr s. Mosen Xxx, wesem bleiben.

- 20. Im folgenden Feldzuge übermand er Darins, der selbst ein heer wider ihn führte, die Geschichtschreiber zu fünf-, ja zu sechsmalundert Tausend Mann angeben, ben Issus, einer Stadt in Cilicien. Die Mutter, die Gemahlinn, me Töchter und ein kleiner Sohn des Darins ielen dem Sieger in die hände. Er erwarb sich erechten Ruhm durch die edle Weise seines Betraens gegen sie.
- 21. Alegander war nicht so trunten von seime Siege, daß er es an kluger Vorsicht zu Besamptung seiner Vortheile hätte ermangeln lasin. Eh' er tiefer in Asien eindrang, wollte er ich der wichtigen Stadt Tyrus, durch sie der bereschaft des Meers bemächtigen. Er theilte im Heer, und während er längs dem Gestade von Phonizien zog, eroberte Parmenion für ihn Damastus und Sölesyrien; jenes durch Verrath.
- 22. Sidon, welches achtzehn Jahre vorher durch Treulosigkeit seines eignen Königs und eines Unführers griechischer Söldner an Ochus verraten worden, nachdem die Einwohner, zur Gegenvehr sich zu nöthigen, ihre Schiffe verbranut

hatten, und wo nachher vierzig Tansend Männet bine Weiber und Kinder verzweifelnd in Flank men, so sie angezündet, gesprungen waren; dieses Sidon, don heimgekehrten Flüchtlingen wieder aufgebauet, öffnete aus Haß gegen die Perser dem Alexander willig die Thore.

- 23. Inrus abet widerstand ihm sieben Monate in einer der merkwürdigsten Belagerungen, deren die Geschichte erwähnt. Alles, was det Beist ersinnen, der Muth wagen, Ausdaurung dewirten tann, ward von den Belagerern angewendet und von den Belagerten. Das neue Iprusstand, nachdem das alte von Nebusadnezar wetgerstört worden, auf einem Felsen im Meer, daher Allegander einen Damm aufrichten mußte, um es zu bestürmen. So entstand die Halbinsel, wie sie noch jezt ist 4).
- 24. In Intits war eine kolossalische, eherne Statne des Apollon, so die Karthager aus Gela in Sizilien genommen und ihrer Mutterstadt geschenkt batten. Während der Belagerung träumte einem, daß Apollon die Stadt verlassen wollte. Flugs fesselten die Inrier dieses Bild dn den Altar ihres Schupgottes, des tyrischen Serkules.
- 25. Aber weder ber gefesselte Fremdling, noch der heimische Schutzstt vermochten, eine stadt zu retten, deren wiederholte heimsuchungen VI, von Propheten des lebendigen Gottes Jahrhunderte vorher geweissagt worden. Alexander eroberts

<sup>\*)</sup> Die äufferst merkwürdige Belagerung von Lyrus haben Atrian und Diodor. Eurtius wird bennahe komisch durch den Schwulst seiner vergrößernden Darstellung. Man kann die allgemeine Welthistorie und Rollin nach seben.

west mit Sturm, woben acht Tausend Tyricz mittet murben. Als die Stadt in feiner Gemalt er, befahl er, alle Einwohner zu morden auffer mienigen, welche in die Tempel geflüchtet maren. ke Sidonier, welche im heer Aleganders waren, meten fünfzehn Tausend in ihren Schiffen, wele, so wie die Schiffe der Insel Epprus, dem legander Bulfe geleistet hatten. Dren Tausend weier ließ er freuzigen und drenßig Tausend als **Elaven vertaufen, erbittert über den langen** Siderfand, den ein Allegander hätte ehren follen. r fucte, Diese Grausamteit damit ju beschönigen, af die Eprier seiner Zeit von Sflaven abstammm, welche einst in Einer Nacht ihre herren erwebet batten, ausgenommen Ginen, welcher Strato ef, von dem der damalige König sein Geschlecht rleitete, daber Alegander ihn leben ließ, ihn ieber in seine Würde einsette, neue Anbauer 16 Tprus fandte und für den Beschützer einer Radt wollte angesehen werden, deren Berftorer er meica.

- 26. Noch während der Belagerung von Tyrns wie Darins zu ihm und both ihm Friede mit bretung aller Läuder zwischen dem Hellespont dem Euphrat an; Alexander aber verwarf ese Borschläge.
- 27. Bon Trus zog er nach Negnpten über mach, welche er nach tapfrer Segenwehr von wen Monaten eroberte und mit deren Einwohrn er hart wie mit den Trriern verfuhr. Der the von Saza war ihm wichtig sowohl für die chappung von Regnpten als von Palästina.
- 28. Nach dem Berichte des Josephus soll exander, als er Gaza erobert, sich mit dem ere wider Jerusalem gewendet haben. Die jählung dieses Geschichtschreibers ift ihm von

fo vielen schätbaren Schriftkellern nacherzähles worden, daß ich sie desto weniger vorbengeber darf, da sie unmittelbar das Bolt Gottes angebet und ihr vermuthlich Wahrheit zum Grunde liegt. So lautet sie im Kurzen nach Josephus:

- 29. Als Alegander Tyrus belagerte, sandte er zum Hohenpriester Jaddus (Jaddua), ber langte von den Juden Hülfe an Manuschaft und an Lebensmitteln und gleichen Schoß, als sie bis der den Persern gezahlt hatten. Der Hoheprieste aber entschuldigte sich mit dem Eide, den sie Darius geschworen.
- 30. Sanaballat hingegen, der seinem Schwissigersohn Manasses verheißen hatte, ihn zum Priester eines auf Garizims Berge zu errichtenden Tempels zu machen, hosste nun, von Alexander Erlaubnis dazu zu ethalten, siel ab von Darins und führte jenem acht Tausend Mann zu, worauf er die erwünschte Genehmigung desto eber erhielt, da er dem Alexander vorstellte, daß durch Erbauung eines zweeten Tempels die Trennung vor Palästina in zwo Partenen, welche ihm willsommen senn müßte, weil sie den Absall von ihm erschwerte, würde dauernd werden.
- 31. Als Tyrus nach sieben, Gaza aber nach zween Monaten erobert worden, starb Sanaballat.
- 32. Alegander zog zurück wider die Juden gen Jerusalem.
- 33. Det Hohepriester war in großer Sorge, wandte sich mit dem Volke zu Gott mit Gebet und Opfer; Gott aber offenbarte ihm in einem Traume, daß er gutes Muthes senn und dem zürnenden Eroberer in bobenpriesterlichem Schmuck an der Spise seiner Priester und des Volks entgegengehen sollte.

Cobald Jaddua die Annäherung Aleerfuhr, ging er mit vorgeschriebner Be-Alexandern entgegen bis zu einer Sobe, Sapha bieß, von mannen man die Stadt : Tempel überschaute.

Chaldäer und Phönizier, so im Gefolge zigs waren, erwarteten nichts anders, als die Stadt zerftoren, den Sobenpriefter auf iche Weise murde tödten lassen. Alexander bald er den fenerlichen Bug fab, den Sobenin Amtsgewanden und den eingegrabnen Gottes auf dem goldenen Stirnbande des tefterlichen Tiaras, trat allein hinzu, legte dem Namen anbetend nieder und begrüßte en Sobenpriester.

Alle Begleiter des Königes faunten; urmenion fragte: warum er, den alle anverebrten, den Sobenpriester der Juden tet babe?

"Nicht ihn," antwortete Alexander, ich angebetet, sondern den Gott, Deffen fer er ift." Darauf erzählte er, wie er im , da er noch in Macedonien gewesen, eben Sobenpriester in eben diesem Anzuge gefewelcher ibn zum Feldzuge ermuntert und erbeißen babe, Gott werde vor ihm bergeben m das Reich der Berfer übergeben.

Er nahm darauf den Hohenpriester ben ging mit Begleitung aller Priefter in die Stadt und flieg hinauf zum Tempel, nach Vorschrift des Hohenpriesters Opfer

ť. Darauf zeigte ibm dieser die Weissagun-9. des Propheten Daniel, in welchem vorber ibiget worden, daß er das Reich der Perfer n mürde. 14

- 40. An folgendem Tage unmittelbar wer seiner Abreise forderte Alexander die Juden ans, irgend eine Wohlthat von ihm zu erbitten. De begehrte der Hohepriester die fortgesetzte Erlaubnis, nach ihren Gebräuchen zu leben, Frenheit von Abgaben für die Sabbatjahre, in denen das Feld nicht bestellet ward, und Frenheit für die Juden, so in Babylon und in Medien waren, ihren Gesehen nachzuleben. Alexander gewährte ihnen alle diese Vitten und lud dann Frenwillige ein zum Antheil an seinem Feldzuge mit der Erklärung, daß ihnen fren stehen würde, nach väterlichen Sahungen zu leben. Da zogen viele mit ihm.
- 41. Als die Samariten sahen, daß Alegan. der sich den Juden so günstig erzeigt hatte, gaben auch sie sich für Israeliten aus. Es ward ihnen oft settdem vorgeworfen, daß sie jedesmal, wenn es den Juden wohl erging, sich für Israeliten ausgaben und von Ephraim oder von Manasse sich herleiteten; im entgegengesetzen Falle aber alle Verwandtschaft mit den Israeliten ablängneten, wie sie denn auch wirklich ein aus vielen Wölfern gemischtes Geschlecht waren.
- 42. Die Vornehmsten dieses Volks kamen aus Sichem zu Alexander, als er noch nahe ben Jerusalem war, und baten ihn, ihre Stadt und ihren Tempel mit seinem Vesuche zu beebren. Er versprach, es auf seinem Nückzuge (von Aegypten) zu thun. Als sie darauf gleich den Juden Frenbeit von Schoß für's siebente Jahr sich ausbaten, fragte er, wer sie wären? Wir sind Hebräer, autworteten sie, man neunt uns die Sidonier von Sichem. Alexander fragte ferner, ob sie Juden wären? Da sie dieses verneinen mußten, (denn, daß sie nicht des Stammes Juda seps

tonnen, war offenbar,) so erwiederte der König, den Juden habe er diese Frenheit bewilliget, doch wenn ich wiederkehre, sprach er, und mich von ench näher werde kerichten lassen, werd' ich thun, was mir gut scheinen wird. Den Samariten, welche Sanaballat ihm zugeführt hatte, befahl er, ihm nach Alegypten zu folgen, dort würde er ihnen Aecker geben. Er vertheilte ihnen anch in der That bald nachber Länderenen in der Thebais wit aufgelegter Berbindlichkeit, diese Provinz Jos. ant. Juk Alegyptens für ihn zu bewachen.

XI, 8. 3—6.

43. So lantet des Josephus Erzählung, welche allerdings merkwürdig, aber großen Schwieeigleiten unterworfen ist.

Die ganze Rolle, so er den Sanaballat brinnen spielen läßt, ift offenbar (ich will nicht sagen von ihm) erdichtet. Ich habe schon oben den groben Miggriff gerüget, den diefer Schriftfeller durch Verwechselung des Darius Rodomansus mit Darius Rothus :thut, wodurch er, da er zugleich irrig Nehemias und Sanaballat zu Terres Beit schon bandelnd einführt, diesen benden Mannern, denen wir kein boberes Alter als etwa von febenzig Jahren ju geben brauchen, ein ungewöhnlich langes Leben von wenigstens hundert und febenzig Jahren einräumt. Und wollten wie auch jenen Frrthum, nach welchem er fie ju Zeitgenoffen des Terres macht, als nicht geschehen betrachten; fo mußte doch Sanaballat im Jahre, de Alegander Eprus und Gaza einnahm, wenigtens bundert und fünfzig Jahre alt gewesen senn.

45. Ferner lassen alle andern Geschichtschreiber den Alexander von Gaza gerade nach Regnpten reisen, ohne ihn wieder von jener Stadt endmärts nach Jerusalem zu führen. Ein Blick auf die Landcharte zeigt, daß er, wofern er

.

Ferusalem heimsuchen wollte, von Tyrus übet Ferusalem gen Gaza ziehen mußte, und nicht umgekehrt.

- 46. Josephus läßt Chaldäer sammt den Phöniziern im Gefolge des Alexanders senn; Shaldän aber mar noch im Besit der Perser. Denselben Hohenpriester, welcher dem Side treu, den er Darius geteistet, mit tühner Redlichteit sich geweigert, Alexandern pflichtig zu werden, läßt er gleichwohl von diesem eine Gnade erbitten sie Inden, so in Babnlon und in Nedien, alse moch unter der Herrschaft des Darius lebten.
- 47. Er läßt den Parmenion sagen, daß alle Menschen den Alexander anbeteten. Gleich-wohl ist gewiß, daß er die morgenländische, fuß-fällige Verehrung, wolche die Griechen Anbetung nannten, erst nach dem Tode des Darius und wölliger Eroberung von dessen Reiche verlangt und angenommen habe.
- 48. Die Samariten luden ihn ein nach Josephus, ihren Tempel mit seiner Gegenwart zu beehren; sonach wäre dieser schon erhauet gewesen, (wie er es denn auch wohl schon lange war;) aber wie reimt sich das mit der erst von Alegander erhaltnen Erlaubniß?
- 49. Hätte Alegander vom Bölkchen der Samariten acht Tausend Mann und viele Frenwillige von den Juden mit sich nach Alegnpten genommen, so würden die andern neueroberten Länder wohl auch sein Heer vergrößert haben; dem widerspricht aber die kleine Zahl und die Beschassenbeit seines ungemischten Hecre, welches nur aus Wacedoniern und Griechen bestand, auch seiner schnellen Kriegsführung nach weder gemischt noch sehr zahlreich sehr durfte.

Diese Erzählung tann also nur durch. räumung verschiedner, offenbar erdichteiftande als möglich vorgestellet werden. ihr Wahrheit jum Grunde liegt, for jogter von Enrus über Jernsalem nach Gata,. daß er die Juden beimfuchen wollte wegen. er Hülfsleistung, oder daß der Tempel. efalem ihm-eines Besuchs murdig geschienen. nicht altein nicht unwahrscheinlich z. sondern: einlich, daß er von besondrer Offenbarung: ntheit in diesem Tempel gehört hatte; von-Offenbarung, deren Polybius, diefer urle Schriftsteller., dessen Zeugniß unferebigen beherzigen möchten, sehr- mertwüremähnung thut, wie wir bald feben wer-So ift es auch nicht unwahrscheinlich, daß. fen nun vorber oder ben seiner Belageon Enrus von den ihm so günstigen Beis en Daniels unterrichtet worden, um foda den Inden, als er in ihnen so gefahr-Mähe mit dem Seere fand, viel daranwar, ihn sowohl mit diesen danielischengungen, welche ihm Gründung eines neuen verhießen, als auch mit den ältern Beis en des Isaias und des Ezechiel wider Tyrus t zu machen; Weissagungen, welche zwar erfüllet Ebeil durch Nebukadnezar- schon 1, jum Theil aber erft durch ihn erfüllet follten; benn er fürzete die Inselstadt > ner das: alte Enrus gestürzet hatte. allein wabrscheinlich-, daß die Juden ihm. Wrissagungen- mitgetheilt haben, sondern fte billig befremden, wenn fie es unterbätten, da eine ähnliche Mittheilung eit. des großen Eprus gescheben, so von diesem aufgenommen, worden und

in ihren ersprießlichen Folgen noch immer wirkte.

51. Solche, welche gern mit Verachtung pon dem Bolle Gottes reden, möchten uns geru glauben machen, daß Merander die Juden nicht werth geachtet, irgend eine Kunde von ihnen gur nehmen. Aber bas ift nicht zu vermutben. Judaa war ein sehr schönes, volfreiches Land und erkannte Darius für seinen Schupherrn. Alexander machte also Ansprüche darauf. Jernsalem war eine sehr feste Stadt, und dem Alegander, welcher die Tempel zu ehren pflegte, konnte dieser Tempel nicht gleichgültig fenn. Sätte er ibn nicht geehrt, so batte er ibn, da er sehr reich war, Berauben mögen. Wir sehen aber, daß er den Suden tein Leid that, und daß seine ägnptischen und sprischen Nachfolger, eben wie Enrus Rachfolger gethan batten, das Bolt der Juden vor allen andern Bölfern begünftigten und es ebrten bis auf die Zeit des Antiochus Epiphanes, deffen rasende Wuth ibm ben den Griechen den Bennamen Epimanes (der Rasende) erwarb.

## XLIII.

1. Bon Gasa zog Alexander in sieben Tagen wach Pelusium, wo viele Aegyptier ihm entgegen gekommen waren und ihn freudig für ihren Oberherrn anerkannten, weil die persische Herrschaft ihnen von Kambyses Zeit her sehr verhaft gewesen und durch Ochus noch verhafter geworden. In Memphis öffnete ihm der persische Satrap willig die Thore, weil er wohl einsah, daß die allgemeine Gestunung der Aegyptier ihm die Lehauptung des Landes unmöglich machte.

- 2. Alegander fegelte von Memphis den Nil uer nach Kanopus und mählte zu Gründung neuen Stadt einen Ort, dessen Lage auf Erdzunge, die vom mittelländischen Meer dem See Marevtis gebildet wird, ihn sest bennah' unüberwindlich zu Wasser wie zu er macht. Für die Handlung hatte wohl Stadt in der Welt eine so vortheilhafte Lage, w sie am mittelländischen Meere und an einer dung des Niss liegt, und durch Erneurung von Pharao Necho gegrabnen Kanats die bivdung mit dem arabischen Meerbusen und h diesen mir dem indischen Ocean zu öffnen I schwer war.
- 3. Die Wahl dieser Lage war die Wahl schnellen und sichern Blicks eines der größten schen, so je lebten. Noch jezt, nach so manchen sälzungen der Reiche, nach erfundner Umsegnum Afrika, nach Verschlammung der meisten kle in Aegypten und gehemmter Verbindung Basser zwischen dem Nil und dem arabischen thusen, ja, unter dem Drucke der Türken und Mamelucken, nach jezt behaupter Alexandria Rang unter den Handelsstädten jener Gegenund wird wahrscheinlich nach erfolgten bevornden neuen Umwälzungen wieder eine der no nicht die erste Handelsstadt der Welt zu.
- 4. Alegander erzeigte sich den Aegyptiern gefällig, brachte ihrem Apis zu Memphiser und bestimmte einen großen Platz in der ebauenden Stadt für den Tempel der ägyptigs Iss.
- 5. Hatte er bisher viel Staatskunde in preu gezeigt, so schien auf einmal die gewöhn-Klugheit ihn zu verlassen, als er einen Zug

zum Tempel des Sammon unternahm; da doch das Andenken den fünfzig Tausend Perser, welche zu Kambnses Zeit auf dieser Reise im Flugsande vertilgt worden, ihn abschrecken sollen.

- 6. Die Geschichtschreiber sind nicht einig siber den Zweck dieses Zuges, welcher keine feinde liche Absicht batte. Wollte er das berühmte Orakes bort befragen, wie Perseus und herfules sollten gethan haben? Ging er schon in der Absicht bin, fich für einen Sohn dieses Sammon, den die Griechen Zens - Ammon nannten, erklären lasten? Hoffte er, wie Maximus Tyrius sagt, bort die Quellen des Mils ju entdecken? Genug, er unternabm diesen gefahrvollen Bug; er erreichte den Tempel, ber mitten in einem grünenden und beschatteten Ländchen ftand, welches gleichsam wie eine Insel in der graunvollen Sandwüste liegt; er erbielt günstige Antwort vom Drakel über seine Unternehmung und ward als Sohn des Zeus vom Sobenpriester begrüft, daber er nachber, so wenig and Olompias, feine Mutter, etwas davon missen wollte,\*) sich für einen Sohn des Zeus ausgab.
- 7. Froh zog er wieder zurück, und die ErArtian. Diod. sählung von seinem wunderbar erhaltnen Heere
  Gutt. Plut. in wird auf verschiedne Weisen von den GeschichtAl. schreibern vorgestellt.
  - 8. Dem sen, wie ihm wolle, so wissen wir, daß die allwaltende Vorsehung, welche oft die

Plut. in Al.

Mach einigen berubete dieser wahnsinnige Ansbruch Alexanders auf einem Sprachsehler des libnschen Hoben benriefters dieser Gottheit, welcher ihn auf Griechisch wie wein Schnchen begrüßen wollte, und katt Paidinn, Paidios sagte, welches, wenn man settrennt, mat Dioc, Sohn bes Zeus bedeutet.

murfe menschlicher Klugheit vereitelt, auch somal zu Beförderung ihrer unwandelbaren, beisen Rathschlusse den Unternehmungen der schlichen Thorbeit Gedeiben gibt.

9. In Memphis fand Alexander Verftärg seines heers aus Griechenland. Er besuchte ber Alexandrien und bevölkerte es mit Ginwobaus verschiednen Gegenden. Den Juden, ibm gefolgt waren, welche sich dort niederließen, mte er gleiche Rechte und Frenheiten mit den Jos confr. Ap. icedonigen ein.

10. Den Winter brachte er in Memphis, and ordnete die ibm so wichtige Proving

gopica,

11. Im Anfang des Frühlings, eilte en DEnrus, mo er Sulfevolfer hinbestellt hatte. termege erfuhr er, daß die Camariten feinen inthalter von Sprien, als er Geschäfte wegen d Samaria gefommen, in einem Aufruhr. iendig verbrannt hatten. Er ließ die Schuldigen 1 Leben frafen und ernannte fatt des ermorten Andromachus Memnon zum Statthalter. Curt. IV, 3. 1 Samaria sette er ein macedonisches Pflanzvolf Euseb. chron. d gab einen Theil des samaritischen Gebseths Hecat. ap. Jas. n Juden, dazu schokfren. Die Einwohner Sa. contr. App. 17, 4. irias flüchteten nach Sichem.

12. Sobald Alexander in Tyrus die Provin-1 jener Gegenden geordnet batte, jog er mit m Heere durch Sprien, ging ben Thapkafus er den Enphrat, eilte jum Tigris.

Darins hatte ein Heer in Babylon. sammengezogen, welches von Arrian, Diodor, d Plutarch zu einer Million Bon Streitern anzeben wird. Er jog den Weg gen Ninive, bin Alexander ibm folgte, über den Tigris ging, , einem assprischen Dorfe, Gangamela, ibn. erreichte, und mit feinem böchstens fünfzig Taufend i Mann starken Heere ihn besiegte. ") Er verfolgte i den Darius, welcher, ein frisches Heer zu sammeln, i nach Medien sich, nicht weit, weil er bald bie Hossnung verlor, ihn zu erreichen, sondern zog gegen Babylon, welches ihm vom persischen Oberdefehlshaber, der ihm entgegen ging, seig übergeben ward.

14. Einen Monat blieb er in Babylon, nahm dann Susa ein-, darauf Persevolis-, eine den Persern heilige Stadt, wo das Begräbnis der Könige, wohin auch — eine schöne Sitte— zur Erinnerung, daß auch sie-sterblich wären, die Könige zu wallfahrten pstegten. \*\*) Alexander übergab, wie er sagte, aus Nache für die Tempel, so ehmals die Perser in Griechensand zerstört hatten, in der That wohl um seine Soldaten ben guter Laune zu erhalten, ihnen diese Stadt zur Plünderung. Dann brachte er den Winter dort zu, und ben einem Gastmahle, zu welchem- auch

heiliger muffe kein Tempel bir, als biefer voll Gräber

Deiner Bater, und nichts mehr bir Erinnerung fenn,

<sup>\*)</sup> Die Schlacht wird öfter nach ber Stadt Arbela ben nannt, wiewohl diese über zwo deutsche Meilen von der Wahlstatt entfernt lag.

Stuft zu ehren, wo die Hüllen ihrer Wäter ruben. Destreichs Erzhevzoginnen besuchen, wenn sie verlobt worden, die kaiserliche Gruft und rusen ben der Aiche ihrer Wäter und Mütter Gort um Segen au für ihren Ghestand. Sehr schin rief Klopstock ben defien Ihron: Vestigung dem Sohne des guten Koniges von Dannes wark, Friedrich des Fünften, zu:

inen zugelassen wurden, ward von der mes Athen, fo ein Feldherr Alexanders, us, mit fich führte, der trunknen Gesellregeschlagen, die Stadt und den Pallast zu Sogleich sprang Alexander auf, en. eine Factel, sein Benspiel rif die andern Die Stadt und der Pallaft, deffen Erammer t das Staunen der Reisenden erregen, wur- Artian. IIt. Klammen Breis gegeben.

Plut, in-Al.

Darins war nach Efbatana in Medien , wo er ein kleines heer um sich versammelt und ging von da nach Baftrien, wo er Spipe von vierzig Tausend Mann, Alexan-Schlacht zu biethen , bereit war , als Bessus, ittbalter dieser Proving, und Naberganes, nedmer Perfer, ibn treulos ergriffen und w in einem Wagen nach fich führten, um r durch dessen Auslieferung an Alexander sem, wofern er sie verfolgte, Frieden gu' oder wofern sie Zeit zur Zurüstung m, sich des Reichs zu bemächtigen und er ihn zu behaupten. Da sie von ben enden Macedoniern gedrängt wurden und nicht bewegen konnten, ein Pferd zu e, um als ihr Gefangner vor dem

Dag es alles Gitelfeit ist, und Chaten der Tugend

Dann nur bleiben, wann Goet auch von bem. Throne dich ruft!

Tod' entfinft die Erdentrone **A**di Haupte!

Ihre Schimmer umwölft bald ber Verganglich. feit Sand!

Wer es gibt auf ewig die ehrenvollere Kronz Aleritot in Jenen entscheibenben Lag Geiner Bergeltungen berGiegie Rothe idilds Graber. Cost!

**,•** 

verfolgenden Alexander mit ihnen zu flieben, gaben fie ihm tödtliche Wunden, an denen er in- dem Wagen farb, und noch, da. er schon in letten Zügen mar, von einem macedonischen Soldaten mit einem kühlen Trunk erfrischt ward. Aerbende König gab feine Rechte dem Macedonier mit dem Auftrage, die seinige dem Alegander gu. teichen, dem er Lohn von Gott anwünschte für die edle Weise, mit welcher er sich gegen seine gefangne Mutter, Gemahlinn und Kinder betragen batte. Go ftarb diefer edelmuthige, milde und fehr tapfere König der Perser im siebenten Jahre: feiner Regierung, dem ein und fünfzigften seines, Alters.

- 16. Alexander fam bald beran, vergoß. Thränen benm Leichnam, den er mit seinem, Mantel bedeckte, und an die Mutter des Darius, Sisngambis, sandte, die er mit den andern königlichen Gefangnen in Sufa gelaffen batte.
- 17. Dann verfolgte er den Werrather Befsus; da aber dieser einen großen Vorsprung vor ihm gewonnen, ließ Alexander bald- von dessen Nachjagung ab, seine Strafe auf eine andere Zeit. versparend, und ging nach Barthien, Syrkanien, unterwarf sich nach diesen Ländern die Marden, Alrier, Drangier, Arakausier und andere Bölker in schnellem Eroberungszuge, wie der beilige Seber ibn im Geiste geschaut batte, ba er ibn bald mit einem geflügelten Pardel verglich, bald en, vii., 6. mit einem "Bock, der von Abend herkam über n das ganze Land und die Erde nicht berührte."
  - Im folgenden Frühling verfolgte er den Besus, welcher sich durch den reißenden und breiten Strom des Drus gesichert glaubte, der aber, so erfindsam als entschlossen, daber unaufhaltbar, seste sein heer auf ansgestopften

VLU, 5.

sbediehten, über den Fluß und jagte dem prather nach, welcher schon den Namen Artares angenommen hatte, bald aber dem Alexant von Obersten seines Heers ausgeliefert, auf see Sesehl gegeißelt und in Bande gelegt und, bis er seinen verdiehten Lohn empfing.

19. Alexanders fernere Fortschritte tiefer in ien, wo et sehr friegerische Wölfer angriff, segte, sich unterwarf; die glänzenden Thaten, worheiten und Frevel dieses ausserordentlichen lames, sein Zug nach Indien, seine Rücksehr is Babylon; seine Krantheit, sein Tod im dren is drensigken Jahre seines Lebens, dem dren, 3.5. 18. 3611. haten seiner Herrschaft über Macedonien; die E. Chr. C. 322. itumfassenden Plane seines letten Willens, eich nur füchtig berühre, da sie ausser den ränzen meines Borhabens liegen.

20. Beschließen wir diesen Abschnitt mft ziederholung der Worte Daniels, in welchen er is in so ftarken als wenigen Zügen die Macht id den Umsturz des medisch - perfischen Reiches id die schnellen Siege Alexanders zeigt:

21. "Ich hub meine Augen auf und sab, und sieb, ein Widder stand am Wasser, der batte zwen hohe Hörner, doch eins höber, als das andere, und das höchste wuchs am lepten. Ich sab, daß der Widder mit den Hörnern stieß, gegen Abend, gegen Mitternacht und gegen Mittag, und kein Thier konnte vor ihm bestehen, noch vor ihm gerettet werden, sondern er that nach seinem Willen und ward sehr groß. Und indem ich darauf merkte, sieb, da kommt ein Ziegenbock von Abend her über das ganze Land und berührte nicht die Erde;

Mngen. Und er fam zum Widder, der zwei "Hugen. Und er fam zum Widder, der zwei "Hörner hatte, den ich stehen sah am Strom, und "er lief auf ihn zu im Ungestüm seiner Krast. "Und ich sah ihn hart an den Widder kommen, "und er ergrimmete wider ihn, und sieß den "Widder, und zerbrach ihm seine zwen Hörner. "Und der Widder hatte keine Krast, daß er ihn "bätte mögen bestehen; sondern jener warf ihn zu Boden, und zertrat ihn, und niemand konnte

22. Also legte Gabriel dem Propheten dieses Gesicht aus: "Der Widder mit den zwen Hör"nern, den du gesehen hast, sind die Könige der
"Meder und Perser. Der Ziegenbock aber ift
"ber König in Griechenland; das große Horn
21. "iwischen seinen Augen ist der erste König."

## XLIV.

1. Als Alexander starb, da hinterließ er ein Reich, welches sich vom jonischen Meer dis zum indischen Ocean, von Scothiens kalten Gebirgen dis zum beisen Sande von Aethiopien erstreckte. Er hatte zween lebende Söhne, herkules, von der Barsine, Tochter des Persers Artabazus, Witwe des Rhodiers Memnon, welcher in der Schlacht ben Granifus wider ihn gesochten hatte und ein großer Feldberr gewesen; und von Aleophis, einer indischen Königinn, hatte er Alexander, welcher nachher das mütterliche Reich beherrschte. Weder Parisatis, des Ochus, noch Statira, des Darius Tochter, gebaren ihm Kinder; Royana aber, Tochter eines edeln Baktriers Organa aber, Tochter eines edeln Baktriers

- 4. Die Feldherren Alexanders hatten gleich deffen Tode den Arridäus, einen unächten des Philippus, Königes von Macedonien, Rönig ernannt und ibm den Namen Apr l gegeben; doch auf die Weise, daß, wofern se einen Sohn gebären würde, bende herrfouten. Auf herfules, Sohn der Barfine, keine Rückscht genommen. Arridäus war d an Seelenfraften. Unter der Schattendieses Fürsten und eines noch nicht nen Anaben hofften die Feldherren fo lauge Statthalter dem Namen nach, in der That mabhängige Fürsten zu berrschen, bis sie, de Würde der Herrschaft behaupten zu konfart genug fenn möchten.
- Mlexander hatte noch kaum den Geist geben, als Rogana unter seinem Siegel e an Statira und deren Schwester Denpetis, we des Hephästion, bende Töchter des Darius, rtigen ließ, sie von Susa nach Babylon zu en, mo diese Fürstinnen sogleich auf ihren it wit Wissen des Perdikkas ermordet wurden.
- Sie besorgte, daß Statira etwa, wie sie, nger senn möchte; warum aber ihre Bosheit die Schwester jener Fürstinn traf, ist schwergen. Bald darauf gebar sie einen Sohn, er Alexander genannt ward.
- leeren königlichen Würde auf Besehl der pias ermordet; und nach wieder sieben Jahren l'Alexander, als dessen Mutter Rogana auf nders Besehl, des Sohnes Antipaters, welvier Jahre nach Alexandern gestorben war. Instisten eben dieses Kassanders ließ Kolyon, welcher im Peloponesus herrschte, den

43.

jungen Bertules, Sohn Alexanders, des Großen, Und der Barfine, tödten.

- 5. Die Feldherren theilten fich mehrmal in z Die Provinzen des Reichs: bald nach Alexanders Tode unter Borfit des Perdittas, dem jener feinen z Ring, eh' er farb, gegeben, wegwegen er als Berweser des Reichs anerkannt ward; nach des Per-Vittas Tobe unter der Leitung des Antipater.
- Schon in der ersten Theilung erhielt b Laomedon Sprien, Phonizicu und Judaa. Det Best dieser Provinzen reizte Ptolemaus, den Sohn des Lagus. Ptolemäus hatte Aegypten erbatten, Libnen und den an Aegnpten angränzenden Theil von Arabien. Die zwote Theilung änderte nichts in Absicht auf Laomedon und Ptolemaus.
- Als dieser die andern Feldherren im Ariege wider einander beschäftigt sab, nubte er gunftigen Zeitraum, Laomedon anzugreifen. Sein Feldbert Rikanor fiel in Colesprien ein, während er selbk Phonisien und Palästina mit einer Flotte anfeinbete. Laomedon ward von Mikanor benegt und gefangen; Ptolemaus unterwarf fich die Rufte, dann die Provinzen, und legte Besatung in die Diod. XVIII, Städte.

Die Juden aber, durch heilige Religion von der Heiligkeit des Eides unterrichtet, weigerten fich der Herrschaft des Ptolemäus, weil sie dem Laomedon Treue geschworen hatten. Es geschah Dieses im zwenten Jahre des Hohenpriesterthums Onias des Erften, beffen Bater Jaddua zwei

Jahre nach Alexandern gestorben mar, nachdem er zwanzig Jahre dieses Amt geführt hatte.

Ptolemans ging gegen Jerusalem, welches fich lange Zeit batte vertheidigen mögen, wofern er nicht den Sabbat genußt batte, da die

aus migverftandnen Begriffen von der Beider Sabbatsfener ihm nicht widerstanden. kaus verfuhr freng mit ihnen : er führte bundert Taufend Mann mit sich nach ten, aus denen er etwa dreußig Tausend : 30 Besatung seiner Festungen. Andere er theils nach Libpen, theils nach Eprene, berühmten griechischen Pflanzstadt am Meer, ien von Libnern, wo sie mit der Zeit sehr ich wurden und ju den angesehensten Judenen gerechnet murden.

Btolemans erwies sich diesen weggem Juden so gunftig, daß viele ihrer Landsand andern Gegenden nach Aegnpten zogen. n in Allegandrien bestätigte er die Gleichheit f.Jos. aut. jud. techte mit den Macedoniern, wie Alexander mit Jos.contra nen schon gegeben hatte.

Appion. I.

11. Etwas über fünf Jahre blieb Ptolemaus nbigem Befit von Sprien, Phonizien und Mina. Als er aber sich mit Kassander, Ses und Lusimachus wider Antigonus, dem die thalterschaft \*) über Großphrngien , Lykaonien , phylien und Lycien zugetheilt worden, veret hatte, da siel dieser grave Krieger in

<sup>)</sup> Co lang Arridaus, dem nach Alexanders, des Großen, Tode der Name Philipp gegeben ward, und der junge Alexander, des Großen Cobn, lebten, führten fie ben Foniglichen Ramen. Die Gelbberren berrichten unum. forantt, jeder in feinem ibm zugefallenen Lande, aber unter dem Namen von Statthaltern. Ja, erft vier Jahre nach Ermordung bes jungen Alexanders durch Adffander nahm zuerst Antigonus die königliche Würde an und gab fie jugleich seinem Cohn Demetrius. Dieiem Benfviel folgte Prolemaus Goter, bann aud Lyfte machus, Seleufus und Kassander.

verdiente. Demetrius schlag den Rilles in einer hauptschlacht und nahm ibn sammt sieben Taufend Maun gefangen. Antigonus jog berben, ben Sieg ·des Sohnes defio beffer zu nuten; Ptolemaus zog fich zurud, und Antigonus eroberte wieder Sprien, Bhonizien und Judaa.

- Ben diesem Rückzuge des Ptolemaus folgten ihm wieder viele Einwohner der genannten Länder, angezogen durch die Milde seiner Herrschaft. Dadurch ward die Zahl der in Alexandrien wohnenden Juden sehr groß. Unter denen, die eeat. ap. Jo- diesesmal mit Ptolemans zogen, war Ezechias, ein sehr angesehener Priester, welcher Freundschaft machte mit dem hekataus, einem Burger der griechischen Stadt Abdera in Thracien, der mit Allegander war erzogen worden, ihn auf seinen Kriegen begleitet hatte und nach bessen Tode ben Ptolemaus lebte. Ezechias unterrichtete ibn fo wohl in der Geschichte und in den Gesetzen des Bolfes Gottes, daß er eine Geschichte der Juden schrich, so verloren gegangen, von welcher aber Josephus uns schätbare Bruchftucke aufbemahret bat.
- Durch gegenseitige Grausamkeit und **16.** Treulosigkeit rieben sich die Feldberren Aleganders auf bis auf wenige; und dren und zwanzig Jahre nach dem Tode dieses Eroberers ward Antigonus in der Schlacht ben Jpsus in Phrngien von den verbündeten heeren des Ptolemaus, Kaffander, Selentus und Lysmachus unter Anführung der 8. 98. 3704. benden letten überwunden und blieb todt auf dem . 66. 6. 299. Schlachtselde liegen.
  - Gein Sohn Demetrius entrann 17. Wenigen nach Ephesus, wo er sich für Athen einschiffte, dort Hülfe zu suchen. Aber eben die Mibentenser, welche sechs Jahre vorher ihn mit

eph. contra Appion. 1.

der unsinnigsten nut niedrigsten Schmeichelenen überhäuft, seiner Unzucht einen Ort im Tempel der sungfräulichen Minerva eingeräumt, ihn für einen Bruder dieser Göttinn und der Seres erklärt, wie das delphische Orakel des Apollon ihn befragt und ein Gesetz gegeben hatten, kraft dessen alles, was Demetrins thun würde, ben Göttern und ben Menschen als gerecht und beilig sollte angeseben werden: eben diese Athenienser fandten ihm jezt, da er unglücklich war, ein Schiff entgegen, ihm anzutündigen, daß sie keinen Köuig in ihre Stadt ausnehmen würden, und daß sie seine Gemahlink Deidemia nach Megara gesandt hätten.

18. Nach der Schlacht ben Jpsus theilten die vier verbündeten Könige sich wieder in das Reich. Ptolemäns erhielt Negnpten, Libnen, Aras bien, Edlesprien und Palästina; Kassander Macedonien und Griechenland; Lysimachus Thracien, Bithonien und einige andere Provinzen jenseits des Hellesponts und des Bosporus; Seleusus das Plut. in Dem. Applan.in Syc.

19.- Go genau murden die Weissagungen des Daniel erfüllet!

"Darauf sah ich ein Thier, wie ein Pardel, "und batte vier Flügel wie eines Vogels auf seinem "Rücken. Dieses Thier hatte vier Häupter, und "ihm ward Gewalt gegeben." Dan, VII, 6.

An einer andern Stelle sagt Daniel:

"Und der Ziegenbock ward sehr groß. Und "da er am stärksten geworden, zerbrach das große "Horn, und wuchsen an dessen Statt ansehnliche "viere gegen die vier Winde des Himmels." Dan VIII, s.

Ferner beißt es in der Erklärung, welche Babriel dem Propheten über dessen Gesichte gibt:

"Der Widder mit den zwen Hörnern, so tu"geschen hak, find die Abnige, in Media und-

verfolgenden Alexander mit ihnen zu flieben, gaben fie ihm tödtliche Wunden, an denen er in dem Wagen farb, und noch, da. er schon in letten Zügen war, von einem macedonischen Goldaten mit einem kühlen Trunk erfrischt ward. Aerbende König gab seine Rechte dem Macedonier mit dem Auftrage, die seinige dem Alegander gu. teichen, dem er Lohn von Gott anwünschte für die edle Weise, mit welcher er sich gegen seine gefangne Mutter, Gemahlinn und Rinder betragen batte. Go ftarb diefer edelmuthige, milde und febr tapfere König der Perser im siebenten Jabre: seiner Regierung, dem ein und fünfzigsten seines, Alters.

16. Alexander fam bald heran, vergoß. Thränen benm Leichnam, den er mit feinem, Mantel bedeckte, und an die Mutter des Darius, Sisngambis, sandte, die er mit den andern königlichen Gefangnen in Susa gelassen batte.

17. Dann verfolgte er den Berrather Bef. fus; da aber dieser einen großen Vorsprung vor ihm gewonnen-, ließ Alexander bald von dessen Nachjagung ab, seine Strafe auf eine andere Zeit. versparend, und ging nach Barthien, Syrkanien, unterwarf sich nach diesen Ländern die Marden, Arier, Drangier, Arakausier und andere Bölker in schnellem Eroberungszuge, wie der heilige Seber ibn im Geiste geschaut hatte, da er ibn bald mit einem geflügelten Pardel verglich, bald Dang VII. 6. mit einem "Bock, der von Abend berfam über "das ganze Land und die Erde nicht berührte."

18. Im folgenden Frühling verfolgte er den Bessus, welcher sich durch den reißenden und breiten Strom des Drus gesichert glaubte. Merander aber, so erfindsam als entschlossen, unaufhaltbar, sette sein Heer auf ausgestopften

Fellen, deren die Macedonier sich zu ihren Zelzen bediehten, über den Fluß und jagte dem Berräther nach, welcher schon den Namen Artazerzes angenommen hatte, bald aber dem Alexander von Obersten seines Heers ausgeliefert, auf dessen Befehl gegeißelt und in Bande gelegt ward, bis er seinen verdiehten Lohn empfing.

19. Aleganders fernere Fortschritte tiefer in Asen, wo er sehr friegerische Bölter angriff, besiegte, sich unterwarf; die glänzenden Thaten, Thorheiten und Frevel dieses ausserordentlichen Mannes, sein Zug nach Indien, seine Rückfehr dis Babylon; seine Krankbeit, seine Rückfehr die Babylon; seine Krankbeit, seine Lod im dren und drensigken Jahre seines Lebens, dem dren, 3.5. 18. 3619.

sehnten seiner Herrschaft über Macedonien; die B. Ehr. E. 322.
weitumfassenden Plane seines letzen Willens, welcher nicht erfüllt ward; das sind Gegenstände, die ich nur stüchtig berühre, da sie ausser den Gränzen meines Vorhabens liegen.

20. Beschließen wir diesen Abschnitt mit Wiederholung der Worte Daniels, in welchen er uns in so starten als wenigen Zügen die Macht und den Umsturz des medisch - persischen Reiches und die schnellen Siege Alexanders zeigt:

21. "Ich hub meine Augen auf und sah, und sieh, ein Widder stand am Wasser, der hatte zwen hohe Hörner, doch eins höher; als das andere, und das höchste wuchs am letten. Ich sah, das der Widder mit den Hörnern stieß, gegen Abend, gegen Mitternacht und gegen Mittag, und kein Thier konnte vot ihm bestehen, noch vor ihm gerettet werden, sondern er that nach seinem Willen und ward sehr groß. Und indem ich darauf merkte, seh, da kommt ein Ziegenbock von Abend her über nach ganze Land und berührte nicht die Erde;

Mugen. Und er katte ein ansehnliches Horn zwischen der zwen, Nügen. Und er kam zum Widder, der zwen, Hörner hatte, den ich siehen sah am Strom, und "er lief auf ihn zu im Ungestüm seiner Krast. "Und ich sah ihn hart an den Widder kommen, "und er ergrimmete wider ihn, und stieß den "Widder, und zerbrach ihm seine zwen Hörner. "Und der Widder hatte keine Krast, daß er ihn "bätte mögen bestehen; sondern jener warf ihn zu "Boden, und zertrat ihn, und niemand konnte

22. Also legte Gabriel dem Propheten dieses Gesicht aus: "Der Widder mit den zwen Hörmern, den du gesehen hast, sind die Könige der "Meder und Perser. Der Ziegenbock aber ist "der König in Griechenland; das große Horn B. 20, 21. "zwischen seinen Augen ist der erste König."

#### XLIV.

1. Als Alexander farb, da hinterließ er ein Reich, welches sich vom jonischen Meer bis zum indischen Ocean, von Schthiens kalten Bebirgen bis zum beißen Sande von Aethiopien erstreckte. Er hatte zween lebende Söhne, Bertules, von der Barfine, Tochter des Persers Arta-Bazus, Witwe des Rhodiers Memnon, in der Schlacht ben Granifus wider ibn gefochten hatte und ein großer Feldberr gemesen; und von Aleophis, einer indischen Königinn, hatte er Alexander, welcher nachher das mütterliche Reich beberrschte. Weder Parisatis, des Ochus, noch Sutira, des Darius Tochter, gebaren ihm Kinder; Rogana aber, Tochter eines edeln Battriers Orpartes, war schwanger, als er farb.

- 2. Die Feldberren Alexanders hatten gleich ach dessen Tode den Arridäus, einen unächten sobn des Philippus, Königes von Macedonien, mu König ernannt und ihm den Namen Phippus gegeben; doch auf die Weise, daß, wosern wegana einen Sohn gebären würde, bende herrienan einen Sohn gebären würde, bende herrien sollten. Auf Hertules, Sohn der Barsine, ard teine Rückicht genommen. Arridäus war bunch an Seelenträften. Unter der Schattenzierung dieses Fürsten und eines noch nicht bornen Anaben hossten die Feldherren so lange is Statihalter dem Namen nach, in der That is mabhängige Fürsten zu herrschen, die sie, uch die Würde der Herrschaft behaupten zu könzen, kart genug sehn möchten.
- 3. Alexander hatte noch kaum den Geift ifgegeben, als Rogana unter seinem Siegel riefe an Statira und deren Schwester Denpetis, sitme des Hephästion, bende Töchter des Darius, isfertigen ließ, sie von Susa nach Babylon zu rufen, wo diese Fürstinnen sogleich auf ihren efehl mit Wissen des Perdikkas ermordet wurden.

Sie besorgte, daß Statira etwa, wie sie, manger fenn möchte; warum aber ihre Bosheit ich die Schwester jener Fürstinn traf, ist schwer sagen. Bald darauf gebar sie einen Sohn, elcher Alexander genannt ward.

1. Philippus ward im siebenten Jahre ner leeren königlichen Würde auf Besehl der somied ermordet; und nach wieder sieben Jahren vohl Alexander, als dessen Mutter Rozana auf ufanders Besehl, des Sohnes Antipaters, welm vier Jahre nach Alexandern gestorben war. If Anstisten eben dieses Kassanders ließ Polyuchon, welcher im Peloponesus herrschte, den

jungen Herkules, Sohn Aleganders, des Größen, und der Barfine, tödten.

- 5. Die Feldherren theilten sich mehrmal in die Provinzen des Reichs: bald nach Alexanders Tode unter Vorsit des Perdiktas, dem jener seinen Ring, eh' er ftarb, gegeben, weswegen er als Verweser des Reichs anerkannt ward; nach des Perdiktas Tode unter der Leitung des Antipater.
- 6. Schon in der ersten Theilung erhielt Laomedon Sprien, Phönizien und Judäa. Der Besit dieser Provinzen reizte Ptolemäus, den Sohn des Lagus. Ptolemäus hatte Aegypten erbalten, Libnen und den an Aegypten angränzenden Theil von Arabien. Die zwote Theilung änderte nichts in Absicht auf Laomedon und Ptolemäus.
- mider einander beschäftigt sab, nutte er günstigen Beitraum, Laomedon anzugreisen. Sein Feldhere Mikanor siel in Cölesprieu ein, während er selbst Phönizien und Palästina mit einer Flotte anseindete. Laomedon ward von Nikanor besiegt und gefangen; Ptolemäus unterwarf sich die Küste, dann die Provinzen, und legte Besatung in die Plod. XVIII, Städte.
  - 8. Die Juden aber, durch heilige Religion von der Heiligkeit des Eides unterrichtet, weigerten sich der Herrschaft des Ptolemäus, weil sie dem Laomedon Treue geschworen hatten. Es geschah dieses im zwenten Jahre des Hohenpriesterthums Onias des Ersten, dessen Water Jaddua zwen Jahre nach Alexandern gestorben war, nachdem der zwanzig Jahre dieses Amt geführt hatte.
  - 9. Ptolemans ging gegen Jerusalem, welches sich lange Zeit hätte vertheidigen mögen, wosern er nicht den Sabbat genust hätte, da die

Inden aus misverstandnen Begriffen von der Heiligkeit der Sabbatssener ihm nicht widerstanden. Ptolemäus versuhr streng mit ihnen: er führte gegen hundert Tausend Mann mit sich nach Negypten, aus denen er etwa dreußig Tausend wählte zu Besapung seiner Festungen. Andere sendte er theils nach Libnen, theils nach Eprene, einer berühmten griechischen Pflanzstadt am Meer, umgeben von Libnern, wo sie mit der Zeit sehr zahlreich wurden und zu den angesehensten Juden, genoßen gerechnet wurden.

- 10. Ptolemäus erwied sich diesen weggeführten Juden so günstig, daß viele ihrer Landsleute aus andern Gegenden nach Aegupten zogen.
  Denen in Alexandrien bestätigte er die Gleichheit XII, 1. veral.
  der Rechte mit den Macedonsern, wie Alexander mit Jos. contri ke ihnen schon gegeben hatte.

  Appion. 1.
- 11. Stwas über fünf Jahre blieb Ptolemäus in ruhigem Besit von Sprien, Phönizien und Palästna. Als er aber sich mit Kasander, Seleufus und Lysimachus wider Antigonus, dem die Statthalterschaft \*) über Großphrygien, Lykaonien, Pamphylien und Lycien zugetheilt worden, verbündet hatte, da siel dieser graue Krieger in

Tode der Name Philipp gegeben ward, und der junge Mierander, des Großen Sohn, lebten, führten sie den königlichen Namen. Die Feldherren herrschten unumschränkt, seder in seinem ihm zugefallenen Lande, aber unter dem Namen von Statthaltern. Ja, erst vier Jahre nach Ermordung des jungen Alexanders durch Kaffander nahm zuerst Antigonus die königliche Würde in und gab sie zugleich seinem Sohn Demetrius. Dies kem Bensviel solgte Ptolemäus Soter, dann and Lyst machus, Seleukus und Kassander.

Phönizien und in Palässina ein. Er eroberte Gaza und Joppe. Tyrus widerstand ihm fünfzehn Monate, eh' es sich ihm ergab.

- 12. Doch eroberte Ptolemaus bald wieder Phönizien, Palästina und Sölesnrien, als Antigonus, dessen Länder in Kleinasien Kassander ansgriff, diesem entgegen zog und Demetrius, seinen Sohn, zurückließ, den Ptolemans und Seleutus-besiegten.
- 13. Seleutus mar durch folgende Beran-· lassang ein Feind des Antigonus, dessen Freund er gewesen, geworden. Er war Statthalter von Babylon, wo er den Antigonus und deffen ganzes Deer königlich bewirthet batte. aber Als folge Greis, welcher Ansprüche auf gang Affen ju machen schien, Rechenschaft von seiner Berwaltung dem Gelenfus abforderte, der ihn mit Recht als seines Gleichen ansah und weder an Geift noch an Muth irgend Einem der Feldherren Alexanders nachgab, doch aber in diesem Angenblick, ibm die Spipe zu biethen, nicht gerüstet warz so floh er mit fünfzig Reutern zu Ptolemäus, welcher ihm nach gemeinschaftlicher Besiegung Demetrins tausend Mann Fusvolks und drenhundert Renter zu Wiedereroberung von Babylon gab. Richt nur gelang ihm diese, sondern er bemächtigte fich auch von Medien und von Susiana, nachdem er bes Antigonus Feldberrn und Statthalter in Medien, Mifanor, überwunden Da Antigonus seiner harte wegen verbatte. baßt war, Selenfus aber das Vertrauen der Menschen zu erwerben wußte; so fielen nach dieser Schlacht viele des geschlagnen Beers bon Antigonns ab und folgten dem Sieger, welcher einen fenerlichen Einzug in Babylon hielt, und den Bennamen Rifanor, oder wie Andere wollen,

Nikator annahm (der Sieger). Merkwürdig ift dieser Einzug des Seleufus in Babylon, weil mit ibm die in der Geschichte berühmte Zeitrechnung 3. b. 3693. der Selenciden anfängt. Sie ward allgemein im B. G. 310. ganzen Morgenlande. Die Juden nennen sie die Zeitrechnung der Verträge, weil sie mabrend der Zeit, da sie von sprisch-macedonischen Königenbeberrscht murden, fie in allen ihren Berträgen brauchen mußten. Noch tausend Jahre nach Christ Geburt brauchten die Juden keine andere Zeitrechnung. Im Morgenlande ift fie noch nicht gang aufer Gebrauch und wird die Beitrechnung der 3menhornigten genannt, weil Selcufus seiner anferordentlichen Stärke wegen, mit welcher er einen Stier benm horn mitten im Lauf festhalten tonute, auf Münzen mit zwen Hörnern in den Sanden vorgestellet wird. Da nun aber Alexander im Alforan manchmal der Zwenhörnigte genannt wird; so schreiben irrig die jezigen Morgenländer dem Alexander diese Zeitrechnung zu, welche doch erst zwölf Jahre nach seinem Tode anfängt.

Die zwen Bücher der Maffabaer brauchen fie und nennen sie die Zeitrechnung des griechischen Königreichs. Das erste dieser beiligen Bucher f. Prideaux beginnt das Jahr im Frühling, das zwente im the history o Herbst. Lettes war allgemeiner Gebrauch; nur the old and new test Part die Chaldäer rechneten von Frühling zu Frühling. 1. Rook Vill

Ptolemans, welcher nach seinem Siege über den Demetrius fich wieder in den Befit fo wichtiger Länder gesetzt hatte, sandte, ihn anch ans Obersnrien ju vertreiben, seinen Feldheren Killes mit einem ansehnlichen Seere wider ibn. Dieser verachtete den noch jungen und mehrmal besiegten Feind, welcher doch nachber sich als einen der größten Feldherren, so je lebten, zeigte und Bennamen Boliorletes (Städteeroberer)

verdiente. Demetrius schlug den Killes in einer Hauptschlacht und nahm ihn sammt sieben Taufend Mann gefangen. Antigonus jog berben, den Sieg ·des Sohnes defto besfer zu nuten; Ptolemaus jog fich zurück, und Antigonus eroberte wieder Sprien, Phönizien und Judaa.

- Ben diesem Rückzuge des Ptolemaus folgten ihm wieder viele Einwohner der genannten Länder, angezogen durch die Milde seiner Herrschaft. Dadurch ward die Bahl der in Alexandrien wohnenden Juden sehr groß. Unter denen, die eeat ap. Jo- diesesmal mit Ptolemäus zogen, war Ezechias, ein sehr angesehener Priester, welcher Freundschaft machte mit dem hefataus, einem Burger der griechischen Stadt Abdera in Thracien, der mit Allegander war erzogen worden, ibn auf seinen Kriegen begleitet batte und nach beffen Tobe ben Ptolemaus lebte. Ezechias unterrichtete ibn fo wohl in der Geschichte und in den Gesetzen des Bolfes Gottes, daß er eine Geschichte der Juden schricb, so verloren gegangen, von welcher aber Rosephus uns schätbare Bruchflücke aufbewahret bat.
- Durch gegenseitige Grausamkeit und Treulosigkeit rieben sich die Feldberren Alexanders auf bis auf menige; und dren und zwanzig Jahre nach dem Tode dieses Eroberers ward Antigonus in der Schlacht ben Jpsus in Phrngien von den verbündeten heeren des Ptolemaus, Kaffander, Selenkus und Lysimachus unter Anführung ber b. 38. 3704. benden letten überwunden und blieb todt auf dem es. 8. 299. Schlachtselde liegen.
  - 17. Gein Gohn Demetrius entrann mit Wenigen nach Ephesns, wo er sich für Athen einschiffte, dort Hülfe zu suchen. Aber eben die Mibeatenser, welche sechs Jahre vorher ihn mit

eph. contra Appion. 1.

J

den unsinnigsten und niedrigsten Schmeichelenen überhäuft, seiner Unzucht einen Ort im Tempel der jungfräulichen Minerva eingeräumt, ibn für einen Bruder diefer Göttinn und der Ceres erflärt, wie das delphische Orafet des Apollon ihn befragt und ein Gefet gegeben batten, fraft beffen alles, Demetrins thun würde, ben Göttern und ben Menschen als gerecht und beilig sollte angeseben werden: eben diese Athenienser fandten ihm jest, da er unglücklich war, ein Schiff entgegen, ihm angufundigen, daß sie keinen Köuig in ihre Stadt aufnehmen würden, und daß sie feine Gemablinn Deidamia nach Megara gefandt batten.

Nach der Schlacht ben Ipsus theilten die vier verbündeten Könige fich wieder in das Reich. Ptolemäus erhielt Negnpten, Libnen, Ara> bien, Eblefprien und Palästina; Rassander Macedonien und Griechenland; Lysimachus Thracien, Bithnnien und einige andere Provinzen jenseits. des Hellesponts und des Bosporus; Seleukus das Plut. in Dem. übrige Afien bis an den Indus.

Appian.in Syc.

19. Go genau murden die Weissagungen bes Daniel erfüllet!

"Darauf sab ich ein Thier, wie ein Pardel? "und hatte vier Flügel wie eines Bogels auf seinem "Rücken. Dieses Thier hatte vier Saupter, und-"ihm ward Gewalt gegeben. " Dani VII. 6.

An einer andern Stelle sagt Daniel:

"Und der Ziegenbock ward sehr groß. Und "da er am stärksten geworden, zerbrach das große "horn, und wuchsen an dessen Statt ansehnliche "viere gegen die vier Winde des himmels." Dan, VIII, 3.

Ferner beißt es in der Erklärung, welche Babriel dem Propheten über deffen Gefichte-gibt:

"Der Widder mit den zwen hörnern, so tu-"gesehen bak, find die Könige in Media und20 - 27.

20 Perfia. Der Ziegenbock aber ift der König in "Griechenland. Das große Horn zwischen seinen "Augen ist der erste König. Daß aber vier Hörner "an seiner Statt ftunden, da es zerbrochen mar, "bedeutet, daß vier Königreiche aus dem Bolk "entsteben werden, aber nicht so mächtig, als er Pan. VIII, mar. " Endlich hatte diefer Prophet auch geweiffagt, daß Alexanders Reich nicht seiner Nachkome menschaft, sondern "Fremden zu Theil werden Pan. XI, 4. 22 sollte. 66

## XLV.

- 1. Bald nach der Schlacht ben Ipsus stark, un Jerusalem der Hohepriester Onias, nachdem er zwanzig Jahre sein Amt vermaltet. Ihm folgte. sein Sohn Simon, welcher seiner Beiligkeit wegen Simon, der Gerechte, genannt ward.
- 2. Obersyrien, das heißt, Rordsprien, fiel in der nach der Schlacht ben Ipsus gemachten In dieser Theilung in das Reich des Seleufus. Landschaft bauete er eine Stadt, welche febr. herühmt geworden. Man weiß nicht, ob. er fie nach seinem Vater oder nach seinem Sobne. Antiochia nannte; denn bende bießen Antiochus, Sie von audern Städten dieses Namens zu unterscheiden, nannten die Alten sie bald Antiochia am. Orontes, bald Antiochia ben Daphne. Sie lag. am Strome des Orontes, dren deutsche Meilen, oberhalb seiner Mündung. Dieser Fluß entspringt. in Eblesnrien aus dem Gebirge Libanon, ftromt. von Mittag gen Mitternacht, weudet fich ben. Antiochia südwestlich, und ergenft sich, von dieser Stadt an schiffbar, in's mittelländische Meer. Daphne mard als eine Vorstadt von Antischia

angeseben, wiewohl es eine deutsche Meile davon entfernt lag. Gelenkus pflanzte den berühmten Lorbeer - und Eppressenhain ben Daphue, welchen er dem Apollon und der Diana weihete, von dem aber bald mit so vielem Rechte gesagt ward, daß er dem Bacchus und der Benus gewidmet mare. Jahrhunderte lang, war er der Aufenthalt schändlicher Lüfte.

Geleukus mar ein Freund ber Juden » und wir sehen aus einem romischen Geschichte schreiber, daß er einige Zeit Judaa befessen. Bermuchlich überließ es ihm Ptolemäus zur Zeit, da bende gemeinschaftlich wider Antigonus friegten... Er hub damals den febr mäßigen, jährlichen Schof von drenhundert Talenten Silbers; die Inden aber bebielten das Recht, nach eignen Gefeben und von feinem andern Statthalter regiert gu Sulp. Sever. werden-als vom Hohenpriester.

4. Als Seleufus Antiochia erbauete, welches der Sip von Spriens Könige: p dann derrömischen. Statthalter, dann der christlichen Patriarchen von Afien ward; so lud er die Juden ein, no bort niederzulaffen und gab ihnen febr große. Frenheiten, deren sie dort noch nach der Zerstörung Jerusalems unter den römischen Kaisern Joseph ant. genoßen, sowohl als die Juden in-Alexandria.

5. Daffelbe that Geleukus in allen Städten, fo er in seinem großen Reich-erbauete, deren sehrviele waren. Sechzehn dieser neuen Städte nanute er Antiochia; neun Seleucia; sechs Laodicea, nach feiner Mutter Laodice; dren Apamea, nach seiner erften Gemablinn, Apama; eine Stratonicea, nach seiner letten Gemabling Stratonice, Sochter des Demeteins Poliorfetes...

Mad vier angesehenen Städten, welche nab' ben einauder lagen, nämlich das große. Antiochia

bist sacr: If-

jud. XII, 3, 1.

Seleucia, Apamea und Laodicea, ward die Gegend, in welcher sie lagen, Tetrapolis, das heißt, Vierstadt, genannt; doch anch nach dem Gründer dieser Städte Seleucis.

6. Die eben genannte sprische Seleucia, welche auch Seleucia Picria genannt ward, nach

dem Berge Pieria, muß nicht verwechselt werden mit der großen und prächtigen Stadt Seleucia; so er am Tigris oder vielmehr an dem Kanal,

welcher diesen Strom mit dem Euphrat verband, bauete. Diese lag etwa acht geographische Meilen

von Babylon, welches durch diese Nachbarschaft sehr sank, da die Lage von Seleucia viel vortbeil-

hafter war. Von der Zahl der Juden, so in Seleucia am Tigris wohnten, und zugleich von

der Bevölkerung dieser Stadt sehen wir einen Beweis in der Erzählung des Josephus, nach

welchem zu Zeit des Kaisers Cajus Caliqula in einem Bürgerzwiste zu Seleucia fünfzig Tausend jüdische Männer von den andern Einwohnern dort

erschlagen wurden, und noch übrige nach dem

Jos. ant. jud. auf der Oftseite des Tigris liegenden Atesiphon XVIII, 9, 9. floben \*).

Libr. XVI.
Paus.in Arcad.
i. Hieron. ad
lsa. cap. XIV.

Mr. XIII.

Von Erbauung der Stadt Selencia an verfiel Babylon sehr schnell. Strabo, der zur Zeit der Geburt Shrift lebte, stellt uns diese Stadt als ganz wüst und verlass, sen von Pausanias, der im zwenten Jahrhundert lebte, sagt, daß nur noch die Rauern übrig waren. Die parthischen Könige brauchten diese zur Sindegung eines Parks für wilde Thiere. Reisende sanden dart Werwüstung, Unstruchtbarkeit und eine große Art gistle ger Sideren. So ward wörtlich erfüllt, was der Prophet Isains von dieser Königinu der Städte geweissatz batte. Wenn in einigen Schristhellern, z. B. in Lucan, noch von Babylon als. einer großen Stadtgeredet wird, so ist von Seleucia die Rede, wie darz aus offendar erhellet, daß er es vom Kigris umströmen

- 7. Zur Zeit des Seleutus tebte Megastbenes, ein Minister und Freund dieses Königes, der ihn als Gesandten nach Indien schickte. Er hinterließ Schriften, welche dis auf einige Bruchstücke, so wir den Strado, Josephus, Elemens von Alexandrien und Eusedius sinden, verloren gegangen. Strado, hat und eine merkwürdige Stelle von ihm iber Nednsahrezars Eroberungen und Zug nach Afrika erhalten, die ich wo anders angeführt habe.
- 8. Fünf Jahre nach der Schlacht ben Jpsus fel Demetrius von Inrus und Sidon aus, welches damals in seiner Gewalt war, in Samaria.

  cin und perwüstete es; doch wahrscheinlich nicht Busch. abzon.

  er selbst, sondern durch einen seiner Feldherren;
  denn ihm machten seine Kriege in Griechensand
  sehr vielzu schassen.
- 9. Simon, der Gerechte, farb im nennten. Jahre seines Hohenpriesterthums.
- 10. Durch den Mund Jesus, des Sohnes. Sirach, gibt der heilige Geist ihm ein großes Zeugnis. Rachdem dieser Schriftsteller ihn als einen guten Hobenpriester und Fürsten gelobt hat, welcher den Tempel verschönte, die Stadt befestigte, die große Eisterne erneuete und in Aupfer faste,

tarch irret, wenn er glaubt, daß zu Erassus Zeit Backnoch irret, wenn er glaubt, daß zu Erassus Zeit Backnoch belon noch bewohnt gewesen; benn er wirft diesem Kömer vor, daß er nicht gleich, als er in Mesopotamien eindrang, nach Babylon und Seleucia gegangen. PinkinCrasso Der Feldzug des Grassus geschah vier und fünstig Jahre vor Christi Geburt, da Rabylon lange wüste war. Uppian spricht dem Plutarch nur nach in dieser Stelle. App. in Parin.

Die Acrwechselung bender Städte ben andern Schriftstellern war natürlich. Die Stadt bieft erft f. Prideaux. Seleucia Babnionia; dann nannte man sie oft Babn Part. 1. dook. lonja, julest Babnion, VIII.

and das Volk zur Ordnung zurückführte; so fährt er fort: "Wenn er aus dem Vorhang hervorging; "so. leuchtete er, wie der Morgenstern durch die Wolken, wie der volle Mond, wie die Sonne "scheint auf den Tempel des Höchsten, wie der "Regenbogen mit seinen schönen Farben," u. s. w.

11. Die meisten Ausleger deuten diese Stelle auf Simon, den Gerechten; Calmet aber meint, daß von Simon II. die Rede sen, welcher allerdings auch ein gerechter und weiser Mann war. Wann wir auf seine Geschichte kommen, so werde ich sagen, warum mir wahrscheinlicher ist, daß der heilige Schriftsteller Simon I. meine.

## XLVI.

- 1. Simon, der Gerechte, hinterließ einen. Cohn, Onias. Weil aber dieser noch ein Kindmar; so ging die Hohepriesterwürde auf den Bruder des Verstorbnen, Eleazar, über.
- 2. Nicht aber mit ihr der Vorsit im hoben-Rath, welcher dem Antigonus von Socho apvere. trauet ward.
- 3. So verschieden auch die Meinungen überden Sanbedrin, das heißt, den hoben Rath der Auden, sind, indem Sinige ihn für eine ununter. brochne Fortschung des Naths von siebenzig Aeltesten halten, so Woses sich zuordnete; Andere himsgen dessen Stiftung erst in die Zeit der Wattabäerssen; so scheint doch die Meinung dersenigen den sichersten Grund zu haben, welche se in die Zeit der bes Schras oder des Nehemias ordnen.

- 4. Der hohe Rath bestand aus siebenzig. Räthen, ausgenommen den Vorsitzer. Mehrenweils war der Hohepriester Vorsitzer; doch hatte As wenig ein bestimmtes Recht zu dieser Würde, des er nicht einmal ein nothwendiges Mitglied. des hohen Rathes war.
- 5. Dieser Sanbedrin oder hobe Rath zu. Jernsalem mar der oberke Gerichtshof. Da das: Geset von Gott selbst gegeben worden, so mußten auch Priester drinnen sigen, aber nicht ausschließ- lich. Der gelehrte Hillel und dessen Enkel, der berühmte. Gamaliel, bende Vorsitzer des Sanhe- drin, waren nicht Priester, sondern des Stammes. Benjamin, waren aber große Schriftzelehrte.
- 6. Der Borsiker ward Nasi genannt, das beist, der Fürst. Er saß auf einem Thron. Ihm zur Rechten saß der Abbethdin, das heißt, Bater des Richthauses; zur Linken der Chakan, das beist, der Weise.
- 7. Die Rabbinen, welche behaupten, daßder Sanbedrin von Moses Zeit an gewesen, geben
  diesem Gerichte das Recht, über die Könige zu
  sprechen und über die Hobenpriester; ja über einen
  ganzen Stamm von Israel, wosern derselbe in
  Ubgötteren versunken wäre.
- 8. Es scheint, daß der hohe Rath vor Zeit. der römischen Herrschaft über Leben und Tod gesprochen hahe. Gemöhnlich war die größte Strafe. der Kirchenbann.
- 9. Ausser diesem hoben Rathe zu Jerusalem datte jede ansehnliche Stadt einen Sanhedrin von den und zwanzig Mitgliedern. Ohne Zweisel. durste man wenigstens in gewissen Fällen von diesen sich auf den hoben Rath zu Jerusalem den bernfen.

Ratth XV,

ì — 3.

- 10. Ankgonus von Socho war ein Jünger : Simons, des Gerechten, und scheint ein Mann 11 von großen Gaben gewesen zu senn wie von großer Frömmigkeit.
- 11. Er ward das Haupt einer neuen Schule won Schriftgelehrten, welche Tannaim genannt worden, das heißt, Ueberlieferer, weil sie ihre Muslegungen der heiligen Schrift auf ihre Jünger fortpflanzten; Auslegungen, von denen die Rabbinen behaupten, daß Gott Selbst sie dem Moses auf dem Berge Sinai mitgetheilt, und daß solche von Mund zu Mund in ihrer Neinheit sich erhalten haben; daher sie ihnen gleiches Ansehen als der beiligen Schrift selbst beylegen.
- Mir sinden, daß unser Heiland den Schriftgelehrten und Pharisäern Seiner Zeit den Vorwurf macht, daß sie die Aufsäte, welche sie, Aufsäte der Aeltesten" nannten, Er aber, zu ihnen redend, "eure Aufsäte" nennet, (nicht als ob nicht viele derselben aus älterer Zeit ber gewesen, aber weil sie ihnen ungebührenden Werth benlegten;) wir sinden, sage ich, daß Er, nachdem sie Ihn gefragt hatten: "Warum übertreten "Deine Jünger der Aeltesten Aufsäte? Sie "waschen ibre Hände nicht, wenn sie Brod essen;" ihnen den Vorwurf machte: "Warum übertretet "denn ihr Gottes Geboth um eurer Aufsäte"willen?"
- 13. Gott hatte diese Zusätze zu Seinen Gebothen durch Moses verbothen. "Ihr sollt nichts "dazu thun zu dem, was Ich euch gebiethe, und sollt "auch nichts davon thun, auf daß ihr bewahren "möget die Gebothe des Herrn, euers Gottes, st. Wei. Iv, 2. "Ich euch gebiethe."
  - 14. Man kann wohl als febr wahrscheinlich annehmen, daß weder der fromme Antigonus von

pas anders in ihren Aufsähen zu geben meinten, bernünftige Auslegungen des göttlichen Gesest; Auslegungen des göttlichen Gesest; Auslegungen, welche nicht eher für gültig gesehen wurden, als bis die Synagoge der Tantim sie geprüft und gebilligt hatte.

- 15. Als aber die Sette der Pharisäer aufm, welche in äussern Beobachtungen selbst wählter, menschlicher Bräuche sich gestelen, und dere verachteten, daher den Pfad der Demuth id der Liebe verließen; da entartete die Synagoge Rannaim je mehr und mehr und versiel großen beils in Härte, indem sie den Gläubigen ein selbstemachtes Joch auf den Hals luden, sich aber in scheinheiligseit brüsteten und in Heuchelen.
- Im zwenten Jahrhundert nach Christi eburt sammelte ein berühmter Rabbi, Juda, imens Sohn, dem seiner frengen Lebensweist egen der Rame Hakadosch, der Heilige, gegeben aed, ein Mann von großen Gaben, alle Auffäße Meltesten und gab dieser Sammlung amen Mishna, oder zwentes Gesetz. mobl das Haupt der Tannaim in Tiberias, als ich Borsteher des hohen Raths daselbst, welcher) wohl wie die große Synagoge, nach Zerstörung ernsalems durch die Römer dort seinen Sis itte. Nachher mard bie Mishna ausgelegt, und eser Auslegung der Name Gemara (Erfüllung er Bollendung) gegeben. Diese und die Misbna fammen machen ihren Talmud aus, welcher sich ieder in den jüdischen und babylonischen Talmud eilt. Doch legen die Rabbinen dem letten die ifte Ehre ben.
- 17. Wenn die Schule der Tannaim, deren tifter der fromme Antigonus von Socho war, rch Aberwiß und Aberglauben späterer Lehrer so

f. Prideaux.

entarteter; so ward zugleich das Mikverständnist i einer heiligen Lehre dieses Mannes die Beran i lassung einer den Pharisäern entgegengesesten i Sekte, wider welche das Wort der ewigen Wahre i heit, als Es im Fteische wandelte, wie wider dit in Pharisäer eiferte.

- 18. Es frankte die reine Seele des Antigonus, zu sehen, daß die Vorstellungen von ewiger bergeltung, sohnender und strafender, auf viele
  so ausschließend wirkten, daß ihr Geist, auf Himmel und auf Hölle allein gerichtet, des Himmels und der Hölle wegen allein Gott zu gehorchen strebte, ohne daß ihr Herz sich in Liebe zum Urquell alles Schönen, zum Urquell der Liebe, ohne die nichts schön ist, erhub. Er sab Eiserer für das Geses, die das Urgeses nicht beherzigten: "Du "sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem sein. vi, 5 "Herzen, von ganzer Seele, aus allen Kräften."
  - 19. Indem er nun den Himmel und die Hölle als böchsten Bewegungsgrund nicht annehmen wollte noch durfte, sich aber vielleicht, von heiligem Sifer hingerissen, nicht behutsam genug ausdrückte, so gingen zween seiner Jünger, Sadot und Baithus, weiter, als er, und es entstand die verderbliche Sette der Sadducäer, genannt nach Sadot, welche die Lehre des Lebrus nach dem Tode verwarf.
  - 20. Ich werde sowohl von dieser Sekte als von den Pharisäern und andern Partenen der Snagoge in der Folge reden. Sie entstanden, wie fast alle Sekten, durch Misverständnisse und falsche Anwendungen währer Lebre.
  - 21. Solchen Migverständnissen, solchen falschen Anwendungen kann die menschliche Schwäche, sich selbst überlassen, nicht entgeben. Die Wahrstit ift jener Meerenge gleich, welche verderbliche

n auf der einen Seite und Strudel auf der en Seite hat. Liegt gleich das Wort Gottes, eine Seecharte, vor uns, so sahren wir den irre, wenn wir uns nicht der Steurung eben Beistes überlassen, Der die Seecharte entwarf. auf diesen "Wassern schwebet der Geist ttes," "der Geist der Wahrheit," Den 1. wos. 1, 2. s Spriftus den Seinigen verdieß, "daß Ee ihnen bleiben sollte ewiglich,", Der ste 306. xiv, 16, alle Wahrheit seitet."

### XLVIL

{

1. Ptolemans Soter, Sobn des Lagus, in der That neun und drenßig Jahre, abet zwanzig Jahre mit dem königlichen Namen ert, als er seinen Sohn Ptolemaus, welcher den Zunamen Philadelphus führte, zum zewossen der Herrschaft und zum Thronfolger irte, um ihm die Nachfolge gegen seinen Wohn Ptolemaus Keraunus, das heißt, Blip, zu sichern \*).

Dinastie in Aegust Sohn, Stifter ber macedonischen Dinastie in Aegupten, erhielt den Namen Soter, d. h. Ketter, von den Rhodiern, als er Rhodus, welches Antigonus durch seinen Sohn Demetrius belagern ließ, durch eine hingesandte Flotte entsepte. Sein Sohn Vrhielt den Bennamen Philadelphus, d. h. der den Bruder, oder die Brüder, die Schwester, oder die Schwestern liebt, nicht wegen besondrer Liebe zu seinen Reudern, deren er zween tödten ließ, weil sie aufrührtich gegen ihn gesinnt waren, sondern weil er in Blutschandrischer She mit seiner Schwester Arsinge; Tochter seines Naters und seiner Mutter, lebte, nach bem sie Fran semes Halbruders Ptvlemku. Kerangus

- 2. Im zwenten Jahre nachher starb Ptole. mäns Soter, der größte König der Dynastie, start gestiftet batte. Er war ein großer Feldbeit und ein weiser Fürst. Obschon er so viele Ariege führte, blübete unter ihm sein Reich.
- 3. Er war auch gelehrt und hatte eine Geschichte Alexanders geschrieben, deren Verlurk desto mehr bedauert wird, da er selbst großen Antheil gehabt an den Thaten dieses Helden. Er stiftete eine Gesellschaft von Gelehrten in Alexandrien, und begann, eine Bibliothek zu sammeln, welche Ptolemäus Philadelphus, sein Sohn, bis auf die Zahl von hundert Tausend Vänden voer vielmehr Bücherrollen brachte. Die folgenden Könige suhren damit fort, und sie soll zulest einen Schap von siebenmalhundert Tausend Rollen enthalten haben \*).
- 4. In diese Sammlung ward auch eine griechische Uebersepung der hebräischen heiligen Schriften gelegt, welche sehr berühmt geworden unter dem Ramen der Uebersetzung der siebenzig Dolmetscher, eine Benennung, welcher folgende Erzählung zum Grunde liegt.

gewesen. Die Sitten dieser macedonischen Könige waren abscheulich. Seleukus überließ seinem Sohn Untiochus seine Frau, die Stratonice. In Aegypten blieb es ben den Ptolemäern Sitte, die Schwester zu heirathen.

Im Kriege des Julius Cafar mit ben Alexandrinern gingen viermalhundert Tausend Rollen, welche im förniglichen Musäum verwahrt lagen, in Flammen auf. Drennalhundert Tausend lagen im Temvel des Serapis und blieben unversehrt. Zu diesen kamen nachtet zwenmalhundert Tausend Rollen aus der Bibliothek von Pergamus, so Marcus Antonius der Kleovatra schenkte. Bährend der Unruhen folgender Zeiten ward die

- 3. Ptolemans Philadelphus wünschte, soman, in seiner Büchersammlung eine griezte Uebersetung von den heiligen Schriften der un zu haben. Ihm ward gerathen, sich an den unriester in Jerusalem zu wenden, daß ihm r gelehrte Männer zur Unternehmung des tes senden möchte. Man stellte aber zugleich Könige vor, daß der Hohepriester ihm seine tschwerlich gewähren würde, wosern er nicht Juden, so sein Bater in Anechtschaft nach pten geführt, sten heimsenden würde. Der kaufte sie alle fren, etwa hundert Tausend zahl, und sandte sie zurück.
- Darauf erhielten seine Bothschafter leicht Sohenpriester Eleazar die Gewäheung ihrer und kehrten zurück mit einer schönen Handste des Gesehes Moses in goldnen Buchkaben mit zwen und siebenzig Aeltesten, sechs won und Stamme.
- 7. Der König sprach mit diesen Männern, ihnen Fragen vor, erkannte ihre Weisheit, jänfte sie mit Ehrenbezeugungen und mit jenken.

Sammlung mehrmal bestohlen und von den Raisern reichlicher wieder beschenkt. Als im Jahre nach Chr. W. 642 die Saracenen Alexandrien einnahmen, bab sich Johannes Grammasicus, ein berühmter christlicher Philosoph die Bibliothek vom Feldhetrn der Saracenen dus, welcher ihn schäpte. Dieser but den Kalisen Omar um Erlaubnik, dem Philosophen die Bücher zu geben. Aber der Kalif Omar antwortete, daß, wosern sie mehr, als der Alforan, enthielten, sie verdervlich zwo aber nicht, unnüß wären. Sie wurden daber auf seinen Besehl an die öffentlichen Bäber in Alexans drien vertheilt, welche während sein Monaten damit geheizt wurden.

- 8. Darauf wurden sie in die dicht Mlegandrien liegende Insel Pharos geführt, ihnen eine Wohnung bereitet worden. Demetraus Phalerus in Attika, welcher zehn Jahre 1 so großer Weisheit als Tugend seinem vaterladischen Athen vorgestanden hatte und jezt lebte, nahm thätigen Antheil dieser Arbeit, indem er jeden Absah, kiden die gelehrten Juden übereingekommen niederschrieb.
- 9. Diese Erzählung ist aus einer Schr genommen, welche schon ziemlich lange vor Sbr Geburt unter dem Namen eines gewissen Aristec vorgeblichen Hauptmanns der macedonischen Le wache des Ptolemäus und eines der an i Hobenpriester abgeordneten Gesandten, besat war und noch vorhanden ist.
- 10. Man erkennt leicht die Arbeit ein bellenistischen Juden zu Alexandrien. Ift gle das Historchen nicht ohne Witz ersonnen; so e hält es doch Umstände, welche keinen Glauf verdienen.
- 11. Judäa stand unter Schupherrschaft i ägnptischen Könige. Es bedurfte wohl nicht i Entlassung von ungefähr hundert Tausend gefangt Juden, um den Hohenpriester zu bewegen, ei Abschrift der heiligen Schriften und einige Schrigelehrte nach Alexandrien zu senden.
- 12. Sechs Gelehrte von jedem Stamm senden, möchte wohl schwer gewesen senn, sich von den zehn Stämmen des ehmaligen Reick Israel zwar verschiedene, aber doch nicht in sigroßer Menge, mit Juda und Benjamin ver niget hatten. Die Schwierigkeit wird aber 1 durch unübersteiglich, daß diese jüdischen Schrigelehrten, welche aus Judäa geholt werden sollte

der griechischen Sprache vollkommen fundig sepn mußten.

- 13. Ben seinem ersten Zuge nach Judaa satte Ptolemäus Soter über hundert Tausend Juden mit sich geführet. Daß aber er, der den Juden in Alexandrien gleiche Rechte mit den Wacedoniern ließ, so wie Alexander sie ihnen anch schon verlieden batte; er, dem auf seinem zweeten Rückzuge, als er das Land, gezwungen von der Macht des Antigonus, räumen mußte, viele Tausend Juden frenwillig folgten, die ersten sollte haben in Banden schmachten lassen, das ist nicht mahr-schielich.
- 14. Und was hätte ihn, einen heiden, bewegen können, einen solchen Werth auf ein Buch, das er nicht kannte, zu legen?
- 15. Die alegandrinischen Juden hatten die beiligen Schriften in ihrer Spragoge; daran ikt nicht zu zweiseln. Es bedurfte nicht einer aus Jerusalem geholten Handschrift, und es war gewiß leichter, unter den Juden in Alegandrien Ueberseber zu sinden, als unter den Juden in Jerusalem. Nach einigen Talmudisten wurden fünf Schriftgelehrte aus Ferusalem zu Vollbringung dieser Arbeit nach Alegandrien gesandt.
- 16. So unwahrscheinlich indessen dieser Erzählung des vermeinten Aristeas auch ist, ward sie dennach mit noch seltsamern Umständen in der Folge verbrämt.
- 17. Der bekannte Philo., ein gelehrter Jude, welcher in Alexandrien lebte und Zeitgenosse unsfers Heilands war, erzählt, daß die Dolmetscher ohne Abrede oder Vergleichung ihrer Arbeiten ihre Uebersepungen, jeder die seine, gemacht, und daß alle diese von Wort zu Wort mit einauder übereingestimmet hätten. Er zog hieraus den

Philo, de vita natürlichen Schluß, daß der Geist Gottes sie Moyele lib II. wunderbar durch Eingebung geleitet habe.

- 18. Dem heiligen Justinus, welcher im zwenten Jahrhunderte lebte, erzählten die Juden in Alexandrien dieselbe Geschichte mit dem Zusape, daß Ptolemäus jeden der Ueberseper in einer besondern Zelle habe sipen und alle Gemeinschaft des einen mit dem andern verhindern lassen.
- 19. Den hellenistischen Rabbinen genügte auch dieses bald nicht mehr. Zur Zeit des heiligen Epiphanius (im 4ten Jahrhundert) erzählte man, die Dolmetscher hätten, je zween und zween, in sechs und drenßig Zellen eines Hauses auf der Insel Pharos gearbeitet, wären alle Abend in sechs und drenßig Nachen aus der Insel in die königliche Burg gebracht worden, wo sie mit dem Könige gegessen, dann in sechs und drenßig Kammern, je zween und zween geschlasen hätten; und des Morgens wären sie immer wieder in die Inselzurückgeführt worden in sechs und drenßig Nachen.
- 20. Daß zu Zeiten der ersten Ptolemäer die Uebersetung der bebräischen beiligen Schriften in's Griechische, welche wir die Dolmetschung der LXX nennen, gemacht worden, das ist anser allem Zweisel. Ob auf den Wunsch eines dieser Könige? oder aus Eifer der alexandrinischen Schriftgelehrten? Ob vielleicht schon zur Zeit des Ptolemäus Soter? oder zur Zeit des Ptolemäus Philadelphus, und vielleicht auf Veranlassung des Demetrius von Phalerus, eines großen und weisen Mannes? wer mag das entscheiden? Vielleicht sind die fünf Bücher Moses, deren Dolmetschung mit vorzüglichen Gaben und großem Fleiße gemacht scheint, früher im Griechischen erschienen, als die andern heiligen Bücher.

- 21. Diese Uebersetung, welche anter dem Ramen der LXX so befannt ift, hat von jeher in der Kirche in großem Ansehen gestanden. Die Stellen, so die Apostel aus dem alten Testament auführen, haben sie mehrentheils wörtlich von ife entlehnet. In der griechischen Kirche bat fie med jest authentisches Ansehen, und da sie von gelehrten Juden gemacht worden, welche ihre. bebräische Muttersprache, die noch eine lebendige Strache war, wohl verstanden, auch von Gebranchen, fo fie felber übten, wohl unterrichtet. waren; so ift dieses Anfeben um so mehr gegrüne. det, wiewohl auch in ihr manches zu munschen. Meist, theils weil die Berfasser des reinen Griechia foen, wie wir es in den Schriften dieser Sprachenicht volltommen fundig waren, und. daber wohl auch ohne Roth hebraismen einschlie chen, (ich fage obne Roth, weil die Bermeidung aller hebraismen weder möglich noch rathfam gemesen mare,) theils weil fie aus Furcht, von Deiden migverstanden zu werden, sich manchmal mit Absicht umschlenernder Ausdrücke bedientan baben scheinen; endlich weil alle menschlichen-Mebeiten der Unvollfommenheit unterworfen find.
- 32. Philo ergählt uns, diese Uebersetung. babe den bellenistischen Juden in Regnpten solche Freude gemacht, daß sie ein jährliches Fest gestistet, ben dem ein fenerlicher Umgang nach der Jusel Pharos gehalten worden; da hingegen die eifrigen bebräischen Juden zu trauerndem Andenzien eben dieser Sache einen Fastag verordnet. Mich dünket, dieser Umstand gebe der Vermuthung, das die Uebersetung ohne Theilnahme des Hohen-viesers und der Spuagoge zu Jerusalem veranstaltet worden, ein großes Gewicht.

Philo, do vita Katürlichen Schluß, daß der Geist Gottes sie Moyels lib II. munderbar durch Eingebung geleitet habe.

- 18. Dem heiligen Justinus, welcher im zwenten Jahrhunderte lebte, erzählten die Juden in Alexandrien dieselbe Geschichte mit dem Zusape, daß Ptolemäus jeden der Ueberseper in einer besondern Zelle habe sipen und alle Gemeinschaft des einen mit dem andern verhindern lassen.
- 19. Den hellenistischen Rabbinen genügte auch dieses bald nicht mehr. Zur Zeit des beiligen Epiphanius (im 4ten Jahrhundert) erzählte man, die Dolmetscher hätten, je zween und zween, in sechs und drenßig Zellen eines Hauses auf der Jusel Pharos gearbeitet, wären alle Abend in sechs und drenßig Nachen aus der Insel in die königliche Burg gebracht worden, wo sie mit dem Könige gegessen, dann in sechs und drenßig Kammern, ie zween und zween geschlasen hätten; und des Morgens wären sie immer wieder in die Inselzurückgeführt worden in sechs und drenßig Nachen.
- die Uebersetzung der hebräischen beiligen Schriften in's Griechische, welche wir die Dolmetschung der LXX nennen, gemacht worden, das ist ausser allem Zweisel. Ob auf den Wunsch eines dieser Könige? oder aus Eiser der alexandrinischen Schriftgelehrten? Ob vielleicht schon zur Zeit des Ptolemäus Soter? oder zur Zeit des Ptolemäus Philadelphus, und vielleicht auf Veranlassung des Demetrius von Phalerus, eines großen und weisen Mannes? wer mag das entscheiden? Vielleicht sind die fünf Bücher Moses, deren Dolmetschung mit vorzüglichen Gaben und großem Fleiße gemacht scheint, früher im Griechischen erschienen, als die andern heiligen Bücher.

- 21. Diese Uebersetung, welche anter dem Ramen der LXX so bekannt ist, hat von jeber in der Kirche in großem Ansehen gestanden. Stellen, so die Apostel aus dem alten Testament anführen, haben sie mehrentheils wörtlich von ihr entlehnet. In der griechischen Kirche hat fie nech jest authentisches Ansehen, und da fie von gelehrten Juden gemacht worden, welche ibre. hebraische Muttersprache, die-noch eine lebendige-Sprache war, wohl verstanden, auch von Gebranchen, so fie felber übten, wohl unterrichtet. maren; fo ift dieses Anfeben um so mehr gegrundet, wiewohl auch in ihr manches zu wünschen Meist, theils weil die Berfasser des reinen Griechia fcen, wie wir es in den Schriften dieser Sprachenicht vollfommen kundig waren, und. deber wohl auch ohne Roth Hebraismen einschlie den, (ich fage ohne Roth, weil die Bermeidung aller Bebraismen meder möglich noch rathfam gewesen ware,) theils weil fie aus Furcht, von Seiden migverftanden zu werden, fich manchmal mit Absicht umschlenernder Ausbrücke bedientan baben scheinen; endlich weil alle menschlichen-Aebeiten der Unvollkommenheit unterworfen find.
- 32. Philo ergablt uns, diese Uebersetung. babe den bellenistischen Juden in Aegupten solche Frende gemacht, daß sie ein jährliches Fest gestistet, ben dem ein fenerlicher Umgang nach der Insel Pharos gehalten worden; da hingegen die eifrigen bebräischen Juden zu trauerudem Andensten eben dieser Sache einen Fastag verordnet. Mich dünket, dieser Umstand gebe der Vermuthung, das die Nebersetung ohne Theilnahme des Hohenspeiesters und der Spuagoge zu Jerusalem veransteltet worden, ein großes Gewicht.

Dem sen-, wie ibm wolle, so ift die leitende Sand der Vorsehung nicht zu verkennen. Die Zeit nahete, von welcher die Psalmen und die Propheten geweisfagt hatten. Die Bölfer der Erde sollten jur Erkenntniß Gottes und Seines Gefalbten gelangen. Diesem mußten die Beberrscher der Welt und die Eroberer vorarbeiten, ohne es zu wissen. Sie waren nur Werkleute, die Ihm den Weg pflasterten. Durch Alleganders Eroberungen mard die griechische Sprache weit im Morgenlande verbreitet, ward berrschend in ben meift bevölkerten Gegenden von dren Welt-Als das Evangelium geprediget ward, tbeilen. konnten die Apostel sich auch ben den Seiden auf das alte Testament berufen, da es in der griechi-Und mare diese schen Sprache bekannt mar. Uebersepung nicht so lange vor Erfüllung der Weisfagungen, die sich auf den Messias bezogen, bekannt gewesen: so hätten die Reinde der Religion unter den Griechen nicht unterlassen, die Schriften des alten Testaments für eine neue Erfindung der Christen auszugeben, um desto mehr, da sie des Hebräischen untundig waren und da sie so oft de Christen mit den Juden verwechselten; baber auch Porphnrius die Weiffagungen des Daniel, beren vollkommene Uebereinstimmung mit den erfolgten Ereignissen er befannte, für einen, nach diesen Greigniffen geschmiedeten, Trug bielt, nicht bedenkend, daß die Juden, Bemahrer dieser göttlichen Weissagungen, weit entfernt waren, Diesenigen zu schmieden, deren ihm auffallende Erfüllung sie doch läugneten.

# XLVIII.

- 1. Ptolemäus Keraunus, ältester Sohn des Ptolemäus Soter, den dieser mit Eurydice, Tochter des Antipater, gezeugt hatte, war durch Einfinß der Berenice, die als begleitende Jungfrau jener nach Aegypten gefolget und dann Gemahlinu des Ptolemäus geworden war, zu Gunsten ihres Sohne's, welcher nachher den Bennamen Philadelphus erhielt, von der Thronfolge ausgeschlossen worden.
- 2. Er floh zu Lysimachus nach Macedonien, deffen Sohn Agathofles seine (des Keraunus) Schwefter Lysandra geheirathet batte.
- 3. Agathofles, ein edler junger Jürst, ward auf Anstiften der Arsinoe, seiner Stief, mutter, und Stiefschwester des Keraunus, leiblichen Schwester des Philadelphus, getödtet. Darauf flüchtete Keraunus mit der Lysandra und deren Kindern zu Seleufus und beredete ihn zu einem Kriege wider Lysimachus, welcher in der ersten Schlacht besiegt und getödtet ward.
- 4. Seleufus, jest einziger noch lebender Feldbert Alexanders, wollte Best von Macedonien nehmen, ward aber meuchelmörderischer Beise von Aeraunus ermordet, dem er viel Gutes erzeigt datte. Dieser bemächtigte sich nun des macedonischen Königreichs, glaubte sich aber nicht in ruhigem Best desselben, so lange Rinder des Lysmachus lebten. Er vermochte die Arsinoe, seine Halbschwester, ihn zu beirathen, nachdem er severlich geschworen hatte, daß er deren Söhne an Kindeskatt aufnehmen würde. Kaum war sie seine Frau geworden, als er ihre Söhne ermorden ließ und sie nach Samothracien verbanute. Das Jahr nachber sielen Gallier in Macedonien

ein, nahmen ihn gefangen und zeriffen ibu, worauf Arsinoe nach Aegypten zog und Weib ihres leiblichen Bruders, des Ptolemäus Philadelphus ward, nachdem dieser seine Gemahlinn, die Tochter des Lysimachus, welche auch Arsinoe dies, verstoßen, weil sie aus Eifersucht seinem Leben nachzestellet hatte. Die zwote Arsinoe gebar dem Philadelphus keine Kinder und nahm die, so die erste geboren hatte, an Kindesstatt an.

- 5. Zu dieser Zeit begann der kriegerische Ruf der Römer, sich ausser Italien zu verbreiten, nachdem sie einen der größten griechischen Feldberren der Zeit, Pyrrbus, König von Epirus, besiegt und aus Italien getrieben hatten, wohin er, den Tarentinern wider die Römer benzusehen, mit einem Kriegsheere gekommen war.
- 6. Ptolemäus Philadelphus besteckte seinen Muhm, indem er diesem stolzen Volke Sothschafter sandte, ihnen wegen des Sieges über Pyrrhus Glück zu wünschen, der doch sein Schwager war. Die Zeit war schon nabe, da auch ausser Jtalien sich Römer zeigen sollten, als das "vierte Thier, "schrecklich, und gräulich, und gewaltig, das da "hatte große eiserne Zähne, fraß um sich, und "zermalmte, und das übrige zertrat's mit seinen "Füßen, und war sehr verschseden von den Dan. VII. 7. "vorigen."

7. Im sechzehnten Jahre seiner Regierung, im ein und zwanzigsten der Regierung des Ptolemäus Philadelphus, ward Antiochus Soter, Nachfolger und Sohn des Seleufus, mit Philadelphus

in Krieg verwickelt auf folgende Veranlaffung:

8. Magas, Halbbruder des Philadelphus, Sohn der Berenice und ihres ersten Manues Philippus, eines unbekannten Macedoniers, hatte schon zu Zeit des Ptolemans Soter auf Bitte sei-

r Mutter die Statthalterschaft von Eprene und n Libpen erhalten. Jest empörte er sich, nahm n königlichen Titel an, ließ sich nicht genügen jenen Ländern und zog mit einem Heere wider nen Bruder und König. Zugleich bewegte er n Antiochus, sich mit ihm zu verbünden. Ptoleins kam aber diesem zuvor, indem er mit chissen dessen Küsten anfallen und verwüsten s, ihn daber nöthigte, sein Heer daheim zu halten, wodurch zugleich Magas verhindert und, vorzudringen. Es scheint, daß der Arieg durch einige Jahre in Stillstand gerieth.

- 9. Antiochus Soter ftarb im zwanzigsten aber seiner Regierung. Ihm folgte sein Sohn it dem Bennamen, der Gott, den die Milester mark gaben, als er se von der Herrschaft res Tyrannen Timarbus befrente. Dieser Gott it der Stratonice gezengt worden, welche Seatlas seinem Sohne, der aus Leidenschaft für ste krantte und dem Tode nahe kam, überlassen tte.
- 10. Im britten Jahre der Regierung Anschus, des Gottes, sandte Magas zu Philadelass um Friede mit dem Antrage, daß er seine wheer Berenice dem ältesten Sohne des Königes m Weibe geben wollte, und sie diesem die Prozent, in deren Besit er sich gesett hatte, als mutschap bringen sollte. Auf diesen Borschlag urd der Friede gemacht. Gleich nachber kark agas vor Bollziehung der Heitath. Seine itwe Apame beschloß, diese zu hindern, und both m Demetrius, Sohne des Demetrius Poliorats, Bruder des macedonischen Königes Antians Gonatas, ihre Tochter an mit dem Besit und Corene und von Libyen. Demetrius zog hin

nach Enrene. Er gestel der Apame so wohl, das sie ihn für sich behielt. Aufgeblasen durch sein Glück, begegnete er den Großen des Landes und auch der jungen Fürstinn mit Stolz. Man verschware sich wider ihn, Berenice führte selbst die Berschwornen vor sein Gemach, wo er gemordet ward, obgleich Apame sich zwischen den Schwertern und dem Leibe des Demetrius zu stellen suchte. Berenice ging nach Aegypten und heirathete den Sohn des Königes Philadelphus, mit dem ihr Bater sie verlobt hatte. Apame ward gesandt zu ihrem Bruder Antiochus, dem Gotte, nach Sprien.

11. Diesen wußte sie zur Erneuung des Arieges mit Philadelphus zu entstammen, welcher schon abnehmend an Kräften das Heer Feldherren anvertraute, da hingegen Antiochus sein großes

Jast. XXVI. Heer selbst anführte.

12. Während dieses Arieges siel Parthien von ihm ab wegen einer Abscheulichkeit seines Statthalters, des Agathofles, dem Arsaces, ein entschlosuer und frastvoller Mann, seinen Bruder, den Jüngling Tiridates, welchem jener freventlich nachstellte, und zugleich dem Antiochus diese Pros. 3. 8. 3755. Vinz entriß, indem er ein neues Reich stiftete, B. Chr. S. 248. das parthische Reich.

- 13. Zu gleicher Zeit empörte sich Theobotus, Statthalter von Baktria, warf sich zum Könige auf und behauptete dieses erneuerte Reich, welches, eh' es den Persern unterworfen ward, eines der ältesten Reiche Asiens gewesen war.
- 14. Antiochus ward durch diese Ereignisse desto eher bewogen, Frieden mit Philadelphus einzugehen unter der Bedingung, sein Weist Laodice, (welche mit ihm Einen Vater hatte; denn die Blutschande nahm überhand ben den Selenciden wie ben den Lagiden) zu verstoßen und

Berenice, Tochter des Philadelphus, zu beirathen, auch der von ihr zu erwartenden Nachkommen-schaft den Thron zu hinterlassen.

- 15. Als aber dren Jahre nachher Ptolemäus Philadelphus flarb, verstieß Antiochus, der Gott, die Berenice und rief die Laodice wieder herben mit den Kindern, so sie ihm geboren hatte.
- 16. Sie aber, alten Groll begend und seinem Wantelmuth nicht trauend, ließ ihn bald vergiften. Sie legte einen ihm ähnlichen Mann, Artemon, in's Bette des todten Königs, welcher seine Rolle so gut spielte, daß der Tod des Antiochus eine Zeit lang verborgen blieb, unter dessen Namen se Ankalten traf, sich und ihren Kindern das Leben und ihrem ältesten Sohne das Reich zu schern, der auch zum Könige ausgerufen ward. Er hieß Seleufus und nahm später den Bennamen Kallinitus (ruhmvoller Sieger) an.
- 17. Berenice flob nach Daphne (nah' ben Antiochia) in ein festes Schloß, wo Seleukus sie belagern ließ.
- 18. Das Schickfal dieser Fürstinn rührte die dem sprischen Reich unterwürfigen Städte von Aleinasien so sehr, daß sie wider Selenkus aufstanden und ein heer gen Antiochia sandten. Zugleich zog Prolemäus Euergetes, ihr Bruder, mit großer Macht ihr zu hülfe. Aber noch ehe diese zwiesache hülfe ihr nahe kam, war Berenice schon mit ihrem Sohn und ihrem ägnptischen Gestolge erwordet worden.
- 19. Ptolemaus und die verbündeten Städte beschloßen unn die Rache derjenigen, deren Rettung nicht mehr möglich war. Bende Heere vereinigten sich unter der Anführung dieses Königes. Er ersberte Sprien und Eilicien, ließ die Lapdice tödten, ging über den Euphrat, unterwarf sich

die Länder des Seleukus bis an Babylon und an ben Tigris. Er hatte fich mahrscheinlich bes gangen großen Reichs der Seleuciden bemächtiget, wofern ein Aufruhr ihn nicht zur heimfehr gezwungen. Er ernannte einen gewissen Antiochus zum Stattbalter der Provinzen, so er diesseits des Taurus erobert hatte, und feste feinen Feldherrn Zantippus istinAppian. den Provinzen jenseits dieses Gebirges vor.

Jos. contr. App. 11, 5.

- 20. Er nahm seinen Rüchweg über Jernfalem, wo er dem lebendigen Gotte Dankopfer für seine Siege brachte, da er hingegen, als er in Negypten antam, feinen Bögen nicht opferte.
- Unfägliche Beute brachte er aus dem Morgenlande beim, vierzig Tausend Talente Silbers, ungeheure Menge silberner und goldener Gefäffe, und dritthalb Tausend Göpenbilber, unter denen diejenigen waren, welche Kambuses aus Acgypten geführt batte. Dieser ägnptischen Gögenbilder wegen gaben die Aegyptier ibm den Bennamen der Wohlthäter, welches auf ariechisch, der damaligen hofsprache der Rachfolger Alexanders, Euergetes lautet.
- 22. Seben wir, wie bestimmt die Schicksale Dieser Zeit von Daniel geweissagt worden:
- "Und ber König gegen Mittag wird **23.** "mächtig werden; aber einer der Fürften mächtiger, an. XI, 5., als er; denn groß wird seine Herrschaft senn. "
  - 24. So groß auch die Macht des Ptolemans Soter, Stifters des maecdonisch - ägnptischen Reiches war, indem er Aegnpten, Libnen, Eprene, Arabien, Phonizien, Palästina, Colesvrien, Die meiften am Meere gelegnen Provinzen von Kleinafien, die Insel Eppern, verschiedne Juseln bes ageischen Meers und in Griechenland Sicus und Kerinth beherrschte; se war dennoch Seleutus mächtiger, als er; benu er berrschte vom Taurus-

gebirge bis an des Indus Strom, ausserbem über verschiedne Provinzen von Aleinasien, und kurz vor seinem Tode unterwarf er sich Macedonien und Thracien. Appian sagt, sein Reich habe zwen und siebenzig Satrapien enthalten.

25. "Nach etlichen Jahren", so fährt der Prophet fort, "werden sie" (nämlich die Könige von Aegypten und von Sprien) "sich mit einander "befreunden, und die Tochter des Königs gegen "Mittag wird tommen jum König gegen Mitternuacht, Ginigkeit zu stiften; aber sie wird nicht nbekeben durch starken Arm, auch ihr Same "nicht, fondern fie wird übergeben fammt denen, "die fie gebracht haben, und die eine Zeit fie "unterftüt hatten. Es wird aber ber Sproffen neiner ihres Stammes sich erheben; der wird ntommen mit Heersmacht, und dringen in das "Land des Königes gegen Mitternacht, und Auch wird "verbeeren; und fiegen. "Götter und Bilber sammt den filbernen und gelbenen Aleinoden wegführen gen. Alegypten "und vor dem Könige gegen Mitternacht siegreich bestehen. Und wenn er durch deffelben "Königreich gezogen ift, wird er beimkehren in "fein Land."

Dan.XI,5-- 9.

26. Sobald Ptolemans nach Aegypten heimgekehret war, ging Seleufus mit einer großen Flotte unter Segel, die abgefallnen Städte Kleinafiens sich wieder zu unterwerfen; aber kanm hatten die Schisse das hohe Meer gewonnen, als sie
von einem gewaltigen Sturme zerstört wurden;
als ob, wie Justinus. sagt, die Götter Wind
und Wogen zu Dienern ihrer Rache gemacht
hitten. Mit Müh' entrann Seleufus, und mit
venigen.

Just. XXVII.

27. Unerwartet war die Folge dieses Unglucks. Es sohnte die Städte mit dem, welchen fle verabscheut hatten, jest aber als einen folchen ansaben, den die Götter selbft bestraft batten, dem die Menschen verzeihen müßten. Sie fehrten unter seine Herrschaft frenwillig zurück, wodurch er sich in Stand gesett sab, wieder ein großes Deer zu sammeln; um die von Ptolemaus erober. ten Länder wieder zu gewinnen. Auch rief er seinen Bruder Antiochus zu Hulfe, welcher, noch ein Jüngling von vierzehn Jahren, an der Spipe eines Heers in Kleinasien stand, und verhieß ihm alle Provinzen dieses Landes, welche jum fprischen Reich geborten. Dieser zeigte fich febr bereit, eroberte, was ihm in dem Wegelag; aber es mard nur zu bald offenbar, daß er nicht für seinen Bruder focht, sondern für sich selbst ein großes Reich stiften wollte.

28. Indessen hatte Ptolemäus wenig Luft, mit benden Brüdern zugleich zu friegen, und schloß mit Seleutus den Frieden auf zehn Jahre.

29. Antiochus, dem seine Schnelligkeit und Raubsnacht den Namen Hierax (der Habicht) zugezogen hatte, rüstete sich noch immer zum Kriege, aber wider seinen Bruder, unter dem Vorwande der verheißnen Provinzen von Kleinasien, da hingegen Seleutus sich der Erfüllung seines Bersprechens weigerte, weil Ptolemäus Friede mit ihm gemacht hatte.

30. Es kam zwischen benden Brüdern zu einer Schlacht. Seleukus ward überwunden und entrann mit Müh'. Antiochus hatte viele afiatische Gallier als Söldner in seinem heer. Da unter diese das Gerücht sich verbreitete, Seleukus sen gefallen, so beschlosen sie, Antiochus auch pu tödten, in der Hoffnung, sich der Herrschaft über

l bemächtigen. Antiochus lösete sein Leben, r ihnen alle seine Schäpe gab.

Seit etwa hundert und drenßig Jahren die Gallier, nachdem sie zuerst in Italien den waren und Rom eingenommen hatinsälle in mittägige Länder gemacht, und ersten Jahren der Regierung des Ptolemäus varen sie in Griecheuland und in Maceeingedrungen. Nachher überschwemmten nasien und eroberten einen Theil von wgien. Als sie sich mit den Griechen dort thatten, nannte man sie Gallogräci und Balaten. In den ersten Zeiten des Christs entstand hier schon eine Gemeine, and der kanonische Brief des Apostels Paulus ist, den wir den Brief an die Galaten

Ungefähr zu Zeit dieser Eroberung laten in Phrngien batte fich Philetarus, ilter des Lysmachus, in Pergamus, einer nit einem Gebieth in Muffen, unabhangig Ihm folgte sein Reffe Eumenes auf verrichteten Thron. Dieser wollte jest den ist nugen, welcher zwischen Antiochus und den Galliern entstanden mar, nde herzufallen. Da schloß Antiochus mit inen neuen Vertrag, entsagte dem Anspruche errschaft über fie und nannte sich ihren igenoffen. Eumenes überfiel und befiegte lach seinem Tode eroberte fein Bruder, i, das Land der Gallier und unterwarf sie Berrschaft.

Reich geschmälert. Arsaces eroberte ien, und fügte es hinzu zu seinem neugeen parthischen Reiche. Auch verbündete

er fich mit Theodotus, dem neuen Könige von Baftrien, und nach deffen Tode mit seinem Sobne Theodotus II.

- -34. Während das väterliche Reich von 'so vielen Seiten Abbruch litt, führten die Brüder, Seleutus und Antiochus, unversöhnlich ihren Arieg.
- 35. Antiochus verstärfte sich durch die Galaten, und in diesem Kriege muß, wie Prideaug richtig bemerkt, die große That geschehen senn, an welche Judas, der Mattabäer, fünf und siebenzig Jahre nachher die Juden erinnerte, daß acht Tausend ihres Boltes durch Gulfe Gottes, verbunden mit vier Tausend Macedoniern, so aber pch aus Furcht zurückgehalten, hundert und A Matt. VIII, swanzig Tausend Galaten in einer Schlacht ben Babylon erschlagen haben.

20.

- 36. Da Judaa zu dieser Zeit unter ägyptischem Schupe stand, so mussen diese acht Tausend nicht aus ihrem Vaterlande gefommen, sondern von jenen Juden gewesen senn, welche Seleutus Rifator fo zahlreich und mit Ertheilung fo großer Frenheiten nach Antiochia, Seleucia und vielen andern von ihm erbaueten Städten berufen batte.
- 37. Antiochus floh zum Könige von Kappadocien, feinem Schwäher. Diefer wollte ibn tödten laffen; da warf er fich seinem Feinde Btolemaus in die Sande, welcher ihn gefangen fette. Durch Sulfe einer Bublerinn entfam er, fiel Josh XXVII. aber Räubern in die Hände, so ihn tödteten.
  - 38. Seleufus. wollte nun Bartbien mieder erobern, ward aber besiegt, gefangen, und farb nach vierjähriger Gefangenschaft an einem Sturg vom Pferde, zwanzig Jahre nach seiner Thronbesteigung. Ob er den Bennamen Kallinifus (ruhmvoller Sieger) aus Spott, oder seci

Besiegung seines Bruders Antiochus hierar erhalten, ist zweiselhaft. Er hinterließ zween Söbne, Seleufus, der den Bennamen Keraunus (der Blip) annahm, und Antiochus, welcher rachber der Große genannt ward.

Just. XII.

## XLIX.

- 1. Eleazar, der Hohepriester, starb nach fünfzehnichtiger Amtsführung. Da folgte ihm sein Bruder Manasses, dritter Sohn des Hohenprieters Jaddua, und starb in einem sehr hohen Alter, sachdem er diese Würde ben sechs und zwanzig Jahren verwaltet hatte.
- 2. So gelangte endlich Onias II. zum Podenpriesterhum, Sohn Simons, des Gerechten, weder durch Edelmuth, noch durch Beist seines großen Baters werth, dessen Sitz er einnahm im fürf und drenßigken Jahre der Regierung des Piolemans Philadelphus.
- Jieser Onias unterließ fünf und zwanzig Jahre, die jährliche Steuer von zwanzig Talenten zu entrichten, deren einziger Zweck die öffentliche Anerkennung der ägnptischen Schupherrschaft, gewesen zu senn scheint, deren die Juden sich nicht weigern konnten ").

Dir werden gleich seben, daß die eigentlichen Sinkünste des Königes aus Judaa gang andern, welt reichern, dueuen entsießen. Diese zwanzig Talente, wosern es, wie zu vermuthen, alexandrinische Talente waren, der zen jedes 2,100 Athle. an Werth enthielt, betrugen die mäßige Suidme von 42,000 Athle.

- 4. Onias hatte diese Steuer erboben, aber nicht abgesandt, sondern sich selbst damit bereichert. Nach Verlauf von fünf und zwanzig Jahren sandte Ptolemäus Energetes, der die Zurückhaltung dieser Gebühr wohl als eine stillschweigende Aufsagung des Gehorsams ansehen mochte, einen Gewaltigen seines Hoses, Athenion, welcher sehr viel ben ihm vermochte, gen Jerusalem, diesen Rücksand einzufordern, mit der Dräuung, falls die Juden sich dessen weigerten, so würde er sie aus dem Lande treiben und mit neuen Bewohnern es bevölkern.
  - 5. Die allgemeine Bestürzung, welche der Anftrag des Athenion in Jerusalem bewirkte, war desto größer, da der Hohepriester allein sie nicht theilte, sondern, so athern, als frevelhaft, seinen Raub zu behalten hoffte.
  - 6. Des Hohenpriesters Schwester, Eheweib eines gewissen Tobias, hatte einen Sohn, Joseph, welcher, noch ein Jüngling, seiner Nechtschaffenbeit und Alugheit wegen, in großem Ansehen stand. Er lebte auf dem Lande, wohin ihm seine Mutter Nachricht sandte von der öffentlichen Gefahr. Sogleich eilte er in die Stadt und hielt dem Obeim in farken Ausdrücken dessen Geiz und Veruntrenung vor, welche ihn und das ganze Volk in's Verderben zu stürzen dräueten. Als er aber zur Herausgabe des Geldes nichts über ihn vermochte und die Wahrheit der Bemerkung eines unserer Dichter erfuhr:

"Wer sich zu keiner Pflicht "Und nur auf Geld versteht, der schämt sich nicht;"

Gellert.

da rieth er ibm, wenigstens nach Alexandrien zu reisen, benm Könige um Erlagung der gehäuften Summe auzuhalten. Onias aber beharrete ben seiner Stumpfnd erklärte, daß er lieber seiner hohen entsagen, als eine Reise unternehmen

Endlich erboth sich Joseph selbst zu dieser wosern der Hohepriester ihm Erlaubniß eben würde. Diese erhielt er leicht. Soversammelte er das Volk im äussersten Hofe mpels, ermahnte es zur Ruhe und verhieß Erfotg seiner Reise. Das Volk freute sich, ihm und bat ihn um Aussührung seiner Absichten.

Aus der Versammlung ging er gerade enion, führte ihn in sein Haus, bewirthete Alich mährend dessen Aufenthalts in Jeruund gab ihm benm Abschiede schöne Ge; Athenion hingegen versprach ihm sein et benm Könige, den er, wenn er seiner gemäß nach Alexandrien täme, günstig würde.

- o. Athenion hielt Wort; er gab dem Könige vortheilhaften Begriff von der Rechtschaffennd Weisbeit des Joseph, auf dessen Ankunft 1 vorbereitete.
- 1. Dieser machte sich auf den Weg, nachr zur Reise, um mit Anstand vor dem Könige
  scheinen, zwanzig Tausend Drachmen, das
  , vier Tausend Reichsthaler, in Samaria
  zt hatte.
- 2. Es traf sich, daß er auf der Reise thene Männer aus Eölesprien und Phönizien s, welche nach Alexandrien gingen, um auf achtung der königlichen Gefälle in Eölesprien, zien, Judäa und Samaria zu biethen, die ch den Meistbiethenden überlassen ward.

- 13. Diese verlachten ihn wegen seines armseligen Aufzugs. Es scheint aber, daß er, indem er mit ihnen die Reise fortsetze, aus ihren Besprächen über den Ertrag dieser Pachtung besset unterrichtet ward, als ihnen nachher lieb senn mochte.
- 14. Der König war in Memphis, als sie in Alexandrien ankamen, ward aber erwarter. blieben daher in Alexandrien, der thätige Joseph bagegen reiste bem Könige entgegen und begegnece ibm auf der Landstraße, wo er mit ber Königinn und Athenion in Ginem Wagen faß. Dieser erkannte ibn fogleich und fagte dem Könige: da komme ber wactre junge Mann aus Judaa, von dem er ihm erzählt habe. Ptolemaus begrüßte ihn zuvorkommend und hieß ihn in feinen Wagen fleigen. Mit einer Freymuthigfeit und naten Laune, welche den Großen oft defto mehr gefallen, je feltner sie folche in ihren Umgebungen Anden, rügte Joseph die Thorheit des Onias, schob aber deren Schuld auf deffen hobes Alter und fügte scherzhaft bingu: Bon uns Jünglingen, B Rönig, wirk du alles erhalten, was du begehren magst.
- 15. Er gestel dem Könige so woht, daß er ihn in der königlichen Burg zu Alexandrien wohnen und seinen täglichen Gaßt senn ließ zum großen Erstaunen der vornehmen und reichen Herren aus Phönizien, die sich während der Reise nach Alexandrien über den schlichten Anszug des jungen Juden Instig gemacht hatten.
- 36. Als der Tag der jährlichen Pachtung gekommen war, und diese Männer für die gesammten königlichen Gefälle in Eölesprien, Phönizien, India und Samaria acht Tausend Talente bethen, da warf Joseph ihnen ihren Eigennup vor und

- fogteich fechzehn Tansend Talente und nocht die einzuziehenden Güter der Strafbaren, be bisher den Pächtern zugefallen waren.
- 17. So wohl dem Könige dieses Anerbiethem L und so günstig auch seine Meinung von ihr war, fragte er ihn dennoch, ob er für die ung der Pacht Bürgen zu stellen vermöchte? seiner gewöhnlichen Munterfeit antworteta ist. D ja! gute und angesehene Personen, man wohl trauen mag! Wen? fragte lemäns. Dich selbst, o König, und deine mahlinn, daß ihr einer benm andern die Bürg-ist für mich übernehmet!
- 18. Der König lachte-, überlief ihm die benng, bestand nicht auf die Bürgschaft.

  19 aber nahm fünshundert Talente in Alexan
  2 auf, tilgte damit den Rückstand des Onias.

  2 reisete ab, nachdem ihm der König zwen Tau
  3 Soldaten zu Handhabung seines Amts bewil
  datte.
- 19. Als er nach Astalon, kam, und die wohner sich der Entrichtung königlicher Gefälle ihn weigerten, ihn auch beleidigten; so ließ wanzig dieser Männer hinrichten und sandte Betrag ihrer verwirkten Güter, so sich auf end. Talente belief, an den König. Mit cher Strenge versuhr er in Skytdopolis, einer de in Palästina. Er behielt diese Pacht-zwen zwanzig Jahre, ward sehr reich und sandte Zeit-zu Zeit dem Könige, der Königinn und, Gewaltigen des Hoses, zu Alexandrien großen, ant. jud. hense.

### L.

- 1. Seleukus Keraunus, König in Sprien, fog aus wider Attalus, König von Pergamus, welcher sich des ganzen kleinen Asiens vom Hellespont bis zum Gebirge Taurus bemächtigt hatte.
- 2. Im dritten Jahre seiner schwachen Regierung, mährend welcher sein Better Achaus, (Sobn seines mütterlichen Obeims Andromachus,) den Staat und das Heer aufrecht erhielt, ward Reraunus ermordet. Achaus ftrafte die Urheber der Verschwörung mit dem Tode. Das heer both ihm die Krone an, verschiedne Provinzen fimmten ein in den Wunsch des Heers; er aber schlug sie aus und fandte mit einem Theile der Rriegsmacht Epigenes, einen erfahrnen Felbherrn, aum fünfzehnjährigen Untiochus nach Babnion, mobin schon dessen Bater Rallinifus, daß. er bort erzogen murde, ibn gefandt hatte. Mit dem übrigen Theile bes Heers vertheidigte Achaus bas Reich Polyb. IV. wider ben Attalus.

- Antiochus, den man nachber ben. Großen bieß, ernannte gleich im Anfang feiner Regierung Molon und dessen Bruder Alexander zu Satrapen, diesen in Persien, jenen in Medien, Epigenes behielt er ben fich, als Anführer des Heers, in welchem er selber war, dem Achaus ließ er die Unführung in Rleinasien, welches diefer große Reldherr mieder eroberte und den Attalus auf dessen Gebieth von Pergamus einschränkte; Ber- f mias aber, einen Karier, erhielt er in der Burde des Staatsministers, die er unter Seleukus Reraunns gehabt.
- Molon und Alexander emporten fich, warfen fich ju Königen der ihnen anvertranten

Länder auf. Wahrscheinlich wären sie bald unterdrückt worden, wenn Antiochus dem Rath des
tapfern Epigenes gefolgt und gleich gegen sie
gezogen wäre; aber Hermias hielt ihn davon abtheits weil er, dem Epigenes und allen rechtschaffnen Männern Feind, deren Ansehen immer benme Könige zu schwächen suchte; theils wohl auch,
weil ihm vor dem Feldzuge wider die mächtigen
Aufrührer im Morgenlande bange war.

- 5. Er ricth daber dem Antiochus, welcheme die Wiedereroberung von Sprien, so Ptolemäns Energetes genommen, sehr am Herzen lag, und welcher sich desto mehr Erfolg von dieser Unternehmung versprechen durfte, da jener ägnptische König so eben gestorben war, Eölesprien zu erobern und sich dedurch den künftigen Besit von Sprien zu sichern.
- Jahre seiner Regierung \*). Waren sich bisberdren Ptolemäer mit abnehmendem Verdienst gefolzet, so war doch weder Soter fren von Tadel, noch auch Euergetes von guten Eigenschaften ganzentblößt gewesen. Sein Sohn aber, welcher den. Namen Philopator annahm, (der den Vater liebt,) gleichwohl im Verdachte war, seinen Vater verzistet zu baben, seine Mutter ermorden ließ wie anch seinen Bruder, war ein Ungeheuer von Graussmiteit und ein weichlicher Lüsting, welcher bald geleitet ward von Sosibius, seinem Staatsminister, auf dessen Eingebung er seinen Gaussreund Aleomenes, den letzen der Spartaner in Vande legte;

<sup>9)</sup> Wenn einige Swriftsteller ihn im 27sten Jahre seiner Regierung sterben lassen, so rechnen sie von der Zeit an, da sein Water Philadelphis, ihm die Nachfolge-zu schew, ihn zum Mitregenten gungbm.

Polyb. V.

hald den Sosibius zur Ausführung seiner eignen hosbaften Anschläge brauchte, als er zum Benspiel durch ihn die Königinn Arsinoe, seine Fran und Schwester, die auf seinen Kriegen ihn begleitet, in der Schlacht ben Raphja ihn nicht verlassen, das Heer ermuntert, ihm immer Treue und Zärtlichkeit erwiesen und ihm einen Sohn geboren hatte, durch Gift tödten ließ \*),

- 7. Es ward dem Hermias nicht schwer, den Antiochus zu bewegen, den Feldzug gegen Eölesprien selbst zu unternehmen und Feldherren gegen die Aufrührer des Worgenlandes zu senden.
- 8. Unterweges begegnete dem Könige in Bengma, (einem Orte in Snrien, wo eine Brücke Aber dem Euphrat lag, anch anjest noch liegt.) seine Brant, Laodice, Tochter des Königes in Pontus, mit welcher er dort die Hochzeit seperte. Hier erfuhr er, daß seine Feldberren von den Aufrührern geschlagen worden, und erkannte die Weisheit des Raths, so Epigenes ihm gegeben, ließ sich aber gleichwohl wieder hinreißen von Bermias, der ihm vorstellte, Könige müßten gegen Könige ziehen und ihre Feldberren wider Aufrührer brauchen.

9. Es ward Xenötas, ein Achaier, als Oberfeldherr in die Morgenländer gesandt, ein verdienstloser Günkling des Hermias. Us ex

Polnbius und der Berkasser des sogenannten dritten Buchs der Makkabäer nennen sie Arsinde und find für diese Geschichte gültigere Zeugen, als Livius, welcher sie Kleopatra, ober Justin, der sie Eurydice nennteinige sind der Meinung, diesem Ptolemans sen ans bitterm hobne der Benname Philopator gegeben werden; wir finden ihn aber auf einigen seiner Münzen.

er den Tigris ging, ward er von den Jeinden, im Hipterhalte standen, überfassen und mit dem ere getödtet, wodurch die Provinzen Babysonien. d. Mesopotamien den Aufrührern in die Hände sen.

Polgh. V.

- 10. Antiochus erfuhr diese Riederlage, als die Bässe von Cölesprien so wohl bewacht von eodotus, dem Actolier, Feldherrn des Ptolezins, gefunden hatte, daß er nicht vordringen men, und beschloß daher endlich, jest mit dem vere selbst wider die Empörer des Morgenlandes ziehen. Da die Gegenvorstellung des Hermiak einel fruchtlos blieb, schien dieser auch selbst ipe Reinung zu ändern.
- Upamen ein Aufruhr im Heer entstand, welcher König in große Unruhe versetze, erboth sich ermias, aus eignen Mitteln die Goldaten zu friedigen, wosern Antiochus den Epigenes zuschässen wollte. Der junge König ging, wiesel unwillig, diese Bedingung ein, und sobalktruias diesen biedern Mann von der Person des inigs getrennt hatte, schmiedete er einen Brief; habe Molon ihn geschrieben, an den Epigenes, welchem jener diesem Dank sagte für Anzetzug einer Berschwörung gegen den König. Epizues ward unverhört hingerichtet.
- 12. Das Schickfal dieses rechtschaffnen Mans s hielt Zeuzes, einen Feldberrn, nicht ab, wider u Rath des Hermias den König zu bewegen, ier den Tigris zu geben. Molon ward angegrifu, besiegt, und tödtete sich selbst. Sein Bruder eolaus brachte diese Nachricht dem Alexander in ersen. Bende mordeten ihre Mutter, ihre Weit, ihre Kinderl, sich felbst.

- 13. Medien und Persien unterwarfen sich wieder dem Antiochus, dessen Freude durch die Nachricht von der Geburt eines Sohns erhöhet ward.
- 14. Hermias nahm Theil an dieser Frende auf eine Weise, die seiner würdig war. Das Leben eines kleinen Prinzen öffnete ihm die Aussicht einer langen Minderjährigkeit, wenn nur der Tod des Königes befördert würde!
- Ariege mit benachbarten wilden, sehr streitbaren Wölfern an Mediens Gränze, deren mächtigste die Atropatier waren. Als aber deren König, ein Greis, sich den Forderungen, so an ihn geschahen, sogleich unterwarf, sehlte es diesem Ariege am Aplasse.
- 16. Hermias machte sich indessen immer verhaßter durch Trop gegen die Großen, durch Druck der Bölker, durch Tücke, welche dem Könige selbst nachstellte.
- 17. Da dieser die Soldaten des Moson, nachdem er ihnen ihre Untreue nachdrücklich vorgeworfen, in seinen Dienst genommen, auch mit milder Schonung gegen Städte und Landschaften, deren Betragen während des Aufruhrs schuldig gewesen, versahren hatte; so wüthete Hermias gegen Seleucia, dessen Stadtrath er verbannte, viele Bürger martern, verstümmeln oder tödten ließ und der Stadt eine Buse von tausend Lalenten auslegte, welche Antiochus zu hundert und fünfzig Talenten berunter seste.
- 18. Endlich wagte ein Mann, Apollophanes, der Arzt, dem Könige die ganze Schalkheit des hermias zu entdecken und ihn wider deffen Tücke zu warnen. Antiochus, welcher schon Verdacht wider den Minister gehegt, öffnete die Augen

unz. Anf einem Lustwandel vor dem Lager, we ermias ihn begleitete, ließ er den Mann, den er fentlich der strafenden Gerechtigkeit übergeben Gen, auf ungerechte und ungeziemende Weise worden; auf ungerechte, weil unverhört, auf ugeziemende, weil auf verstohlne.

19. In kurzen Worten beschreibt Polybins, be schön das nicht ungewöhnliche Verhältniß, in elchem der junge König mit dem alten Schalk kanden hatte. "Umfangen und eingenommen von vorgespiegelten Finanzvortheilen, immer bewacht von der Tücke des Hermias, der zugleich sich ihm, gefällig machte, war Antiochus sein selbst nicht mehr mächtig ")."

Polyb. V, Se.

20. Sobald in Apamea der Sod des Herias ruchtbar geworden, fielen die Weiber über in Weib, die Kinder über seine Kinder her und: inigten sie.

21. Antiochus hatte nun zwar das Joch des ermias abgeschüttelt, war aber erst achtzehn ahre alt und hatte zween Feinde zu bestehen, den önig von Aegypten und seinen Better Achäus, nen mächtig an Land und Heer, diesen fräftig irch Geist und durch Muth.

22. Wir haben gesehen, wie bieder er die rone ansschlug und den jungen Antiochus auf m Thron behauptete. Als er aber sah, wie Epises das Opfer des Bermias ward, wie unter m Namen des Antiochus Bermias alles und in lem war, wie dieser Mensch verdiente Männer iterdrückte und ganze Länder, auch wohl einsah, s sein Verdienst der Nachstellung des Elenden

<sup>\*)</sup> Περιεχόμενος δε καὶ προκατειλημμένος οἰκονονίαις καὶ Φυλακᾶις καὶ δεραπείαις ὑπο τῆς Ερμείκ κακοηθείας, ἐκ ἦν ἀυτῆ κύριος. Ρολγο. V, 50.

nicht. entgeben könnte, da ließ er, gedrängt und überwältiget von diesen Vorstellungen, sich hinreißen zum Aufstande, nahm den Namen eines Königes von Asien an und das Diadem zu Laodicea in Phrygien.

- 23. Auf den Rath des Apollophanes, welcher unn viel benm jungen Könige galt, zog dieser zuerst gegen das sesse Seleucia in Sprien, (nicht zu verwechseln mit dem großen Seleucia zwischen dem Euphrat und dem Tigris,) dessen Ptolemäus Euergetes sich, als er seiner Schwester Berenice zu Hülfe gecilet- war, bemächtigt hatte. Diese Stadt war wichtig wegen ihrer Festigkeit, und weil sie der Hasen von Antiochia, indem sie tieser am Orontes, an dessen Mündung lag. Antiochus eroberte diesen Ort mit Stuvm, nachdem einige der ägnptischen Besehlshaber von ihm gewonnen worden. Er versuhr schonend mit den Einwohnern.
- 24. Darauf eilte er nach Colesvrien, mobin ibn Theodotus, der Actolier, Statthalter des Ptolemäns, eingeladen hatte, weil er mit diesem febr unzufrieden war. Nachdem er im Jahre vorber Antiochus, wie wir gesehen, den Eingang in's Land so muthig gewehrt hatte, war er dennoch, als habe er mehr thun können, in Alexandrien angeschwärzet upd dorthin berufen, wiemohl lobgesprochen und zurückgesandt worden. Er aber verschmerzte nicht- diesen Schimpf und fehrte beim mit empörtem Gefühl über die Laster des üppigen Er bemächtigte fich sogleich der Stadt Torus und Ptolemäis. In dieser letten Stadt ward er von Nifolaus, der, wie er, ein Aetolier und Feldherr des Ptolemaus war Antiochus zog ihm zu Hülfe, fand aber tapfern Widerftand von Nifplans, der sich ber Passe bes

anons bemächtigt batte. Doch mußte dieser bee bermacht des Antiochus nachgeben.

Nach wechselndem Glud und Thaten, welchen Theodotus und Nikolaus sich gegen ander hetvorthaten, nach einem Siege des riochus, welchem schnelle Fortschritte seines res folgten, tam es zu einer Hauptschlache bed dbia, det füblichften Stadt des verheifnen ides, an Aegnptens Gränze, wo Antiochus, bbem sein rechter Flügel den kinken des Feindes m gekhlagen, aber zu weit verfolgt batte, cat ward. Zehn Tausend seines Fußvolks und re als drenhundert Reiter murden erschtagen, r Taufend gefangen. Er jog fich jurud nach sa, dann nach Antiochia.

Polyb. V.

26. Wir haben gefeben, wie Dantel die rats der Berenice, Tochter des Ptolemans . ladelphus, mit Antiochus, dem Gotte, bas bicfal dieser Fürstinn, den Feldzug ihres Brus Ptolemaus Euergetes, besten Siege über leufus Rallinitus, die erbeuteten Schäte und zeubilder, endlich deffen Seimtebr nach Aegypten an verhergesagt. Seben wir nun die Folge Beiffagung: Er sieht die benden Sohne des linitus, Seleutus Reraunus und den ibm ) auf den Thron folgenden Antiochus, ben ifen :

27. "Aber jenes" (nämlich des Seleufus linitus) "Söhne werden sich erregen und ofe Heere versammeln, und der eine wird berfahren, wie eine Wasserfluth, und zürnend mmen, und kampfen wider die Racht des dern, " (nämlich bes Ptolemaus Philopator.) San. XI, 10. 28. Fuhr nicht Antiochus schnell daber, erte Seleucia und Colesprien, schlug die Felden des Ptolemaus Philopator, nahm eines

## LII.

- 1. Sobald Antiochus in Antiochia war, fandte er Bothschafter an Ptolemäus um Frieden; theils, weil er seinem Ansehen ben den Bölkern, die ihm gehorchten, seit der Niederlage, so er erkitten, weniger traute, theils aus Furcht vor dem Achäus.
- 2. Nicht and Mäßigung, sondern ans Trägheit ließ Philopator sich geneigt sinden und schloß sofort einen Wassenstillnand auf ein Jahr, während dessen der Friede durch Sosibins mit Antiochus verhandelt ward, in dem Ptolemäus sich an Sölesvrien und Palästina, auf deren Best Antiochus Verzicht that, genügen ließ, da er doch Polyd. V, 87. wohl das ganze sprische Reich erobern können.

# LIII.

1. In Alexandrien wollte Ptolemans zuerst Un den Juden, so dort wohnten, die vermeintt Beleidigung rächen, welche ibm in Jerusalem zugefüget worden. Er ließ zuvörderst ein Verboth unf einen Pfeiler vor der königlichen Burg eingraben, das allen, so nicht seinen Göttern opferten, den Eingang wehrte. Und da bisher die Juden in Alexandrien mit den Vlacedoniern seit Alexanders

käumet wird. Went wir an die Geschichte der Maskabäer kommen, so werde ich auch dieses sagenannten dritten Buch und des vierten erwähren, welchem, wie man sehen wird, ein fünftes hinzugerechnet wetden könnte. Aber nur die benden ersten find von die Rioche für kanonisch erklärt worden. leiche Rechte hatten und die erste Ordnit diesen ausmachten, die zwote aber aus
emden Söldnern bestand, und die Eingedes Landes in der dritten und lepten Ordvaren; so befahl er, daß die Juden anjest
e lette Ordnung sollten gesetzt und mit einem Eisen in Gestalt eines Spheublattes, weil
istanze dem Baechns heilig war, bezeichnet
. Diesenigen, welche sich dessen weigerten,
1 zur Knechtschaft, wer aber dagegen aufzum Tode verdammet. \*)

Weil Ptolemäus doch aber nicht als ein tes ganzen Volkes angesehen senn wollte, er bekannt machen, daß alle Juden, welche die beidnischen Scheimnisse einweihen lassen en Göpen opsern würden, ihre Vorrechte en sollten. Aber wenige ließen sich durch Wersuchung zum Absall bewegen. Von, so es thaten, sonderten sich die andern ab, s der König für Widersvenstigkeit haltend, ath gerieth und den Untergang der ganzen 1, zuvörderst aber derjenigen beschloß, die gopten lebten.

Er befahl, sie alle ohne Unterschied des i und des Geschlechts bart gebunden nach ndrien zu schleppen, ben Ankundigung der

Man muß sich dieses Zeichen nicht als ein Brandmal, beffen Absicht Enfehrung gewesen, vorstehen. Gben dieser Ptblemaus harre sich selbst mit dem Evbeublatte bezeichnen laffen, und ward daber aus Spott Ballus genannt; weil die Galli, gewisse Priester der Gottinn Auct. etym, Epbele, dieses Zeichen trugen.

Die Ptolemaer erzeigten dem Bacchus besondre Theoph. Aus Ebre, weil sie, von diesem Gotte abzustammen, sich tiochenus, ex kubmten.

Lodebfirafe für jeden, der einen Juden verbergen würde.

- 4. Als sie bort angekommen, ließ er sie aussen vor der Stadt in dem Hippodromus, (das beißt, in der öffentlichen Rennbahn, wo man Wettlauf der Wagen anzustellen pflegte,) einsperren, um sie von seinen Elephanten ihm und dem Volke zur Schan zertreten zu lassen.
- 5. An bestimmter Stunde, da das Bolk schon versammelt war, ließ der König, welcher einen Rausch ausgeschlasen, sich umsonst erwarten. Als er zu spät zur Bestinnung gekommen, bestimmte er eine Stunde des solgenden Tages zu diesem Schauspiel; da er wieder berauscht, und die Macht Gottes über ihm war, vergaß er so sehr sein Borhaben, daß er sich dessen auch ben Erscheinung des Hermons, Aussehers über die Elephanten, der ihm anzeigte, daß die Stunde gekommen wäre, nicht erinnerte und ihn mit Drohungen von sich ließ. \*)
- 5. Bald nachber machte er mit noch immer verwirrtem Sinn eben diesem Hermon am Mahle bittre Vorwürfe wegen feiner Säumniß. Da wagten es seine Verwandten, ihm die Unstätheit seines Willens vorzuhalten und die Unzufrieden-heit des, schon seit zween Tagen getäuschten, schaulustigen Volkes. Ptolemäus schwur, daß sogleich an diesen Juden das bestimmte Urtheil

Da die Elephanten in Affia und Afrika im Kriege gebraucht wurden und manchmal die Schlacht entichier den; so war der Aufscher, oder vielmehr der Besehlschaben der Elephanten und den Krieger, welche bis acht an der Zahl in einem Thurm auf dem Elephanten jaken, seix angesehene Männer und den Feldherren alleich.

sollte vollzogen, dann aber Judäa mit Schwert und Feuer heimgesucht, der Tempel verbrannt werden.

7. Während dieset Tage hatten die im hippodromus eingeschloknen Juden nicht abgelas

fen bom Gebete zu Gott um Erbarmung.

geführten Elephanten und begleitender, gerüfteter Scharen. Sie umarmten einandet, wie sie wähnten, hienieden zum lettenmal, säugende Mütter drückten jammervoll ihre Kindlein an die Beufe, alle warfen sich auf die Erde, flehten zur göttlichen Erbarmung.

9. Es erhub sich Eleazar, ein heiliger Greis. 1818 Priester, und schüttere sein Herz aus in lauten, inbrünstigem Gebet. Kaum hatte er geendigt, als der König sammt den Elephanten und der gewassneten Schar erschien. Alle Juden

schrien laut gen himmel empor.

10. Da erschienen allen auser den Juden zween furchtbare Engel. Der König und die Scharen erstarrten vor Schrecken. Die Elephanten aber, welche man mit Wein und mit Weihrauch berauschet hatte, wandten sich wider die Scharen der Krieger und zertraten sie.

11. Der König befahl nun, daß man den Juden die Bande lösete, ließ sie sieben Tage lang mit Wein und mit Speise im Hippodromus bewirten, nahm seine Besehle wider sie zurück und bestätigte alle ihnen von seinen Vorfahren versliehenen Rechte, zu denen er neue hinzufügte.

12. So erzählt der Verfasser des sogenankten dritten Buchs der Makkabäer, ohne Zweifel ein alegandrinischer Jude, diese Geschichte. So wenig ich die Gewährleistung aller angeführten Umfände übernehmen möchte, welche doch nichts

S. Mark

Ungereimtes enthalten, da Gott mehrmal Sein Wolf auf wunderbare Weise gerettet hat; so läst sich der Grund dieser Geschichte doch nicht wohl mit Vernunst bezweiseln, da der Verfasser, der für Hellenisten griechisch schrieb, eine Begebenheit dieser Art, als in so späten Zeiten geschehen, nicht erdichten dürsen; eine Betrachtung, welche auch den wunderbaren Umständen dieser Erzählung, von denen ein ganzes Volf Zeuge gewesen sens soll, allerdings ein Gewicht gibt; daher auch der verdienstvolle Prideaux, und nach ihm die Versschlingen der allgemeinen Welthistorie dieses Ereigsnist in ihre Geschichten ausgenommen.

13. Man führt dagegen das Stillschweigen des Josephus an, welcher in der That in seinen südischen Alterthümern dieses Ereignisses nicht erwähnt. Wir sinden es aber in der lateinischen Uebersetzung des Aufinus von Josephus Schrift wider Apion im zwenten Buch, welches in der griechischen Urschrift mangelhaft ist. Doch wird es kurz daselbst erzählt, ohne die Engelerscheinung, und diese Unmenschlichkeit wider die Juden wird nicht dem Ptolemäus Philopator, sondern dem Enkel desselben, Ptolemäus Physfon, zugeschrieben.

#### LIV.

1. Ungefähr dren Jahre nachher brach der allgemeine Haß der Aegnptier wider Philopator in einen Aufruhr aus, der ihn, wider sein Bolk 1366. V, 127. Arieg zu führen, zwang. Wir wissen wenig von diesem Kriege, daher auch nicht, mit welcher Parten die ägnptischen Juden es hielten, deren, wie Eusedius 1226. in ehr. erzählt, vierzig Tausend drinnen umfamen. Das

der König obsiegte, erhellet darans, daß er sich auf dem Thron behauptete.

2. Antiochus verband fich mit Attatus wider Achaus. Dieser schloß sich in Sardis ein, we Antiochus ibn belagerte. Nach Einnahme der Stadt vertheidigte er fich in der Burg. Ptolemans, welcher mit Achaus verbundet mar, gab-Sofibius den Auftrag, ihn, auf welche Weise es: gefcheben tonne, ber Gefahr ju entreißen. Coff. bius hielt Rath mit Bolis, einem verschlagnen Kreter, und diefer fagte ibm, er habe einen Landsmann und Verwandten, Kambylus, welcher Septmann von Söldnern des Antiochus wäre und eben jest einer Schanze hinter der Burg von Sardis- vorstände. Diesen wolle er bereden, daß er den Achaus entwischen ließe. Sogleich fertigte Sofibius den Botis ab, gab ihm zehn Salente: und einen Brief an Achaus. Dieser konnte an der Aechtheit des Briefes nicht zweifeln, da derfelbe in Zeichen, so zwischen ihm und Sosibius verabredet worden, geschrieben war; aber der Inhalt, welcher ihm völliges Betrauen in zween Kretern: anrieth, miffiel ihm. Bolis und Rambnlus. überlegten, wie sie von dem ihnen gegebnen Auftrage den meiften Vortheil ziehen könnten. zehn Talente von Sofibins hatten fie nun fchon, und weit mehr ließ sich von Antischus für die Auslieferung des Achaus erhandeln, ale nach: kemirfter Rettung deffelben von Ptolemaus erwarten. Gie offenbarten daber dem surischen. Könige die ganze Sache, und er versprach ihnen. sebr reichliche Belohnung. Mit großer Bornicht, welche bennahe die Lift dieser Schälfe vereitelt batte, ging Achaus verkleidet sammt ihnen einigen Begleitern aus der Stadt. Aus dem Betragen, dieser Begleiter gegen Achaus erfannte.

man seine Person; er ward zu Antischus geführt.
olyh. vin., ermordet, und seine Leiche mit Schmach behan12—18. delt. \*)

- 3. Da kehrten die Provinzen, welche ibm gehorchet batten, unter den Gehorsam des Antiochus zuruck.
- 4. Ptolemäus starb nach siebenzehnjähriger Regierung, früh entfrästet durch schändliches Leben, welches er ungefähr bis auf sieben und drenßig Jahre brachte. Sein fünfjähriger Sohn, mit dem Junamen Epiphanes, (der Erlauchte,) fand sich umgeben von schlechten Menschen, welche sich seiner und der Herrschaft zu bemächtigen hofften.
- 5. Diese waren Agathoslea, die Buhlerinn seines Baters Philopator, deren Bruder Agathosles, welcher eine noch viel schändlichere Rolle ben ihm gespielt hatte, und die Mutter von benden, Denanthe. Die Macedonier in Alexandrien ermordeten sie alle dren, als Agathosles in einer Bersammlung ihnen den jungen König anempfahl, den, wie er sagte, der sterbende Philopator seiner Schwester zur Pflege anvertrauet hätte. Offenbarwollten diese Elenden als Vormünder unter seinem Kolph XV. Namen berrschen.
  - 6. Die Pflege des jungen Spiphanes und die Staatsverwaltung ward dem jüngern Sosibius anvertrauet, dessen Bater der vorige König auf lautes, andringendes Begehren des Bolks vom Staatsruder entfernen müssen.

<sup>\*)</sup> So rechtfertigten diese benden Berather den Bers, des alten kretischen Dichters Epimenides, welchen der Prostel anführt :

Κρήτες αંદા ψεύςαι, κακα θηρια, γαςερες α΄ργαι.

Kreter find Sügner, und tudifde Thier, und maste

- 7. Den Klauen jener dren elenden Menschen kaum entrissen, lief der junge König Gefahr, seines Reichs durch zween mächtige Fürsten beraubt zu werden. Antlochus und Philippus, König von Macedonien, verbanden sich wider ihn, um seine Länder zu theilen. Philippus sollte Aegupten haben, Karien, Lybien und Enrene; Antiochus alles übrige. Er nahm daher gleich Besit von Eöle-Polyd III, 3. sprien und von Palästina.
- Die Machtbaber ber ägnptischen Reichsverwaltung fandten Bothschafter an die Römer, beren Rubm durch Hannibals Rückzug aus Italien nad durch Scipios Sieg in Afrika über diesen-Belben fich weit verbreitet batte, um ihnen die Bermundschaft des jungen Königes und den Schut. des Reichs anzuvertrauen. Gefährlicher, durch den Drang der Umftände zu entschuldigender Edritt! Die Römer, durch Ehrgeiz und herrschfucht gleich fark angetrieben, fügten fich gern diefem Begehren. Gie ordneten Gefandte an-Bhilipp und an Antiochus, welche benden erflärten, daß die Romer den jungen Ptolemans in Schut genommen, daber verlangten, daß fie von ihrem-Borbaben abständen, weil fonft die Römer ihrem-Mündel mit Waffen benfiehen murden. Ginerdieser Gesandten, Emilius Lepidus, ging darauf nach Alexandrien und feste im Namen Roms Just XXX Aristomenes, einen Afarnanier, als Staatsmini- Tit.Liv.XXXI. fer und Pfleger des jungen Königs ein, einen Mann, welcher sein Amt mit Weisheit und mit Redlichkeit- vermaltete.
- 9. Dieser Aristomenes fandte Stopas, einen Ketolier, mit einem Heere nach Palästina und Cölesprien, welcher schnelle Fortschritte machte, weil Antischus im Krieg mit Attalus begriffen var. Stopas eroberte Judäa in kurzer Zeit,

XII, 3. Tit. Liv. XXXII.

Jos. ant. jud. Legte Besatung in die Burg von Jerusalem, und tebrie als nach ausgerichteter Sache surud nach Aegypten. Als aber auf Bermittlung mit Attalus Friede der Römer Antiochus machte, in Colesnrien einrückte, und Stopas mitgroßem Heer gegen ihn zog, da ward dieser in einer entscheidenden Feldschlacht ben Paneas, (Polnbins nennt den Ort Panion,) an den Onellen Er flob des Jordans von Antiochus befiegt. und warf sich mit zehn Tausend Mann in Sidon, wo er durch Hungersnoth, sich zu ergeben, gezwungen mard, für sich und die Goldaten Leben und Frenbeit erhielt, aber schmählich mit ihnen der Kleider beraubt ward, daß sie nacht nach Alexandrien entrannen.

- Antiochus belagerte und eroberte. Gaza, **10.** besette die Pässe gegen Neappten, bemächtigte fich wieder Palästina's und Colesvriens.
- Die Juden ermiesen jest ihrem ägnptischen Schupberrn nicht ihre gewöhnliche Treue. Es sen, Andenken, oder des Stopas Naß Philopators Geiz und Särte fie abwendig gemacht hatte, genug, fie zeigten fich dem Antiochus febr ergeben. ziochus hatze in der That sich dieser Nation sehr geneigt erwiesen, weil die Juden, so in Babnlon und Mesopotamien lebten, ibm fräftigen Benstand in den morgenländischen Kriegen geleiftet batten. Er vertraute ihnen daber so sehr, daß er einft, als Unruben in Phrngien und Andien entstanden waren, aus Persien, mo er sich damals aufhielt, einen Brief an seinen Feldberen Zeugis schrieb, dem er den Apftrag gab, zwen Tausend jüdische Familien aus Babylon und Mesopotamien auf königliche Rosten in jene Länder zu senden, um die Rinbe dort zu sichern. Sie sollten in die festeften Plate gelegt, mobl mit Aeckern, Beinbergen

und allem Nöthigen versehen werden, zehn Jahre, fren von Abgaben sehn und in allen Stücken so zuschen gestellet werden, daß sie desto treuer zon and sud. ihm anhangen möchten.

- Jerusalem zog, öffneten ihm die Städte Judaak die Thore, Aus Terusalem gingen ihm die Priester und die Neltesten fenerlich entgegen. Sein ganzes beer ward sammt Elephanten und Rossen auf dientliche Untosten erhalten, ja die Juden halfen ihm die Burg erobern, in welcher Stopas ägnptische Besatung gelassen hatte.
- 13. Antiochus zeigte sich bankbar. fcrieb an einen seiner Statthalter, Ptolemaus, lobte in seinem Briefe sehr die Juden, befahl, reichliche Geschenke an Opferthieren, :Wein, Del und Beibrauch zu geben, an feinem Weizenmebla Beizen und Salz; für Erneuerung des Tempels Baubola. zollfren abliefern zu laffen; befahl, daß man alle Juden ungestört nach ihren Gesetzen follte leben laffen; erklärte die Prieffer und alle dem Bottesdienst gewidmete Personen fren vom Kopf. geld und von allen andern Abgaben; gab allen-Einwohnern von Jerusalem und denen, melche, bis zu einer bestimmten Zeit sich in Jerusalem, niederlaffen murden, drenjährigen Erlaß Steuern; erließ ihnen auf immer den britten Theil der Abgaben und befahl, daß alle, welche ans, der Stadt- in Anechtschaft geführt worden, fren fenn, und ihnen ihre Güter wieder erstattet mer- Jas, ant. jud. den sollten.
- 14. Durch eine andere Berordnung verbother mit offenbarer Rückscht auf Philopators Fresel, daß kein Fremder in den Tempel geben, auch kein Fleisch, noch Felle von Thieren, so den, Inden unrein wären, in die Stadt gebracht werden

dürften, ben Strafe von dren Tausend Drachmen, (ungefähr sechshundert Reichsthaler,) die den Priestern, das beißt, in den Tempelschat, gezahlt werden sollten.

15. Josephus hat uns ein merkwürdiges Bruchstud aus der Geschichte des Polybius in Diesen Worten erhalten:

"Polybius fagt im sechzehnten Buche seiner "Geschichte: Stopas, Feldherr des Ptolemaus, "schnell in die obern Länder dringend, unterwarf "sich im Winter das Volk der Juden. In eben "diesem Buche sagt er: Rach seinem Siege über "Stopas nahm Antiochus Batanäa (Bafan), "Samaria, Abila" (eine Stadt in Gyrien,) "und Gadara" (eine Stadt im öflichen Palästina.). "Bald nachher ergaben sich ihm auch n die Juden, welche um den Tempel wohnen, der "Jerusalem genannt wird. Bon diesem batte ich "viel zu sagen und vorzüglich wegen der Erscheinung der Gottheit im Tempel, wovon ich "ben einer andern Gelegenheit reden werde. " \*)

Jes. aut. jud. XII, 3.

16. Es ift zu bedauern, daß entweder Polnbius diesen versprochnen Bericht zu geben vergeffen hat, oder daß solcher mit so vielen andern Theilen. seiner trefflichen Schriften verloren gegangen. Diese furze Erwähnung bleibt indesfen äufferft wichtig. Polybius war jur Zeit, von welcher Voss.de grace. hier die Rede ist, acht. Jahre alt.

Polyb. appd. Jos. ant. jud.

<sup>\*)</sup> Μετ' όλιγον δε προςεχωρησαν αυτω καὶ τῶν Ικθαιών οι περί το ίεροντο πθοσαγορευομενον Ιεροσολυμια κατοικώντες. Υπερ έ πγείον λεγεικ έχοντες, και μαλιςα δια την megi to legov étipaveiav, èis étégor xaigor Executive the Singhous.

## LV.

- 1. Im nennten Regierungsjahre des Ptoleamans Epiphanes zettelte Stopas eine Verschwöseng wider ihn an, welche durch Aristomenes entdeckt und mit dem Tode des Stopas bestraft ward. Indesen hatte sich das Gerücht verhreitet, Polyd. XVV, det junge König sen ermordet worden. Antiochus eilte sogleich mit seiner Flotte nach Aegypten in Hosenung, Besit davon zu nehmen; als er aber zu Sataro in Lucien erfuhr, welch ein Ende die Veraschung genommen, wandte er seinen Lauf, Empus zu erobern. Seine Flotte ward aber von einem Sturm sast ganz zerkört, mit Müh' entrann er semmt wenigen Schissen nach Selencia in Sprien und brachte den Winter zu in Antiochia.
- 2. Dren Jahre nachher, als Ptolemäns kebenzehn Jahre alt war, heirathete er die Kleopatra, Tochter des Antiochus, in Raphia, wo als and der Gränzstadt des sprischen Reichs bende Könige insammen tamen. Es ward ausgemacht, das sie statt einer Witgist die Hälfte der Sintünste von Colesprien, Samaria, Judäa und Phönizien, jährlich erhalten sollte. In jeder dieser Provinzen vachteten angesehene Männer die königlichen Ge- Jon ant. sud. Mile und entrichteten die Pacht benden Königen. XII, 4.
- 3. Antiochus hatte mit böser Tücke dem jungen Ptolemans Epiphanes seine Tochter gegeben, daß sie ihrem Gemahle nachstellen sollte, versehlte aber seine Absicht. Sobald die junge Fürkinn vermählt war, weigerte sie sich mit Abscheualler Eingebungen des Vaters wider den Gemahl. St. Hierox 2d
  hieraus erklärt es sich, warum später, als Autiochus von den Kömern überwunden ward, glückvänschende Gesandte nicht nur im Namen des
  Ptolemans, sondern auch im Namen der Aleopatra

Tit. Liv. XXXVII, nach Rom gesandt murden, welche zugleich zu Fortsetzung des Krieges wider Antiochus den Nömern Schiffe, Geld und Lebensmittet anbothen.

- 4. Ich habe schon wo anders bemerkt, wie bestimmt Daniel diese Begebenheiten, welche Sprien und Negnyten betrafen, die in fo nahem Berhältniffe mit dem Bolfe Gottes ftanden, vorbergefagt; vorhergesagt, daß nach der Schlacht ben Raphia Antiochus gleichwohl alles wieder erobern würde, daß sehr viele dem Könige von m. 321. 13, Mittag nachstellen würden, wie wir gesehen haben von Agathoflea, deren Bruder und Mutter; von Antiochus und Philippus, wozu auch noch die Berschwörung von Stopas tam. Die fortgesepten kösen Absichten des Antiochus wider Ptolemäus Epiphanes und deren Bereitlung werden beutlich gezeigt: " Und er wird sein Angesicht richten, daß " er sich seines " ( des Prolemans ) " ganzen Reichs "bemächtige; und wird sich mit ihm vertragen , und ihm feine Tochter zum Weibe geben, daß er "ibn verderbe; aber es wird ihm nicht gelingen, 33 sie wird es nicht halten mit ihm; a fo wie auch im Berse, der vorhergehet, der Prophet weisfagt, daß Antidchus in das beilige Land kommen und cs erobern werde.
  - 5. Des Antiochus Krieg wider die Römer, ben er entweder batte vermeiden oder nach Sannibals weisem Rath binüber in's Berg von Stalien mit diesem Selden an der Spipe des Heers bätte bringen sollen, seine Niederlagen und die harten Bedingungen, denen er fich unterwerfen mußte, da er ganz Kleinasien, verlor, zu Zahlung- einer großen Summe an die Römer fich bequemen, und barten Bedingungen anderer Art, welche die Rechte ffiner Unabhängigseit verletten, sich unterwerfen

14.

96, 17.

S. 16.

nuste, das sind zwar wichtige Gegenstände, deren Erwähnung hieher gehört, deren Ausführung aber nich über dit Gränzen meines Vorhabens bringen würde. Den Anlaß dieses Arieges und das Ende des Antiochus hat der Prophet angedeutet.

- 11 P

- 6. Untiochus hatte sich diesen Arieg durch seine Unternehmungen wider einige griechische Städte in Aleinasien, vorzüglich aber wider Ebracien und Griechenland gugezogen. Geine Rache und feine friegerischen Gigenschaften erregten bie Gifersucht der Romer. Er batte fich Griechenlands und Thraciens Rüften und dit Justin Rhodus, Samos, Euboa und Delos unterwerfen; Länder, welche die Römer in Schut genommen und zu deren Bertheidigung den Lucius Eormelins Scipio gefandt hatten. Diesen bobnte Antiochus offenbar durch seine Eroberungen; ber Sohn tehrte aber auf ihn felbft guruch, als eben diefer Scipio ibn in verschiedenen Schlachten, jalest in der Hauptschlacht ben Magnefia besiegte und Diefer Stege wegen mit dem Namen des Afiatischen beehret mard.
  - 7. Also hatte Daniel geweiffagt:
- "Er wird sich kehren wider die Inseln und
  "deren viele gewinnen." (Unter dem Namen
  Inseln verstehn noch jest die Araber nicht allein
  eigentliche Inseln, sondern auch Land, welches
  zum Theil mit Meer umflossen ist, daher Europa
  oft unter dem Namen der Inseln in der heiligen
  Schrift vorkommt, und vorzüglich Griechenland.
  So nannten auch die Griechen den Peloponnes
  Insel des Pelops. Uebrigens hatte Antiochus ja
  auch vier ansehnliche eigentliche Inseln erobert.)
  "Aber der Heersührer wird die ihm angefügte
  "Schmach tilgen und auf jenen zurüchtingen." Dan. Kl. 1-

Der Prophet beschließt die Weistagung von ihm mit diesen Worten: "Er wird sich wie "berfehren ju den Besten seines Landes, und

manftogen, und fallen, und nicht gefunden werden."

Nach seiner Riederlage und demütbigendem Frieden mit den Römern ging er zurück nach seiner Hauptstadt Antiochia. Nach den glaub-Strab. XVI. würdigsten Schriftstellern machte er von Just. XXXII. Diod. in ex- eine Reise in die obern Länder, um Geld zu Beeerpt. friedigung der Römer zu erheben. In Elymais, riner Proving Perflens, reizten ibn die Tempel

ichäte des Inpiter Belus. Er machte einen nacht-Diod. in ex-lichen Versuch, sie zu rauben; bas Volk aber mar verpt. Valesii feiner Absicht inne geworden, lief bingu und Strab. XVI. ermordete ihn. Aurelius Victor hingegen ergablt, Mieron.in cap. er sen von einem seiner Hofbedienten, den er in XI. Dan. der Trunfenbeit geschlagen, ermordet worden. Aur. Vist.

Polybius, der zuverläßigste Geschichtschreiber Dieser Zeit, und Livius geben die Todesart dieses großen Königes mit Stillschweigen vorüber. Genug, "er fließ an, fiel, und marb nicht mehr

Dan. XI, 19. " gefunden."

Antiochus hat 36 Jahre regiert. **9**.

## LVI

1. Im Todesjahre des Antiochus gebar feint Lochter dem Ptolemaus einen Gobn, welcher ben Bennamen Philometor, (der die Mutter liebt,) erhielt.

2. Verschiedne Große von Colesprien und Paläffina reisten nach Alexandrien, zur Geburt des jungen Prinzen Glück zu wünschen und Geschenke zu bringen. Go lautet die Erzählung des Rosephus, über welcher gleichwohl Dunkelbeit

istem und India dem Ptolemäus Epiphanes XII, 4, 7.

Sefprien und India dem Ptolemäus Epiphanes XII, 4, 7.

Secreten, sondern unr, daß er seiner Tochter liederatra die Hälfte der jährlichen Gefälle sowohl iefer Provinzen, als von Samaria und Phönizien ett der Mitgift versprochen hatte. Wahrscheinlich eisten nur solche ben diesem Anlasse der Seburt et jungen Prinzen nach Alexandrien, welche sich en Hose unt die Pachtung des ägnptischen Antheils ener Eintünfte bewerben wollten.

- 3. Genug, der schon alte Joseph, des Todias Sobn, der vormals zwen und zwanzig Jahre, als jene Provinzen unter ägnptischer Herrschaft kanden, diese Pachtung verwaltet und große Reichtsümer daben erworben hatte, den aber zezt hohe Jahre die Reise zu unternehmen hinderten, fragte seine Söhne, deren er sieben von seiner irsen Fran und einen achten von der zwoten batte, ob einer katt seiner nach Alegandrien reisen wollte? Jene sieben weigerten sich des Antrags; der jüngke aber, Hrtanus, fand sich dazu bereit.
- 4. Um die Geburt des Hyrkanus verhielt is sich also: Auf einer von den Reisen, welche Zoseph während der Zeit seiner ersten Pachtung nach Alexandrien zu machen pflegte, hatte ihn sein Beuder Solymius dorthin begleitet und eine Tochter mit sich genommen in der Hoffnung, sie irgend einen der angesehenen Juden dieser ignptischen Hauptstadt zu verheirathen.
- 5. Joseph, dessen Frau wohl gestorben sent nochte, sah ben einem königlichen Schmause eine ichone Tänzerinn, vielleicht die nachher so berüchtigte Ugatholiea, und verliebte sich in sie. Er befannte seinem Bruder diese ungeziemende Leidenschaft, saste, wie er wohl einsäbe, daß er des heiligen Uesess wegen diese schöne Fremdlinginn nicht

beirathen dürfe, gleichwohl ohne sie nicht leben könne; und bat ihn daber, ihm zur Erreichung feiner Absicht die Hand zu bieten.

- 6. Solymius sah wohl ein, daß es umsonk senn würde, den bethörten Mann durch vernünftige Vorstellungen von dessen Borhaben abzubringen, versprach ihm daher die Beförderung desselben und ließ sich von brüderlicher Liebe hinreißen, seine eigne Tochter in große Gesahr zu stürzen. Er legte sie ihm, als jener einst berauscht vom Mahle kam, in's Bette. Joseph glaubte, daß es die Tänzerinn wäre. Wahrscheinlich verließ sie ihn des Worgens, eh' es tagte. Als er zu seinem Bruder kam und sich in Lobeserhebungen der jungen Tänzerinn ergoß, entdeckte jener ihm das Geheimnist und Joseph sand sich sehr glücklich, in der schouen Jungen Frau ein rechtmäßiges Weib zu besten.
- 7. Mit ihr zeugte er diesen Hnekanns, welcher frühe großen Verstand, Lebhaftigkeit und Muth zeigte, daher auch des Vaters Liebling ward, aber den Neid der Brüder erregte.
- 8. Dieser fand sich sehr bereit, den väterlichen Antrag aufzunehmen, zu dessen Ausrichtung er die mäßige Summe von zehn Tausend Drachmen, das heißt, etwas mehr als zwen Tausend Thaler, forderte.
- 9. Darauf stellte er dem Bater vor, daß es wohl zweckmäßiger senn würde, wenn er, anstatt Geschenke für den König mit sich zu führen, einen Brief vom Bater an Arion, dessen Geschäftsmans in Alexandrien, der ein reicher Wechster war, überbrächte, auf daß dieser ihm das erforderliche Geld gäbe, um für den König Geschenke auszwiuchen, die ihm gefallen möchten. Joseph willigte ein, rechnete auf eine Ansgabe von zehn Talenten, und gab mit vollem Vertrauen in des Soons

scheibenheit ibm unbestimmte Anweisungen auf on mit.

Raum mar Hyrkanus in Alexandrien 10. setommen, als er von Arion tausend Talente derte, das beißt wenigstens siebenmalhundert ) fünfzig Tausend Thaler. Dieser hatte dren Taud Talente, so Josephs waren, vom Pachtgelde fich liegen, um solche zu bestimmter Zeit in königliche Schapkammer abzuliefern. Wie-M nun Onrfanus einen unbestimmten Glansbrief vom Bater vorzeigte, weigerte fich ichwohl Arion ber ausschweifenden Forderung b schalt den Jüngling, als ein väterlicher Freund. ieter aber, tropend auf den offnen Brief, ließ

ion in Bande legen.

11. Arions Frau brachte Rlagen an ben der niginn, diese benm Konige, welcher erzürnt den planus vor fich forderte. Hnrfanus mußte aber a Ronig in so gunftige Laune ju sepen, daß thu mit Wohlgefallen und lachend erließ. Wem : Despot lacht, vor dem schweigen die Befete. ion sab sich verlassen, versprach Auszahlung der Mend Talente und ward wieder fren.

Sobald Hnrkanus diesen Schatz in inden hatte; taufte er bundert wohl unterriche und mobigebildete Anaben, deren jeder ein iant toftete, eben so viel schöne Mädchen, und bung fich ftrenges Gebeimnig von den Bertaufern s, welche ohne Zweifel diese jungen Personen ben

b bebielten.

13. Als ein Sohn des in Alexandrien so igesehenen Joseph's ward er an die königliche afel geladen, seiner Jugend megen aber unten igefett.

Diejenigen, welche ihm zunächst am ische lagen, trieben ihren Spott mit ihm und ek Stolb. 4ter 3b.

beirathen dürfe, gleichwohl ohne sie nicht lebe könne; und bat ihn daber, ihm zur Erreichun seiner Absicht die Hand zu bieten.

- 6. Solymius sah wohl ein, daß es umson senn würde, den bethörten Mann durch vernünftig Vorstellungen von dessen Worhaben abzubringen versprach ibm daber die Beförderung desselben un ließ sich von brüderlicher Liebe hinreisen, seim eigne Tochter in große Gefahr zu stürzen. Elegte sie ihm, als jener einst berauscht vom Mahl kam, in's Bette. Joseph glaubte, daß es die Tätzerinn wäre. Wahrscheinlich verließ sie ibn de Morgens, eh' es tagte. Als er zu seinem Brude kam und sich in Lobeserhebungen der jungen Tätzerinn ergoß, entdeckte jener ihm das Geheimuist und Joseph sand sich sehr glücklich, in der schneizungen Frau ein rechtmäßiges Weib zu besten.
- 7. Mit ihr zeugte er diesen Hyrkanus welcher frühe großen Verstand, Lebhaftigkeit un Muth zeigte, daher auch des Vaters Liebling ward aber den Neid der Brüder erregte.
- 8. Dieser fand sich sehr bereit, den väter lichen Antrag aufzunehmen, zu dessen Ausrichtun er die mäßige Summe von zehn Tausend Drachmen das heißt, etwas mehr als zwen Tausend Thaler forderte.
- 9. Darauf stellte er dem Bater vor, daß i wohl zweckmäßiger senn wurde, wenn er, ankar Geschenke für den König mit sich zu führen, eine Brief vom Bater an Arion, dessen Geschäftsman in Alexandrien, der ein reicher Wechsler war überbrächte, auf daß dieser ihm das erforderlick Geld gäbe, um für den König Geschenke auszisuchen, die ihm gefallen möchten. Joseph willigiein, rechnete auf eine Ausgabe von zehn Talenten und gab mit vollem Vertrauen in des Soon

Bescheibenheit ihm unbestimmte Anweisungen auf

in Alexandrien angekommen, als er von Arion tausend Talente forderte, das beißt wenigstens siebenmalhundert und fünfzig Tausend Thaler. Dieser hatte dren Tausend Talente, so Josephs waren, vom Pachtgelde den sich liegen, um solche zu bestimmter Zeit in die königliche Schapkammer abzuliesern. Wieswohl nun Hyrkanus einen unbestimmten Glaubensbrief vom Vater vorzeigte, weigerte sich gleichwohl Arion der ausschweisenden Forderung und schalt den Jüngling, als ein väterlicher Freund. Dieser aber, tropend auf den offnen Brief, ließ Urion in Vande legen.

Adniginn, diese benm Könige, welcher erzürnt den Herkanus vor sich forderte. Hrfanus wußte aber den König in so günstige Laune zu sepen, daß er ihn mit Wohlgefallen und lachend erließ. Wem der Despot lacht, vor dem schweigen die Gesetzen und sah sich verlassen, versprach Auszahlung der

tantend Talente und ward wieder fren.

12. Sobald Hnrkanus diesen Schatz int händen hatte, kaufte er hundert wohl unterrichtete und wohlgebildete Knaben, deren jeder ein Takent koftete, eben so viel schöne Mädchen, und bedung sich strenges Geheimnis von den Verkäusern ans, welche ohne Zweisel diese jungen Personen ben sich bebielten.

13. Als din Sohn des in Alexandrien so angesehenen Josephs ward er an die königliche Kafel geladen, seiner Jugend wegen aber unten angesetzt.

14. Diejenigen, welche ihm zunächst am Lische lagen, trieben ihren Spott mit ihm und Emib. 4ter 20. Wollten die Gelegenheit nuten, seinen beneideten Bater dem Könige verdächtig zu machen. Sie legten die Knochen, nachdem sie das Fleisch gegesten hatten, in einen Hausen vor ihn, und ein gewisser Tryphon, Hößting und Hofnare, den man wohl unterrichtet hatte, machte den König aufmertsam daranf: "Siehst du, o Herr, wit "viele Knochen vor dem Hyrkanus liegen? Sommag wohl sein Vater Cölesprien entblößt haben, wie er die Knochen!"

- 15. Der König lachte und fragte den Har, fanus, wie diese Knochen vor ihn gekommen! Das ift kein Wunder, o Herr, antwortete er, der Hunde Gebrauch ist es, so wie diese gethan haben, anch die Knochen zu fressen; die Menschen aber lassen sich am Fleische genügen und legen die Knochen vor sich hin. Den König ergötzen des Jünglings Wip und Laune.
- 16. Am folgenden Tage begrüßte er die Gewaltigen des Hofes und erkundigte sich unter der Hand ben deren Leuten, welche Geschenke sie wohl dem Könige ben der zur Shre der Geburt des jungen Prinzen anzustellenden Fener geben würden? Ich, sagte er, werde nicht mehr als etwa fünf Talente darauf wenden können. Die Diener unterließen nicht, solches ihren Herrn zu derichten, welche sich frenten über die Art, wie der König den Geiz des alten Josephs ausnehmen würde.
- 17. Da nun der Tag der Fener kam, brachten die Vornehmsten dem Könige höchstens zwanzig Talente. Hrtanus aber erschien mit hundert Knaben und mit eben so vielen Mädchen. Diese stellte er der Königinn zum Geschenke dar, jene dem Könige; diese wie jene brachten jeder auser sich selbst noch ein Talent zur Gabe.

Um den Neid zu söhnen, wandte er ge Summen an Beschenkung der Höflinge Dienerschaft; denn er wußte, daß ihm rag seiner Brüder nachgestellet würde.

Ptolemäns freute sich des edelmüthigen gs und both ihm die Gewährung jeder 1, so er begehren möchte. Hyrkanus bat ein Schreiben von ihm an seinen Vater seine Brüder, so der König ihm freudig s er Abschied von ihm nahm.

Die Brüber aber zogen ihm mit großem entgegen in feindseliger Absicht und, wie s sagt, nicht ohne Mitkunde des alten den die vergeudeten Summen schmerzten, r seinem Zorn aus Furcht vor dem Könige senbar nachgeben durfte.

. Es kam zu einem Gefecht, in welchem as zween seiner Brüder und verschiedne leit' erschlug. Die übrigen entrannen gen em zum Bater.

. Als Hyrkanus nach Jerusalem kam, Menschen von ihm entfernt hielten, und nicht sicher glaubte, verließ er die Stadt, ber den Jordan und sammelte dort die Gen Gefälle ein.

in offenbare Fehde mit seinen Brüdern der Erbschaft; da aber der Hohepriester größte Theil des Bolks sich für die Brüder en, so zog er wieder jenseits des Jordans, sich zwischen Judäa und Arabien eine feste so er Tyrus nannte, aus weißem Marmor e und herrliche Gärten anlegte. Hier te er, wie ein Fürst, sieben Jahre lang über en und machte oft Streiszüge wider die Er sandte eine Summe von vierhundert

Talenten Silbers und zwenhundert Talenten Gol des, fie zu sichern, in den Schatz des Tempels z 2. maff. 111, Jerusalem, wo, wie scheint, mehr Personen Gelde jur Bermahrung niederlegten.

hier lebte und herrschte er, bis Gelen fus Philopator, Sohn und Nachfolger Antiochu des Großen, starb. Als dessen Bruder Antiochn Epiphanes den Thron bestiegen batte, und groß Rlagen über hnrtanus geführt wurden wegen de Gewaltthätigkeiten, so er an den Arabern aus übte, mard ihm bange, und er tödtete fich felbi Jos. unt. Jud. aus Fnrcht, jur Rechenschaft gefordert ju werden

MII, 4, 6-41. Der König aber jog sein ganzes Vermögen ein.

### LVII.

- 1. Schon seit verschiednen Jahren war Onias, ber Dritte, seinem Bater, Simon, dem Zweeten, auf dem Hohenpricsterftahl gefolget; ein weiser und frommer Mann, unter deffen Leitung bas Bolt Gottes glücklich und tugendhaft in Befolgung des heiligen Gesetzes lebte. Der Ruf dieses Dannes und die Tugend des Bolfes veranlaßten die Könige, Gaben in den Tempel zu senden, und Seleutus Philopator verordnete, daß aus feinen Einfünften die Untoften des öffentlichen Gottesdienstes befritten murden.
- 2. Diese schöne Rube mard aber burch Uebelgesinnte gestört, und dem Unbeile ward der Weg gebahnet, mit welchem bald Jerusalem und Ruda follten beimgefuchet werden.
- Ein gewisser Simon, des Stammts Benjamin, mar Vorsteher des Tempels, das beißt, er mußte Amtes wegen ber angern Ange-

enbeiten und der Rechte des Hauses Gottes en und Calmet.
f. 2. Makt. 111,

- 4. Nach sehr wahrscheinlicher Meinung war 4. verst. Jos. einer der ältern Söhne Josephs. Wir haben aut. jud. All, ichen, daß der Hobenriester und der größte Theil Bolks nach Erzählung des Geschichtschreibers sephus die Brüder des Inrkanus wider dessen, e zu- vermuthen, überspannte Forderungen in ischt auf die näterliche Erbschaft geschützet hatten; thrscheinlich aber machten nun jene ungerechte, sprüche auf den Schap, den dieser in den Tempel ir Berwahrung gelegt hatte, und den der Hobenriester als ein anvertrautes. Gut zu schützen schaftlichen, als verpslichtet war.
- 5. Da die Festigkeit des redlichen Inias dem sien Bemühungen des Simon Widerstand that, swachte dieser rachsüchtig sich auf zu Apollonius, indpsleger des Seleukus in Eölesnrien und bönizien. Er erzählte ihm von großen Reich, ümern, die im Tempel verwahrt liegen sollten, id äusserte die Meinung, daß der König wohl un würde, wenn er, statt zu den Unkoken dek ottesdienstes Geld zu geben, sich jener Schäte-mächtigte.
- 6. Apollonius unterließ nicht, dem Könige, eicher während seiner eilfjährigen Regierung, egen der noch an die Römer nachzuzahlenden inmmen in großer Verlegenheit war, diesen inth des Simon mitzurheilen, und Seleutusis sofort seinem Schapmeister Heliodorus Vesehl, ese Gelder aus dem Tempel zu holen.
- 7. Heljodorus reiste gen Jerusalem, verbargier den Zweck der Reise unter dem Norwande m Steuern, so er in Cölespriep und Phönizien munchmen bätte.

1

- s. Der Hohepriester empfing ihn freundlich, jener aber offenbarte ihm anjest des Königes Befehl und fragte, ob es sich mit den Geldern so verhielte, wie Simon erzählt hätte? Da sagte ihm Onias, wie salsch der Bericht jenes Verräthers wäre. Ein Theil dieses Geldes sen für den Unterhalt der Witwen und der Waisen bestimmt; und der andere, welcher vierhundert Talente Silbers und zwendundert Talente Gilbers und zwendundert Talente Gilbers und zwendundert Talente Gilbers und zwendundert Talente Gilber und öffentliche. Treu' und Glauben von Hrkanus, (welcher zuder Jung gelegt worden. Er stellte dem Surer vor, welch ein Frevel es senn würde, an Gelder Hand zu legen, so fremdes Eigenthum wären, dazu anz vertrautes Gut.
- 9. Heliodorus bestand auf Ausführung des königlichen Befehls, und an bestimmtem Tag ging er mit gewassnetem Geleite in den Tempel.
- 10. Unruh', Angst und Unwillen erfüstendie ganze Stadt. Die Verletung der Heiligkeit des Tempels erregte die Einwohner jedes Altersund jedes Geschlechts; sie beteten, daß Gott Seinen Tempel schüßen möchte! In heiligem Schmucklagen die Priester vor dem Altar und slehten, daß Er den Eigentbümern erhalten wollte, was sie dem heiligen Tempel anvertrauet hätten.
- 11. Schon stand Heliodorus mit Kriegernbenm verwahrten Gelde, als plöblich ein Reiter
  in goldenem Harnisch erschien, dessen Roß gerade
  dabersprengte gegen Heliodorus und ibn zu Boden warf. Zugleich waren da zween schöne, moblgekleidete Jünglinge, welche den niedergestürzten
  Schapmeister mit Streichen züchtigten, daß er
  ohnmächtig lag. Auf einem Gessel trug man ihn
  von dannen.

12. Die Kraft des HErrn hatte sich offent. Es scholl von Preise Gottes der Tempel, Dank und Wonne, wo noch eben die Furcht karrem Schrecken gezagt hatte.

13. Einige Frennde des Heliodorus wandten bittend an den Hohenpriester, daß er zu Gott ihn siehen wollte, der in den letten Zügen lag.

- 14. Onias willigte in ihr Begehren; und em er mit Opfer und Gebet den Kerrn söhnete, hienen wieder dem Heliodorus- die zween Jüngge und sprachen: "Habe großen Dank dem: hohenpriester Onias; denn seinetwegen hat der herr dir das Leben geschenket; und verkündige iberall die große Kraft des Kerrn, weil du vomshimmel berab gezüchtiget worden. Da sie das eredt, verschwauden sie."
- 15. Heliodorus brachte Opfer dem HErrus d dautte dem Onias; reiste zurück und erzählte, e. die Kraft Gottes ihm sen offenbaret worden.
- 16. Als der König ihn fragte, wen erbi gen Jernsalem zur Ansrichtung eben dieset schäftes senden könnte? antwortete er: "Wennn einen Feind hast oder einen, der deiner Herrchaft nachstellt, so sende den! Wenn derselbelso gekäupet wird, wie ich, und mit dem Lebenavon kommt, magst du ihn wohl wieder ausehmen; denn Gott ist kräftiglich an dem Ort,
  nd Der Seine Wohnung im Himmel hat, sieht
  uf ihn und rettet ihn; und die ihn verletzen
  sollen, straft Er und schlägt sie zu Tode. "
- 17. Diese Geschichte hatte wahrscheinlich Ipbins mit im Sinne, als er "von der geoffenarten: Gottheit im Tempel zu Jerusalem" sprach davon zu erzählen verhieß. Zur Zeit, da se Begebenheit geschah, war Potybius ein und anzig Jahre alt:

- 48. Fünf Jahre vorher mar Ptolemans Epiphanes vergiftet worden. Er hatte den Arike, menes vergiftet und einen gewissen Polnkrates zum Staatsminister ernannt, sich selbst aber dem Laster und der Trägheit ganz ergeben. Des Polnkrates Alugheit und Muth retteten den König aus den Gefahren einer Empörung. Ptolemans ward vergiftet, als er im Begriff war, Krieg mider Seleukus zu führen.
- 19. In demselbigen Jahre, in welchem Heliodorus in Jerusalem gewesen, reiste Onias gen. Antiochia, um Seleukus zu bewegen, daß er den Freveln des Apollonius und des Simons steuern möchte, durch deren Parten schon einige Bürger 2, man, IV. ermordet worden.
- 20. Aber bald nach seiner Ankunft in Antiochia ward Seleukus Philopator von eben dem Heliodorus vergistet, den er, den Tempel Appian. in Gottes zu berauben, nach Jerusalem, gesandt Syriacia. hatte.

21. Seben wir nun, mit welchen menigen, an. x1, 20. aber treffenden, Worten, Daniel den Selentus, ilng. Grot. Philopator bezeichnet hatte:

Jalmet, und "Und an seiner" (nämlich des sogenannten e Randglosse großen Antiochus) "Statt wird einer aufkommen, sibel: One "der den Einforderer senden wird; und nach kurzer lat causes "Zeit wird er getödtet werden, nicht in Aufruht, pass over. "noch in Krieg."

## LVIII.

1. Im letten Jahre seiner Regierung hatte. Seleufus Philopator nach Rom gesandt, um mit Genehmigung der Römer seinen Bruder Untiochus, welcher drenzehn Jahre vorher von

nem Water als Geisel dorthin gesandt worden, mmen zu lassen und an dessen Statt seinen zwei Sohn Demetrius, welcher zehn Jahre alt ir, zu stellen; es sen, daß er diesem eine römische ziehung geben, oder daß er jenen in einem Kriege der Regnpten brauchen wollte; denn bevde Bewengsgründe werden von alten Geschichtschreibern gegeben.

2. Matiochus war auf seiner Rückreise in ben, als er ersubr, daß sein Bruder ermorder irden, daß Heliodorus sich des Reichs bemächtet, und daß sein Resse Ptolemäus Philometor. Len karken Anhang in Antiochia hätte, welcherm die Krone geben wollte. Sie gebührte weder esem noch dem Antiochus, dessen Nesse Demericken ron war. Aber Demetrius war ein Kind, und itiochus sieben und zwanzig Jahre alt.

3. Diefer begab fich von Athen nicht nach. itiochia, wo Heliodorus, ihm zu mächtig war ... idern nach Bergamus jum Könige Gumenes b an deffen Bruder Attalus, welcher großen. ngug in die Staatsverwaltung hatte. Bende ren eben jest mit den Romern unzufrjeden, b wünschten, sich, wider deren Anmagungen schützen. Antiochus nutte diesen Umstand. d versprach, ihre Absichten aus allen, Aräften. befördern. Wahrscheinlich gab er den Römern tgegengesette Berbeifungen, da wir seben, daß. ibn anerkannten, obschon der junge Demecrius, : in Rom als Geißel war, ein natürliches Recht f ihren Schut hatte, anch. eben dieser Demeps in spätern Jahren ju feinem Rachtheil ahren mußte, daß der Römer gewaltsame und ennüpige Staatskunst lieber ein Rind als ihn f dem Throne sab.

- 4. Dem von Eumenes und Attalus unterküpten Antiochus gelang es bald, den Heliodorus vom Throne, zu ftürzen und sich darauf zu behaupten.
- 5. Da der Prophet Daniel umständlicher, von diesem Fürsten als von irgend einem andern geweissagt hat, weil er ein bittrer Feind des Volkes Gottes, auch wohl weil er das Vorbild des noch künftigen, vielleicht nahen Antichristen war; soerfordert es der Zweck dieser Geschichte, mit heiliger Leuchte göttlicher Weissagung ihn auf seiner Laufbahn zu begleiten.
- 6. Also spricht der große Seher von seiner Thronbesteigung:
- "An deß Statt" (nämlich anstatt des Seleuins Philopator) "wird aufkommen ein Verachteter, "dem die königliche Shre nicht wird verliehen "werden, der wird herbenschleichen und mit "schmeichelnden Worten die Herschaft. "An. XI., 21. "gewinnen."
  - 7. Er wagte es nicht, gerade nach Antiochia zu gehen; er schlich heran, uachdem er mit schmeichelnden Worten Eumenes und Netalus gewonnen hatte, welche ihn, dem die Krone nicht gebührte, den das Volk nicht begehrte, auf den Thron septen.
  - 8. "Es wird auftommen ein Verachteter." Er selbst legte sich den Namen Epiphanes (der Erlauchte) ben; Athenäus aber berichtet uns, das man ihn statt Epiphanes seiner Handlungen wegen Epimanes genannt habe, das heißt, der Rasende. Und eben dieser Schriftsteller hat uns ein Bruchstück aus der Geschichte des Polybius erhalten, in welchem uns dieser König in der That sehr verächtlich vorgesiellet wird.

9. Seines griechischen Ursprungs und seinen irde uneingedent, äffte er den Römern in ihren brauchen nach; trug die Toga fatt des königa en Gemandes; ging durch die Strafen von tiochia, bruckte bald diesem Burger die Sand, armte bald jenen, wie er in Rom gesehen te, und bewarb sich um römische Würden in der idt, mo ex König mar; ließ bald zum Aedilis. ermählen, bald zum Tribun; saß auf elfensernem Stubl mit Radern, wie die römischen fen Staatsobrigkeiten, schlichtete, als Prator, reitigkeiten, und so weiter. Manchmal durchlief die Buden der Goldschmiede und suchte eine re darin, Kunde des Handwerks zu zeigen. nchmal brauchte er die gemeinen Bolksbäder e ging in römischer Toga, mit Rosen gefränzt, r mit Steinen im Bufen, mit denen er nach. jenigen marf, die ihm nachfolgten; oder er rf: aus vollen Sänden Geld unter den Pobel Polyk apue. rief: Für den, welchem das Glud es beschert! Diod. in exeinen solchen verächtlichen Menschen schildern cerpt. Vales. Polybius, Philarchus, (bende seine Zeitge, Philarch. apud en,) Diodor und Livius. In seinen Ber- Athenaeum. vendungen mar er bis zum Wahnsinn ausschwei-), wie man aus einer Beschreibung ber offenten Spiele seben kann, die er zu Daphne gab, u er die Einwohner der griechischen Städte aden ließ, unfägliche Schäße vergeudete, die igierde schaulustiger Griechen befriedigte, sich Polyb. apud r im böchken Grade verächtlich machte. Albenzeum,

## LIX.

1. Onias hatte von Seleukus kurz voren Tode die Verbannung des Unruhe stiftenden

- 4. Dem von Enmenes und Attalus unterkützen Antiochus gelang es bald, den Heliodorus vom Throne, zu ftürzen und fich darauf zu behaupten.
- 5. Da der Prophet Daniel umskändlicher, von diesem Fürsten als von irgend einem andern geweissagt hat, weil er ein bittrer Feind des Bolkes Gottes, auch wohl weil er das Borbild des noch künftigen, vielleicht nahen Antichristen war; soerfordert es der Zweck dieser Geschichte, mit heiliger Leuchte göttlicher Weissagung ihn auf seiner Laufbahn zu begleiten.
- 6. Also spricht der große Seher von seiner Thronbesteigung:
- "An deß Statt" (nämlich anstatt des Selenins Philopator) "wird aufkommen ein Verachteter, "dem die königliche Shre nicht wird verliehen "werden, der wird herbenschleichen und mit "sich meichelnden. Worten die Herrschaft.
  - 7. Er wagte es nicht, gerade nach Antiochia zu gehen; er schlich heran, nachdem er mit schmeichelnden Worten Eumenes und Measure state gewonnen hatte, welche ihn, dem die Krone nicht gebührte, den das Volk nicht begehrte, auf den Thron setzen.
  - 8. "Es wird auftommen ein Verachteter." Er selbst legte sich den Namen Epiphanes (der Erlauchte) ben; Athenäus aber berichtet uns, daß man ihn statt Epiphanes seiner Handlungen wegen Epimanes genannt habe, das heißt, der Rasen de. Und eben dieser Schriftsteller hat uns ein Bruchstück aus der Geschichte des Polybius erhalten, in welchem uns dieser König in der That sehr verächtlich vorgesiellet wird.

Seines griechischen Ursprungs und seinen uneingedent, äffte er den Römern in ihren chen nach; trug die Toga fatt des könig-Gemandes; ging durch die Strafen von ia, drückte bald diesem Bürger die Hand, te bald jenen, wie er in Rom geseben und bewarb sich um römische Würden in der wo ex König war; ließ bald zum Aedilis. pahlen, bald zum Tribun; faß auf elfenem Stuhl mit Rädern, wie die römischen Staatsobrigkeiten, schlichtete, als Prator, gkeiten, und so weiter. Manchmal durchlief. Buden der Goldschmiede und suchte eine darin, Kunde des Handwerks zu zeigen. nal brauchte er die gemeinen Bolksbäder ng in römischer Toga, mit Rosen gefränzt, it Steinen im Busen, mit denen er nach. gen warf, die ihm nachfolgten; oder er us vollen händen Geld unter den Böbek Polyk apue. f: Für den, welchem das Glud es beschert! Diod. in exien solchen verächtlichen Menschen schildern cerpt. Vales. Inbius, Philarchus, (bende seine Zeitge, Philarch. apud ). Diodor und Livius. In seinen Ber- Athenaeum. ungen mar er bis zum Wahnsinn ausschweigie man aus einer Beschreibung der offent-Spiele seben kann, die er zu Daphne gab, r die Einwohner der griechischen Städte n ließ, unfägliche Schäpe vergeudete, die ede schaulustiger Griechen befriedigte, sich böchken Grade verächtlich machte. Albenzeum,

## LIX.

Onias hatte von Seleukus kurz vor-Tode die Verbannung des Unruhe stiftenden 300,

aseb. ia chron,

Simon erhalten. Als aber Antiochus den Ihron bestiegen batte, so mandte sich an ihn Josua (oder Jesus), ein unwürdiger Bruder des Onias, bewarb sich um das Hobepriesterthum und verbieß dem Könige vierbundert und vierzig Talente Silgest. 18, 8. bers, wofern er ihm dazu verhelfen wollte. Aufferdem both er bundert und fünfzig Talente für die Erlaubniß, öffentliche Gymnasien für Männer und Anaben anzulegen, in welchen sie nach Art der Briechen nachte Leibesübungen halten möchten.

2. Josua, welcher binfort den griechischen Mamen Jason annahm, erhielt das Hobepriefterthum und alles, um welches er benm Könige an-

gesucht hatte.

In folgendem Jahre, als öffentliche Spiele in Thrus zur Ehre des thrischen Herkules, (wie ihn die Griechen nannten, obschon er Meltartus hieß,) gegeben murden, sandte dieser abtrunnige Hoberriester dren Tausend drenhundert Drachmen. Die Ueberbringer des Geldes waren aber gemissenhafter, oder wenigstens verschämter, als. ower zu, der Hohepriester, und gaben es als einen Bentrag jum Bau der königlichen Schiffe \*).

4. Ptolemäus Philometor mar nun vierzehn. Jahre alt und nach ägyptischem Gebrauche jener Zeit für volljährig erklärt worden. Autiochus: sandte unter dem Scheine des Glückwunsches, in der That aber, die Gesinnung des alexandrinischen: Sofes zu erforschen, den Apollonius dorthin. Und ba dieser ihm meldete, daß die ägyptische Regies.

<sup>4)</sup> Grotius vermuthete icon, daß man bren Taufend Drachmen lefen mußte, und Prideaur, welcher fich auf ein altes Manuscript beruft, liest drev Tausend und drenhundert, welche etwa nebenhundert Thaler betresen. Auch das ist noch fehr wenig.

rung gesonnen sen, Eölesneien und Palästina wieder zu erobern, so segelte Antiochus nach Joppe, um die Gränzen gegen Aegnpten in Stand der Vertheidigung zu setzen. Von Joppe reiste er nach Jerusalem, wo ihn Jason mit Fenerlichkeiten empfing und sich ohne Zweisel im Schupe dieses Königes sehr sicher glaubte.

- 5. Nach dren Jahren sandte Jason einen Bruder von Simon, dem Benjaminiten, einen Sohn Josephs, Menelaus, in Geschäften zu Antiochus. Dieser wußte sich einzuschmeicheln, both auch dem Könige noch drenhundert Talente Silbers mehr, als Jason ihm für Erlangung des Hobenpriesterthums gegeben hatte, und erhielt diese Würde. Als er zurückkam, floh Jason ins Land der Ammoniten \*).
- 6. Weil aber Menelaus das dem Könige gebothene Geld an Sostratus, den Hanpimann der Burg von Jerusalem, (welche also von Soldaten des Antiochus besetht war,) zu zahlen nicht vermochte, so ließ der König bende vor sich kommen; und Menelaus ließ unterdessen un seiner schenstiedisch. Statt seinen Bruder Lysimachus.

Dohenvriesters Simon II. gewesen, dessen Würde seine bren Sohne nach einander, erft der fromme Onias III., dann Josua oder Jesus, welcher sich Jason nannte, sulest ein jüngerer Onias, der den griechischen Namen Menelans angenommen, erlangt hatten. Der heitige Verfasser des zwenten Buchs der Makkabäer sagt aber ausdrücklich, Menelans sen Gruder von Simon, dem Venjaminiten) Sohn Josephs, gewesen. Diesens gen, welche Josephs Meinung sind, berusen sich darauf, daß das hohepriesterthum nur von Abkommlingen Nardn Inder durche des dieses der der der den Berben Berbe diesen der der den dieses

- 7. Menelaus fand ten König nicht, welcher abgereiset war, einen Aufruhr von zwo cilicischen Städten zu stillen, die sich empört hatten, weil er sie einem seiner Kehsweiber geschenket. Er hatte Andronikus als Statthalter in Antiochia zurückgelassen. Diesen gewann Menelaus durch Geschenke, nachdem er von den Kleinoden des Tempels heimlich entwandt, und beredete ihn auch, daß er den Hohenpriester Onias verrätherisch ködtete.
  - 8. Als der König heim kam nach Antiochia, und sowohl Juden, als Heiden den Andronikus dieses Mordes wegen verklagten, ließ er ihn an der Stätte, wo er den Onias ermordet hatte, hinrichten.
- 9. Indessen war das Volk von Jerusalem äusserft erbittert wider den Lysimachus, der auf Begehren des Menelaus so viele goldene Kleinode aus dem Tempel entwandt hatte; und da er mit einer Wache sich schüßen wollte, kam es zu einem Auflauf, in welchem er getödtet ward.
  - 10. Da aber der König eben zu Enrus war nuf der heimkehr von seinem ersten äypptischen

schlechte Mensch, der es erlaufte, ein rechtmäßiger Hoherpriester? War das Aergerniß, welches griechische Spiele gaben, wo man sich nacht zeigte, so Jason unstellte, und Gaben, so er zum Opfer des tweischen Gögen sandte, nicht ein wenigstens eben so großes Aergerniß, als ein Hoherbriester aus dem Stamme Beniamin? Joseph sagt, Menelans habe Onias gebeißen, eh' er jenen griechtschen Namen angenommen. Ein Sohn Josephs konnte gar wohl Onias helgen; aber es ist ganz unwahrscheinlich, daß zween zugleich lebende Söhne des hohenviesters Simon II. denselben Ramen Vollten geführt haben.

ese Sache durch eine Gefandtschaft an ihn gengen; Menelaus aber wußte durch Bestechung scholemäns, eines viel vermögenden Hofenns, ihr eine solche Wendung zu geben, daß er engesprochen, die schuldlosen Abgesandten dagegen ngerichtet wurden, worüber einige Tyrier Unilen fühlten und sie anständig begraben ließen. enelaus aber ward im Hohenpriesterthume vom idnischen Könige bestätiget.

2. Mark Liv.

## LX.

- 4. Antiochus zog zum zwentenmal wider egypten. Es bedarf hier nur einer benläufigen rwähnung dieser ägnptischen Ariege des Antio-us, da ich anderswo sie erzählt habe, als ich ren Geschichte mit den so bestimmten und um-indlichen Weissagungen des Propheten Daniel rglich.
- 2. Während Antiochus in Aegypten war, b man zu Jerusalem vierzig Tage lang schreckende sterscheinungen von geharnischten Reitern, so Schlachtordnung wider einander zusammenten, mit gezückten Schwertern; von Gerüsten uncher Art in jeglicher Wassen Kampf. Alle nwohner beteten, daß diese Zeichen don guter orbedeutung senn möchten.
- 3. Es verbreitete sich ein falsches Gerücht, funtiochus gestorben wäre. Da kam Jason s seinen Schlupswinkeln hervor, griff unverzens Jerusalem an, erstieg die Mauern. Wene-us stoh in die Burg. Jason vergoß Blut der nwohner, vermochte aber nicht, sich zu behaupten, h ins Land der Ammoniten, ward dort von setas, einem Fürsten der Araber, nicht geduldet,

Aoh von Stadt zu Stadt, dann nach Aegnpten 2. Mair. v, julest nach Lacedämon, wo er verachtet lebte 1—19. und seine Leiche kein Grab fand.

4 Als aber Antiochus ersuhr, was Jaso gethan hatte, gerieth er in Buth wider das gang Bolk der Juden und wähnte, daß es von ihr abfallen wollte. Er zog aus Aegnpten gegen Jern salem, eroberte es und ließ sein Heer ohne Unter schied des Alters und des Geschlechts würgen Da wurden in dren Tagen vierzig Tausend getödtet und eben so viele geriethen in Anechtschaft \*).

5. In dem allgemeinen Jammer seine Bolkes sah Menclaus nur eine Gelegenheit, sie den Antiochus durch Verrath verbindlich zu machen 3. 1. 18. 3835. und führte ihn in den Tempel, wo dieser das goldn 168. und silberne Tempelgeräth sammt den Gaben, sch. 168. und silberne Tempelgeräth sammt den Gaben, schieße dorthin gesandt hatten, raubte, so da

<sup>\*)</sup> Der ariecische Tert ist auf verschiedene Weise mitten nanden worden. Oxtw de puquades es tai πασμις ήμεραις τρισι κατε θαρησαί τεσ σαρες μεν έν χειρων νομαίς, ούχ ήττου δ των εσφαγμενων έπραθησαν. . 3n diesi beren Tigen verdarben achtzig Laufend Meniche " Biergig Taufent frag bas Schwert, und nicht wenig "wurden berkauft." Rach der Bulgata maten 80,06 Berobtet, 40,000 gebunden, und 40,000 verkauft we ben. Aber wie will man die Gebundnen von ben 34 fauften untericheiben? Der Ausbruck : vepease, (in pastionibus manuum) wird vom 230 gen mit bem Schwert gebraucht. Go fagen wir : De Schwert fraß. Rach Luther waren 80,000 geröbtel 40,000 gefangen, 80,000 vertauft worden. 3ch begrei warum ber griechische Tert fo mifverfand ward. Ift gleich das en Zeigan vopeaig etwas une wöhnliches, so läßt doch der Gebrauch der sich auf ein ander beziehenden Worte per und & feine Duntelhe Alfie.

f. Hug. Grot. n. bible de Rondet.

XCII.

! Beute des Tempels achtzehnhundert Talente 2. matt. v, 11-21. und ilbers betrug. 1. Matt. 1,

6. Als Antiochus davon jog, ließ er in 21—25. rufalem als Statthalter Philippus, den Phrner, zurut, einen Wütherich, in Garizim den idronifus. Aerger, als bende, war der Hobeießer Menelaus.

# LXI.

1. In des Antiochus viertem Feldzuge wider tappten kamen römische Bothschafter, an deren ivine Popilius war, zu ihm, und hießen ihn im lamen des romischen Senats das Land des Guiges von Megnpten, Bundesgenoffen der Römer, Wiewohl Antiochus freundschaftlichen BMCR. mgang mit Popilius ehemals ju Rom gepflogen itte, wollte dieser, als jener die Hand nach der inigen ausstreckte, sie doch nicht reichen, sondern og mit einem groben Stolze, welcher jenen Republikanern schmeichelte und noch jest Pedanten efallt, einen Kreis im Sande um den König, nd hieß ihn erklären, daß er den Römern gebor- polyb. · legat. pen würde, eh' er aus dem Kreise träte. Der tonig mußte sich der Forderung fügen. Dabin selangen Staaten, deren Machthaber das nicht linseben wollen, was die Natur auch Thiere lehrt, daß es Thorbeit und Verrath sen, wenn sie nicht ille Kebden unter einander ruhen laffen, sobald es darauf antommt, dem Uebermuth des gemeinschaftlichen Feindes, deffen Arglift fie fo gerne trennt, mit vereinter Kraft zu widersteben. Sätten die Könige und die Republifen jener Zeit dem großen Sannibal glauben wollen, so mare den Nationen die Schmach der römischen allgemeinen berrschaft erspart worden!

Stolb. Ater 3b.

S. 31.

2. Daniel batte deweiffagt, daß "Schift "aus Ritim tommen, daß es den Antiodus lant XI, de "schmerzen werde, daß er würde hetinkebren " muffen." Ja ber That waren bie römischen Bothschafter auf macedoulichen Schiffen, fo Be in Delos acfunden, nach Acqupten gefommen. "Da wird "er wider den Bund des heiligtbums ergrim-Bendans. "men." Besouvopserog kai gerwy sagt Polybins, gefränft und feufiend, fügte er fich dem Billen Roms. "Ceine Arme," fagt Daniel, bas beift, fein Kriegsheer, "werden daseibst fieben, und "beflecken das heiligthum der Macht, und abpfellen bas tägliche Opfer, und einen Gränel det "Berwühnng anfrichten."

3. Antiochus fandte den Apollonius mit zwen und zwanzig Lausend Mann nach Judae mit Befehl, alle ermachinen Manner gu todten, met.v. 24 bie Weiber und die Rinder gu verfaufen.

> 4. Unter bem Schein eines friedliches Durchzugs rückte dieser berau und lagerte fc por Jerufalent. Er martete bis auf ben Catbath, da er eingelassen zu werden begehrte und friedliche Befinnung henchelte. Sobald er aber mit dem heer in der Stadt mar, lief er viele Juden tödten, die Stadt plündern, Feuer anlegen, Die Manern fürgen, viele Weiber und Rinder gefangen führen. Er befestigte mit uenen Manern and Thürmen die Stadt Davids und legte Befagung binein, welche jede Art frevelnden Minth. welleus übte, ben Gottesdienft mit Bewalt binderte, viel Blut vergoß, das Beiligthum enthei-Ffate. Die noch übrigen Gingebornen fieben aus der Stadt, in welcher fast nur Fremdlinge blieben.

5. Darauf ließ Antiochns einen Befehl ansgeben burch fein ganges Reich, daß alle feine Bolter gleichen Goixesdienft haben follten.

verließen ihre verschiednen Gebräuche und den an, welchen er vorschrieb. Biele iden felen ab, opferten den Göpen und 4. Matt. 1, igten den Sabbath.

30---45.

Much sandte Antiochus einen Rathsberrn ntiochia, welcher die Inden zwingen follte, eses ihrer Bäter abzufallen. Er sollte den l des lebendigen Gottes zu einem Tempel pupischen Zeus machen und den, welchen imariten auf Garigim hatten, jum Tempel 2 matt. vi, :us, der die Fremdlinge schüper.

1, 2.

Josephus belehrt und, daß die Samari-Ibft ihm diefen Gedanfen gegeben batten. welche ju andern Zeiten fich jur Shre rechmit den Ifraeliten für Ein Bolt gu gelten, jest teine Luft, mit den Märthrern für die ieit verwechselt zu werden, und schrieben an Antiochus, ben fie als Gott in ihrem begrüßten, man babe Unrecht, sie mit den für Gin Bolt zu balten. Sie maren urlich Abkömmlinge der Meben und Perfen, fe deun in der That größtentheils maren.) Bater, durch Seuchen beimgesucht, batten ius Aberglauben zur Fener des Sabbaths ten lassen, nud ihre Opfer auf dem Berge barizim auf ifraelitische Weise zu verrichten. e Fremdlinge maren, fo baten fie, daß ibr el, welcher feiner besondern Gottheit gemiden, dem griechischen Zens möchte gewidmet n. Sonderbar ift es, daß fie fich, da fie ihren medischen und perfischen Ursprung uten, gleichmobl die in Sichem wohnenden nier nannten. Sben diese Beneunung gab . Antiochus in seiner Antwort und gewährte Jos. ant ma. ibre Bitte.

.ذ,5,1

18 — 31.

#### LXII.

- 1. Einer der vornehmsten Schriftgelehrten, war guruckgeblieben in Jerufalem. Dieser ward jum Tode geführt, weil er fic geweigert, dem beiligen Gesetze zuwider Schweine. fleisch zu essen.
- Diejenigen, welchen es anbefohlen wor. den, die Inden jum Abfall zu bewegen, fannten und ehrten ibn, suchten daber, ibn zu bereden, daß er sich nur stellen follte, als ob er dem Willen des Röniges gehorchte; er aber erflärte, daß er viel lieber sterben wollte, als den Schein der Uebertretung geben; ermahnte, indem er zum Tode geführt ward, diejenigen, welche, das zeitliche Leben zu ret ten, fich gur Mebertretung des Gesetzes bereden lie-Ben, und erklärte, daß er fröhlich sterben und der Jugend ein gutes Benspiel hinterlaffen wollte.
- Da ergrimmten die, so ibn vorher bem **'3.** Tode entziehen wollten, und mißhandelten den nennzigiährigen Greis mit Streichen. ,, Dem Tobe "nabe, seufzete er und sprach: Der BErr, Dem "nichts verborgen ift, weiß, daß ich die Streiche mund großen Schmerzen, so ich an meinem Leibe .. trage, wohl batte vermeiben fonnen, mo id "gewollt hätte; aber der Seele nach leide "ich's gern um Gottes willen." Und so Matt. VI, verschied er.

## LXIIL

1. "Es wurden auch fieben Brüder sammt "deren Mutter gefangen, mit Geißeln und Riemen "geftäupet und gedrungen vom Könige, daß fie "Schweinesteisch effen sollten." So erzählt die

beilige Geschichte. Dn wir nicht seben, daß Antiochus wieder nach Jerusalem gekommen, so ist wahrscheinlich, daß er diese, wohl auch einige andere, welche sich seiner Befehle weigerten, nach Antiochia führen lassen, wo auch noch zur Zeit des heiligen Hieronymus die Gräber derselben gezeigt wurden.

- 2. Diese sieben Brüder ließ Antiochus einen nach dem andern auf die schrecklichse Weise mit Fener und Eisen in Gegenwart ihrer Mutter martern; alle litten mit Beldenmuth, ermahnten und schreckten den König mit dem Gerichte Gottes) dem auch Könige nicht entrinnen.
- 3. Die beilige Mutter dieser heiligen Söhne seinen nach dem andern auf die schrecklichsten Weisen martern "und litt es mit groker Gedulb "um der Hoffnung willen, so sie zu Gott hatte. "Dadurch ward sie so mutdig, daß sie einen Sohnmach. dem andern auf ihre Sprache tröstete, ein männliches Herz faste und zu ihnen spracht; "Ich bin ja eure Mutter, und habe euch geborent; "aber Odem und Leben habe ich euch nicht gegeben, woch eure Glieder also gemacht. Darum so wird "Der, Der die Welt und alle Menschen geschaffen "bat, euch den Odem und das Leben gnädig wieder"geben, wie ihr siezt Seines Gesehes wegen"sabren lasset."
- 4. "Da Antiochus das börte, meinte er, "daß er von ihr in ihrer Sprace verachtet und"geschmähet würde. Er nahm daher den jüngsten"allein noch übrigen Sohn vor sich, ermahnte"ihn mit freundlichen Worten und verhieß ihm"mit einem Eide, daß er, wenn er vom väter"lichen Geset abtreten wollte, einen gnädigen Herru"an ihm haben sollte, er wollte ihn als einen Freund"halten, ihm nichts versagen."

5, "Da er fich nicht wollte hereden laffen, , lief der König die Mutter vor fich tommen und " ermabnte fie, fie möchte doch den Sohn bereden, , daß er benm Leben erhalten murde. Als er fie mit vielen Worten gebeten batte, fagte fie ibm , jn, sie wolle es thun. Aber sie spottete nur des "Thrannen. Denn sie ging jum Sohne, redete "heimlich auf ihre Sprache mit ibm und sprach: "Du, mein liebes Kind, das ich neun Monde , unter meinem herzen getragen, dren Jabre ", gefäugt und mit großer Mübe auferzogen babe; perbarme bich über mich! Sieh an him-, mel und Erbe und alles, mas drinnen ift, dieß , bat Bott alles aus nichts geschaffen, und wir "Menschen find auch so erschaffen worden! Darum 3, fürchte dich nicht vor bem Beiniger, fondern "itirb gern, wie beine Brüder, baf bich ber ", anadige Gott fammt beinen Brudern wieber , lebendig mache und mir wieder gebe. "

6. "Da die Mutter mit dem Sohn nech 3, also redete, sprach ber Jüngling: Worauf barret 3, ihr? Gedenket nur nicht, daß ich dem Tyrannen " bierin gehorsam senn wolle; sondern ich will das mGefet halten, bas unfern Batern durch Mofes ngegeben mard. Du aber, der'dn den Juden malles Leid anthust, wirk unserm Seren Gott , nicht entrinnen! Wir leiden um unfrer Sünde 3, millen: aber obschon der lebendige Gott eine 3. Weile über uns zürnet, uns frafet und züchtiget; "so wird Er doch Seinen Anechten wieder gnädig , werden. On aber, du gotelofer und frevelbafstefter aller Menschen, überbeb bich nicht umsonk " in eiteln hoffnangen, ber du die hand wider die "Rinder des Himmels ausstrecht! Denn du bift. " tem Gerichte bes allmächtigen Gottes noch nicht " entrounen! Meine Bruder, Die ein

Beischen sich haben martern lassen, die harren siest des ewigen Lebens nach dem Bunde Gottes. Du aber sollst nach dem Urtheil Gottes die Bergeltung deines Hochmuths davon tragen. Ich will meinen Leib und mein Leben um meiner Bäter Geseh willen dahin geben, wie meine Brüder, und zu Gott schrenen, daß Er bald Geinem Bolte gnädig werde; du aber wirst noch seinem Bolte gnädig werde; du aber wirst noch seinem Bolte gnädig werde; du aber wirst noch selbst bekennen müssen durch große Marter und Dual, daß Er allein der rechte Gott sen. Aber des Allmächtigen Zorn, welcher mit Recht über unser ganzes Bolt ergangen ist, wird aufhören ben nur und meinen Brüdern.

7. "Da das der König hörte, ward er "ergrimmet und verfuhr grausamer noch mit"diesem- als mit den andern; denn es verbroß:
"ihn sein Spott.

3. ,, So farb auch dieser unbesteckt und. 32 batte sein ganzes Vertranen auf Gott gesetzt.

9. "Inlest ward auch die Mutter hinge-3. mart. VII.

## LXIV.

- 1. Kebren wir zurück zum heiligen Lande, wo ein frommer Priester wohnte, Matathias, zu- Modin, seiner Geburtsstadt, im Stamme Dan. Er hatte fünf Söhne, Johannes, Simon, Judas, wie dem Innamen Makkabäns, Eleazar und Jonathan. Diese schmerzete tief der Jammer von Juda und von Jerusalem, welchen der Vater in einem zührenden Liede ansdrückte. Er und seine Söhne zerrissen ihre Kleider und hälten sich in Säcke.
- 2. Auch dorthin, wo verschiedne bingeflohen waren, kamen Hauptleute des Antiochus, fie ju

6-15.

amingen, daß fie den Göpen opferten. Und nicht wenige fielen ihnen zu.

- 3. Bor allen audern suchen jene hauptleute, den Matathias zum Abfall zu bewegen, weil ce der erfte in dieser Stadt und ein sehr angesehener Mann mar. Sie thaten ihm daher große Ber-Deißungen.
- 4: Einst, als sie in ihn draftgen, rief er mit lauter Stimme: " Wenn auch alle Bolfer dem "Antiochus geborchten, und jedermann abfiele von "feiner Bater Gesetz und willigte in des Königs "Geboth: so wollen doch ich, und meine Söhne " und Bruder nicht vom Gesetz unserer Bater ab-"fallen. Da sen Gott für! das mare uns nicht-"ant, das wir von Gottes Wort und von Gottes.
- 5. Er hatte kanm ausgeredet, als vor ihrer aller Augen ein Rude binging und dem Göpen auf dem Altar zu Mobin opferte. "Das ging bem "Matathias durch's Berg, sein Eifer entbrannte um "das Gefet, er lief bingu, und tödtete ben dem Mitar den Juden und den Sauptmann des An-"tiochus, und fturtte den Altar. Alfo eiferte er Mer. xxv., num das Gesek, wie Phinees that dem Rumri, "dem Sohne Saln. Und Matathias rief lant "durch die gange Stadt: Wer um das Geset eifert "und den Bund balten will, der giebe mit mir "aus der Stadt. ") "

<sup>\*)</sup> Richt nur bas Bepipiel des Phinees rechtfertigte ten heiligen Gifer des Masathias, fondern auch ein aus. drückliches Geboth Gottes. f. 5. Dof. XIII. 6-9. Buften wir weber von Benfpiel noch von Geboth. fo muften wir, aus ber Beife, wie bes Matathias handlung in einem beiligen Bude ergablt wird, ur theilen, daff er auf Antrieb des Geiftes Gottes if gehandelt habe.

6. "Da floben er und seine Söhne auf's birge uud verließen alles, was sie in der adt batten. Und viele fromme Leute zogen aus in die Wildnis und hielten sich dort auf Weibern und Kindern und mit ihrem Vieh, il der Druck so hart auf ihnen lag. So lebten in der Wüste von Kräutern, um nicht Theil 1—30.

nehmen an der Verunreinigung. ")"
2. Matt. V,27.

### LXV.

1: Als die Sauptleute des Antiochus zu istem, welche die Burg Dapids besetzt hielten, m, daß viele Juden aus den Städten in die wischehen mären, um das Geboth des Königs zu halten; machten sie sich eines Sabbaths auf, um einen Sausen in einer Felsenburg berfallen. Als sie nahe waren, fandten sie sorderten die Juden auf, beraus zu ziehen und Königs Geboth zu halten, ihnen Sicherheit ihend, wosern sie es thäten. Diese aber wrteten: Wir wollen nicht berausziehen, gesen auch, den Sabbath nicht zu entheiligen, der König gebeut.

Menn es im zwenten Buch der Makkobaer heißt:
"Judas, der Makkabaer, er, der Zehnte, ging
"in die Wüste," is. so wird er vorzüglich genannt,
weil er bald als Ketter des Bolks, auftreten sollte,
Oer Ausdruck: "er, der Zehnte," ist nicht richtig
gegeben in manchen Uebersetungen durch die Worte:
"sammt neun Brüdern", man müßte denn, wir
freulich der alte Sprachgebranch es mit sich bringt,
und in der h. S. sehr oft der Jall ift, unter dem
Worte Brüdern auch Vettern verstehen. Diese

- 3. Die königlichen Soldaten kürmten den Felsen; die drinnen aber vertheidigten sich nicht, warsen keinen Stein, unterließen sogar, die hoblen Zugänge zu versiopsen und sprachen: "Wir, mollen also sterben in unfrer Unschuld: Himmel, und Erde werden Zeugen senn, daß ihr uns mit "Uurecht tödtet." So wurden sie alle getödtet mit Weibern und Kindern gegen tausend au. Zahl.
- 3. Das that Matathias und den Seinigen sebr meb', als nie solches ersubren. Sie saben ein, daß, wosern nie diesem Benspiel folgten, die Heiden den Sabbath immer nupen würden, um sie wehrlos zu ermorden, und beschloßen, wosern sie am Sabbath angegriffen würden, sich zu versteidigen.
- 4. Es sammelten sich aber viele zu ihnen, welche der Verfolgung und der Versuchung entkloben.
- 5. Kübn zog nnn Matathias mit den Scinigen im Lande Ifrael umber; er ftürzte die Gösenaltäre und beschwitt die Kinder. Sie griffen die Feinde an, und Gott gab ihnen Gelingen, daß sie wider die Macht des Antiochus Gectes Gesep, aufrecht erhielten!
- 6. Matathias aber war schon sehr alt, und da er sich dem Tode nahe fühlte, redete er mit seinen Söhnen, bereitete sie vor auf große Leiden, welche das Volk Gottes heimsuchen würden, ermahnte sie, zu eisern für das Geset und ihr Leben freudig zu wagen für den Bund Gottes mit ihren Nätern. Er führte ihnen vor die Augen des Geistes die großen Venspiele der Heiligen von Abraham an, der versucht, und dem, weil er kest im Glauben blieb, sein Glaube zur Gerechtsielt gerechnet, bis auf Danjel, der seiner

7. "Euer Bruder Simon ist weise, dem"selben gehorchet als einem Nater. Judas Mat"sabäns ist start in der Jugendfraft; Heersührer
"sen er, daß ihr führet den Krieg für's Volt.
"Fordert zu euch alle, so das Geset halten....
"Haltet mit Ernst ob dem Geset!"

3. "Dann segnete er sie, und ward verz "sammelt zu seinen Bätern, und starb im hun-"den sechst und vierzigsten Jahre," (das heißt nach Zeitrechnung der Seleuciden, drep Jahre nach des Antiochus seindseligem Juge wider die Juden, als er aus Regypten kam.) "Und seine Söhne "begenden ihn in seiner Bäter Grabe zu Modin, 1. Man. 11, "und ganz Israel trauerte um ihn."

9. Judas, sein Sohn, genannt der Makkabäer, ward an seines Vaters Statt das Haupt der Vleinen Zahl ächter Ifraeliten, welche mit der Kühnheit, so die Gerechtigkeit ihrer Sache ihnen gab, das heißt, mit Vertrauen auf Gott für Erhaltung des väterlichen Gesetzes dis zum letzen Alutstropsen zu kämpsen bereit waren.

### LXVI.

1. Da die Bücher der Makkabaer die Quelle find, aus welcher die merkwürdige Geschichte dieser Zeit muß geschöpfet werden; so wird wohl hier der gelegne Det senn, von diesen Büchern etwas. zu sagen.

ı

- 2. Wir haben fünf verschiedne Bücher, welche den Namen Bücher der Makkabäet führen. Jedes von ihnen macht aber ein eignet, von den vier andern unabhängiges Büchlein aus. Wir haben sie alle im Griechischen, das sogenannte erste derselben war aber ursprünglich hebräisch (oder sprisch) geschrieben. Origenes hat uns den hebräischen Titel desselben erhalten; noch der beilige Hieronymus hatte die Urschrift gesehen. Es enthält die Geschichte von vierzig Jahren; vom Antritt der Regierung des Antiochus bis zum Tode Simons, des Makkabäers.
- 3. Der griechische Text des zwenten Buchs der Makkabäer scheint deffen Urschrift und das Werk eines alexandrinischen Schriftgelehrten zu senn. Seine Geschichte beginnt um Ein Jahr früher mit der durch ein Wunder vereitelten Gendung des Heliodorus und endiget mit Judas des Makkabäers letztem Sieg über den Nikanorund Nikanors Tode, Es umfaßt die Zeit von 15 Jahren.
- 4. Diese benden Bücher unterflüßen und ergänzen sich gegenseitig, ohne daß der Verfasser des einen Rücksicht auf das andere genommen zu haben scheint. Bende Bücher sind von der fathelischen Kirche für kanonisch erklärt worden; die dren andern aber nicht.
- 5. Das dritte ift der Zeit der erzählten Greignisse nach das erste. Wir haben gesehen, daß es den Versuch des Ptolemäus Philovator, in den Tempel zu dringen, und die von ihm in Negnpten erregte Judenverfolgung erzählt. Mit Unrecht it dieses Buch nach den Matsabäern genannt worden, da zur Zeit, von welcher es handelt, dieser Name noch nicht gehött ward. Der Verfasser war ohne Zweisel ein alegandrinischer Jude.

6. Aufferdem haben wir noch zwen Bücher, elde fich den Ramen des vierten Buchs der Maf. Mer gleichsam freitig machen. Das eine, welches br weuig bekannt ift, enthält die Geschichte des Menpriesters Hirkanus, Sobnes von Simon, dem attabaer, und umfaßt einen Zeitraum von breufig bein und drenßig Jahren. Sixtus Senensis fand ! Rriechische Sandschrift gu Lion, wo fie bald nachr mit der Bibliothet der Dominitaner ein Raus r Flammen ward. Später machte Le Jan in ner Polyglotte eine arabische Schrift bekannt, Iche die Geschichte der Juden von des Seleufus bilevators' Tode bis jur Geburt unsers Heilands that. Calmet versichert, daß alles, was Sigtus Beiena von seinem griechischen Manuscript k, auf diese Schrift passe. Die arabische brift ift wahrscheinlich aus dem verlornen iechischen Tegt, der griechische Tegt aber vielleicht s dem Sebräischen übersett worden. So urile Calmet: follte es nicht aber schwer fenn, aus arabischen Uebersetzung zu beurtheilen, ob die schrift griechisch oder bebräisch mar? Der Berser lebte in christlicher Zeit; denn er ermähnt Berftörung des zwenten Tempels. Calmet gibt 8 nicht dieses ganze Buch, sondern nur den eil deffelben, welchen Sixtus im Griechischen id und für das vierte Buch der Maffabaer ít. Es enthält, wie gesagt, die Geschichte Hobenpriesters Hirfanns. Wenn ich es anre, werde ich es immer unterscheiden vom viel anatern Buche über die herrschaft der enunft, welches gewöhnlich das vierte Buch Mattabäer genannt, und wiewohl mahrinlich Unrecht dem Geschichtschreiber mit ephus zugeschrieben wird. Es scheint mir das sehrlichste von den dren apokryphischen soge-

뫶

nannten mattabäischen Buchern. Man findet nicht 'unbedeutende bistorische Fehler drinnen, und ce enthält eigentlich nur die febr weitläuftig erzählten, mabricheinlich mit Erdichtung ausgeschmudten Beschichten vom Martertode des Eleazar und der fieben Brüder sammt deren Mutter, welche wir im zwenten Buche der Maffabaer fo icon baben.

Woher der Name Makkabäer seinen

Ursprung habe, ift nicht entschieden. Ginige leites Ibn ab vom Sebräischen muchabeb, versteckt, oder Makebah, eine Höhle, weil die Söhne des Matathias fich eine Zeit lang in Höhlen verbargen; Aindere von mafab, verwunden. Wahrscheinlicher int wohl die Meinung derjenigen, welche das Wort Mattabat and den vier Anfangsbuchstaben des Spruchs: "Wer ift Dir gleich, o SErr, unter 1. 2. Mof. AV, " den Göttern?" welches auf Hebräisch lautet: Mi Ramota Baelim Jehova? zusammensepen. ergählen, diese Buchstaben haben auf den Fabnen der Makkabäer gestanden, so wie auf den römischen die Buchstaben S. P. Q. R. welche Senatus lusque Romanus bedeuten. In der That lieben

f. Nug. Grot. die Juden solche Verturzungen. Statt Rabbi n. Aug. Welt Levi Ben Gerson, schrieben sie Ralbag; mert aus. 1. Rabbi Mofe Ben Maimo, Remban n. f. w.

Die fieben Marinrer merden auch Matkabaer genannt. Anfinns behauptet, aber obne Beweis, der älteste diefer heldenmuthigen Bruder babe Makkabans gebeißen. Wahrscheinlich nannte man sie uneigentlich Makkabaer, um furz auszudrücken, daß man von benen rede, deren Marter und Tod uns das zweizie Buch der Makkabäer is schöp erzählt.

9. Das Geschlecht des Marathias, welches von Falle Cottes Belben, policeriefter

İ

Konige gegeben mährend eines Zeitraums von bundert neun und zwanzig Jahren, ward auch Geschlecht der Asmonder genannt, und über diesen Mauren sud die Gelehrten so wenig, wie über den der Matschäfter, einer Meitung. Einige leiten ihn ab von Einem Flecken im Stamme Juda, Usamon, in dem vielleicht die Stammväter dieses stamet. diese drieherlichen Geschlechts mögen gewohnt haben; S. Seript. zub priesterlichen Geschlechts mögen gewohnt haben; S. Seript. zub andere vom Berge Usamon, den man für den azei. Mittelpunkt der Landschaft Galiläa hielt; der gelehrte Robbi Kimchi vom Worte Chassmamin, welches auf Sedräisch Fürsten bedeuteit. Da und Josephus belehrt, daß der Urgroßvater des Mataithis Usamonäus geheißen, so ist nichts natür- Jose 2011. 2.1. licher, als daß man von diesem den Namen bes XII. 2.1.

# LXVII.

- 1. "Judas war freudig und kühn, wie ein zinnger Löwe," so sagt ein heiliger Schriftssteller i. Matt.III, 4. von ihm; er durchzog mit der Schar ächter Ifraeliten, welche sich auf sechs Tausend Maun belief, das Land, ein Helser der Unterdrückten, aber auch ein Rächer des Gesepes an denen, welche das Volk durch Arglist oder durch Zwang zum Abfall zu bereden suchten.
- 2. Apollonius, Statthalter des Antiochns, ein bittrer Versolger des Velles Gottes, rüstete ein größes Heer, welches jum Theil aus Samariten bestand; Judas aber zog ihm entgegen, besiegte ihn, Apollonius blieb mit vielen andern iodt auf dem Schlachtfelde, die Uebrigen entrannen. Indas aber nahm das Schwert dieses Feldherrn und führte es, so lang er lebte.

- Joste, desto mehr Shre einzulegen, wenn er den Sieger bestegte, und zog wider ihn mit großen Heer. Judas ging ihm entgegen mit einem kleinen Paufen, dem noch dazu benm Anblick des Feindes der Muth zu wanken begann. "Unserer ik "wenig," sagten sie, "dazu sind wir ermattet vom "Fasten, wie sollen wir kämpsen mit so großem "und karkem Heer?"
- 4. Es scheint, daß Judas, wenn er einen Zug unternahm, sein Heer durch Fasten daranf vorbereitete; eine Maßregel, welche die blok menschliche Vernunft nicht billigen wird, welche wer Gläubige, die es wissen, daß er vom Geike Gottes getrieben ward, nicht tadeln dürfen. Indas führte die Ariege des Herrn auf ausgezeichnete Weise in der Araft des Herrn, Welcher nicht Lust hat an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an den Beinen des Mannes; Gefallek naber hat an denen, die ihn fürchten und auf "Seine Güte hossen." Seine kleine Schar sollte es auf jede Weise inne werden, daß der Herr ihre Stärke wäre!
  - fprach er, "fowohl durch Wenige den Sieg geben, "als durch Bicle. Denn vom himmel kommt der "Sieg und wird nicht erlangt durch große "Menge!" Er ermahnte sie, wacker zu kämpfen für Weib und Kind und für das heilige Geset, verhieß ihnen den Sieg, griff unversehens den Heind an, schlug Seron mit dessen heer in die Flucht und verfolgte ihn. Die Sprer stohen ins Land der Philister.
  - 6. Diese zween so schnell auf einander erfolgten Siege verbreiteten rings umber die Furcht vor Judas und vor seinen Brüdern,

%(.EXIVI, 10, 11.

'. Ergrimmt über den glücklichen Fortgang Sache, befahl Antiochus die Ausrüftung großen Heers; weil er aber das Jahr vornsägliche Schäpe auf eitle Spiele, so er in chia gegeben, verwandt hatte, so war er Athenaeum. eld' erschöpft, dessen er gleichwohl zahllose nen, theils wider gegebnes Wort in Negypten Btolemaus Philometor erpreßt, theils aus Athen. Delein geraubt hatte.

nosoph. V.

Er jog daber nach Perfien, um neue mittel ju fammeln, und ernannte Enfias jum er des Reichs vom Euphrat bis zu Aegyptens E.

Im hundert fieben und vierzigsten Jahre Zeitrechnung der Seleuciden jog er aus in orgenländischen Provinzen, wohin ausser der nten Ursache er von neuen Gorgen gerufen

Es ward genau erfüllt, was Daniel geet batte: "Es wird ihn aber ein Gerücht mecken von Morgen und von Mitternacht, er wird mit großer Wuth ausziehen, viele ureiben und zu morden." Gegen Mitternacht Dan. XI, 44.

fich Artagias, König von Grofarmenien, Morgen Arfaces, König der Parthen, seiner arfeit entzogen, wie ich anderswo bemerkt

Auch die Perfer weigerten sich der überjen Schatungen, und alle diefe morgenlann Bolfer maren, wie Prideaux bemerft, dadurch vorzüglich erbittert worden, daß er seinen griechischen Gögendienft aufdringen

Die Stelle Dan. XI, 42 - 44, verglichen mit einer Stelle des Porphyrius, fo der heilige hicronymus uns erhalten, scheint zu beweisen, daß Antiocus auffer bem morgenländischen Auge, ben er, Gelb gu erpreffen,

b. 4ter 3b.

- 10. Bor seiner Reise in die Morgenlander batte Antiochus dem Enfias die Balfte des Beers und der Elephanten und Befehle über den Felding wider die Juden hinterlassen, welche er vertilgen, deren Land aber Fremdlingen vertheilen follte.
- 11. Lyfias ernannte unter den Gewaltigen des Reichs dren Feldberren, Btolemaus (Mafron), Sobn des Dornmenes, Mifanor und Gorgias, denen er ein heer übergab von vierzig Tansend Mann Fußvolks und fieben Taufend Reitern. Diese lagerten fich im Blachfelde ben Emmaus oder Ammaus, nicht zu verwechseln mit dem Flecken Emmans, in dem Jesus Christus nach Seiner Anferstehung zween Seiner Jünger Sich offenbarte, und welcher nur sechzig Feldweges, das beißt, zwo farte Stunden, von Jerusalem entfernt war; da hingegen dieses Emmaus, wo sich das Heer der Sprer lagerte, ungefähr drenmal so weit von Jerusalem zwischen diefer Stadt und Lydda lag.
- 12. Der Untergang des judischen Bolfes schien fo gewiß, daß Raufleute aus den Gegenden umber herbenkamen, um die Ifraeliten von den Sprern zu kaufen.
- 13. Judas aber und seine Brüder blieben unerschrocken und sammelten um fich ber ibre kleine Schar. Mit dieser bereiteten fie fich auf die Schlacht, um auf gelegne Zeit den Feind anzu-

machte, noch jum fünftenmal nach Megnoten ging und große Bente gewann, von bort aber, erichrect burd die Nachricht, daß Artarias und Arfaces im Aufftande maren, gegen fie jog. Die zwen Jahre, welche noch mifchen ben Giegen bes Judas über Apollonius und Geron bis jum Tobe bes Untiodus verftrichen, gaben Beit genug ju biefen Unternehmungen.

en; mit dieser suchten sie auch den Sieg vom fen durch vereintes Gebet und mit Fasten. 14. Aue, die ob dem Gesetz hielten, kamen umen gen Maspha, wo ihre Bäter, eh' der ikon. (1 Sam.) pel Salomos erbauet war, so wie auch dieen, welche nach Ginascherung deffelben noch leiner Zahl eine kurze Zeit im Lande blieben, jum Gottesbienft versammelt hatten; benn falem mar jest wüste, und das Heiligthum Bögenbilder entweihet. hier in Maspha ten sie sich in Säcke, streueten Asche auf ihre ner, zerriffen ihre Kleider und trugen herdie Bücher des Gefepes. Ungeftort durch den bein des unmittelbar bevorstehenden Unters der Mation, übten fie, als wären fie in n Frieden und in der heiligen Stadt, den esdienst. Nazaräer gingen Gelübde ein und f. 4. Mos. VI, rachten sie dort auf vorgeschriebne Beise. Inbrunft fleheten sie zu Gott und mit Ver-II. Mun ließ Judas das Volk zusammen **15.** mit Posaunenhall und ordnete Ober-Unterbefehlshaber seiner Schar. Go flein nch war, ließ er dennoch, weil das Gesets es • derte, ausrufen, daß alle, die ein neues haus net, einen Weinberg angelegt, oder sich mit n Weibe vertrauet und sie noch nicht beimge- f. 5. mos. xx, batten, beimziehen möchten. Gleiche Erlaubgewährte er, wie auch ehmals Gedeon auf bl Gottes that, allen, welche etwa sich fürchten ten. Darauf jogen fie wider den Feind und f. Richt. VII, 3. ten fich ihm gegenüber. Judas ermunterte nd beschloß mit den Worten: "Geschehe, mas nt im himmel will!" 1. Maff. III. 16. Er erfuhr sogleich, daß Gorgias mit Tausend Erlesnen zu Jug und tausend Reitern

ihn ben Racht überfallen wollte. Als großer Feldherr nutte er diesen Umstand, verließ sein Lager,
kel den zurückgebliebnen Hausen des sprischen i Heeres an, wiewohl er nur dren Tausend ungeharnischte Männer, deren einzige Wasse das Schwert
war, gegen ein wohlgerüstetes und mit Reiteren
verstärktes Heer führte, und schlug den Feind,
wie er voll Vertrauens in Gottes Hülfe seinen
Ariegern vorhergesagt hatte, versolgte ihn, tödtete
ben dren Tausend Mann.

- 17. Als er von der Verfolgung wieder zuruckgekommen, gestattete er den Juden nicht, die Beute des feindlichen Lagers zu nehmen, eb' fie auch den Gorgias besiegt batten. Da dieser die Ruden in ihrem Lager nicht gefunden, batte er gemeint, sie wären gefloben, und war, ihnen nachauseten, in's Gebirg gegangen. Judas jog ihm entgegen, und jener sab jugleich die beranruckenben Juden und den aufsteigenden Rauch feines von ihnen verbrannten Lagers. Da ergriff er die Klucht; Judas aber führte die Ffraeliten in's feind. liche Lager, mo fie große Beute gewannen. Dann jogen fie beim und fangen den Pfalmen, melder mit den Worten anbebt : "Danket dem Berrn; ndenn Er ift freundlich, und Seine Gnade mabret "ewiglich!" gewöhnlichen Fenergesang der Afrac liten ben großen Ereignissen.
- 18. Lysias, den es sehr verdroß, daß die Absichten des Königs wider die Juden so schlecht erfüllet worden, rüstete in folgendem Jahre ein Heer von sechzig Tausend Mann Fußvolks und fünf Tausend Neitern und lagerte sich ben Bethzura im Stamme Juda an der Gräuze von Joumaa, durch welches er gekommen war.
- 19. Judas, der immer dem Feinde entgegen eilte, war bald auch da mit zehn Tausend Mann.

f. CXXXV. Matt. IV, 1—24. Er betete zu Gott, griff den Feind an, besiegte ibn, und ben fünf Tausend Sprer blieben liegen unf dem Wahlplat.

20. Lysias getraute sich nicht, mit dem überwundnen Heer dem Sieger ferner die Spipe zu
biethen, und nahm seinen Rückzug nach Antiochia, 1. wast. IV,
um mit verstärkter Macht ein Bolk zu überziehen,
27—35.
besen Muth in den Gefahren wuchs, weil er auf
Bertrauen in Gott gegründet war.

### LXVIII.

- 1. "Lasset uns hinaufziehen und das Hei"ligthum wieder reinigen, da unsere Feinde verjagt
  "find!" sprachen Judas und seine Brüder.
- 2. Sie gingen mit versammeltem Kriegsvolk auf den Berg Sion. Als sie sahen, wie das Heiligthum verwüstet, der Altar entheiliget, die Stätte umber mit Gras bewachsen und die Bohnungen der Priester zerfallen waren; "da zerrissen sie ihre Kleider und klagten sehr, streuenten Asche auf ihre Häupter, sielen nieder auf ihr Angesicht, bliesen dann in die Drommeten und
  nschrien gen Himmel empor."
- 3. Judas ordnete eine erlesne Schar, den Feinden in der Burg zu wehren, daß sie keinen Kusfall thäten, indeß er das Heiligthum reinigen ließ.
- 4. Zu dieser Reinigung wählte er Priester, welche dem Geset immer treu geblieben waren.
- 5. Da auch der Brandopferaltar entheiliget worden, hielten sie Rath, was sie thun sollten, und beschloßen, ihn einzureißen. Doch verwahrten sie

Die Steine auf dem Berge am Tempel, bis ein Prophet täme, der da anzeigte, was man damit thun sollte. Dann richteten sie einen neuen Altar f. 2. wos. xx, auf aus ungehauenen Steinen nach Borschrift des Gesets, baucten wieder das Heiligthum und reinigten die Höse; ließen neues Tempelgeräth machen statt des geraubten, stellten alles wieder her und opferten wieder zum erstenmal am fünf und zwanzigsten Tage des neunten Monden, der da heißet Chaselen.

- 7. "Ind Judas und soine Brüder und alles "Bolk Ffrael beschloßen, daß man jährlich vom "fünf und zwanzigsten Tage des Monden Chaselen "an acht Tage das Fest des neuen Altars halten "sollte mit Freuden und Danksagung."
- 8. Wie genau auch hier Daniels Weissagung eingetroffen, davon habe ich im siebenzehnten Abschnitte dieses Theils geredet.
- 9. Unser Heiland hat die Fener dieses Festes besucht, dessen Zeit nach unserm Kalender in den December fällt. Es ward genannt das Fest der 306. X, 22. Erneuerung (ra' éyranıa).
- trauens in Gott gleichwohl nie die Mittel menschlicher Weisheit vernachläßigten, befestigten den Berg Sion zu Sicherung des Tempels mit Mauern und Thürmen, und Judas 36—61. legte Besatung hin. Auch in Bethzurg legte er

gevolt, um das Land zu schützen von der gdumäas \*).

# LXIX.

- 1. Da die Bölfer umber, welche schon ilgung des jüdischen Namens und wahrtlich Erweiterung ihres Gebiethes gehoft hat inne wurden, daß der öffentliche Gottesdienster bergestellet worden, daher besorgten, daß tation der Juden troß der sprischen Macht alte Unabhängigseit wieder behaupten würde, mden sie sich wider dieselbe, so daß jedes die n, welche an seiner Gränze wohnten, seind-behandelte.
- 2. Gegen alle diese Bölker zogen theils is, theils dessen Brüder und besiegten sie end der Zeit der Muße, so ihnen der Rückzug pfias mit dem großen sprischen Heer vergönnte. 1. Matt. V.

Rach altem Gebrauch ward Claus Erbland, das Gebirge Seir, welches zwischen dem todten Meere und dem Echisfmeere lag, Som genannt, ngch ihm. Nebufad, nezar unterwarf sich dieses Land. Bald nachher nahmen Edomiten wahrscheinlich mit Genehmigung der Könige von Babnlon den südlichen Theil des Gebieths vom Stamme Juda in Besit, in welchem der Stamm Simeon, der kein gesondertes Gebieth erhalten, vorzüglich gewohnt hatte. Dieses Land ward von der Zeit an Idumaa genannt, da vorder ganz Sdom manchmal mit diesem Namen dezeichnet ward. Wir werden bald sehen, das es zur Zeit des hohenpriesters hirfanus, Sohnes von Simon, dem Maskabaer, bezwungen ward, und alle dessen Einwohner die jüdische Religion ansahmen.

Reft. VIII, Acher Timotheus und Bachides, surische Unterfeld.

- 3. Getrieben von seiner Ranbsucht, lies Antiochus sich das tranrige Lebensende seines Baters nicht abschrecken, und trachtete, wie dieser, den Tempel zu Elomais zu plündern, welcher auser andern Schieben, mit denen Alexander ihn beschenket batte.
- 4. Da aber die Einwohner seine Absicht inne wurden und bereit waren, ibren Tempel zu vertheistigen, zog er ab und nahm den Weg über Ethatans nach Babulon.
- 5. In Etbatana erfubr er, wie die Unterfeldberren, so Insias gegen das Land Juda gesandt batte, besieget worden.
- 6. Voll Unmuths eilte er, seine Reise fortzusehen, da ward ihm die Nachricht von der Riederlage und Flucht des Lnsias gebracht, und wie die Juden den Tempel wieder gereiniget und befestiget, anch Kriegsvolk in Bethzura gelegt bätten.
- Er beschloß, selbft mider dieses ibm ver-**7.** bafte Bolt ju zieben, und fagte, daß er aus Berusalem eine Todtengrube ber Juden machen wollte. Raum hatte er das Wort gesprochen . als seine Eingeweide von beftigem Schmerz befallen wurden, gegen den kein Mittel etwas vermochte. Mur defto hastiger beschleunigte er seine Reise. Da geschah es, daß er, als der Wagen in sausender Gile fuhr, berausstürzte, und der Schmerz des Falles ihm peinigend durch alle Glieder Er mußte fich nun in einer Sanfte schoff. tragen laffen; aber die Arankheit nahm überhand. Unerträglicher Geftant, vor dem niemand ben ihm bleiben konnte, verrieth die Fäulnis

'eines Leibes, an dem, da er noch lebte, Maden lageten.

Sich selbst jum Edel und jum Abscheu 8. nafte merden der, welcher fich für einen Gott tete balten wollen. Anjest betete er zum DErrn, z gelobte, die beilige Stadt in Rube zu laffen, den Inden Frenheiten zu geben, wie die Bürger von intiochia fie genoßen, den Tempel zu zieren und m beschenken, selbst ein Jude zu werden iberall die Macht Gottes zu verkündigen. Auch chrieb er einen sehr demüthigen und freundlichen 1. Matt. VI. Beief an die Juden, benen er seinen Sohn an- mit 2. Matt. tmpfabl.

IX, 1 — 28.

١

9. So wand sich anjest diese hoffartige und menfchenfeindliche Seele, wie ein Wurm, unter dem Tritt der göttlichen Gerechtigfeit. Er fiebete 12m Berrn; aber er fand nicht Erbarmung! Erbarmung batte auch er finden mögen, mofern fein Berg mabre Zerknirschung gefühlt, und aus dem Gefühl mahrer Reue beginnende Liebe zu Bett fich entzündet batte. Rur Furcht vor bem Lode schreckte seine zagende Seele, und erfüllet pard die Beiffagung des jungken der fieben Bruder, die er sammt deren Mutter martern lassen: "Du wirft noch selbft betennen muffen "Folter und Qual, daß Er allein der rechte Gott f. 2. Matt.vu, ,feu!"

37.

So starb er fern von seinem königliden Site im Gebirge jammervollen Todes im bundert neun und vierzigften Jahre der felencidiichen Zeitrechnung, im neun und drenßigsten seines 3. b. 19. 3841. Kiters.

18. **C1. B.** 162,

Kolgende, merkwürdige Stelle finden wir über den Tod diefes Fürften benm Bolnbins: "Der Ronig Antiochus, ben nach Gelb gelüftete, rudte mit dem heer gegen den Tempel der Diana

28.

"qu Elomais. Als er diefe Gegend erreicht batte nund in seiner hoffnung mar getauschet worden, weil die Barbaren dort ihm den Frevel nicht go "fatteten; ging er jurud und farb ben Tabi "in Perpen, in Bahnunn gefallen, nach gewiffet erpt. Val. ex - Zeichen, so die Gottbeit ihm gesendet wegen del libe. xxx1. "an ihrem Tempel begangnen Frevels."

- 12. Erfannte Polvbius, der doch nur von der Absicht des Antiochus, einen Gögentempel ju berauben, etwas mufte, erkannte dieser weist Geschichtscher gleichwohl die Sand einer frafenden Gottheit in dem idredlichen Ende biefes Rönigs; wie sollten -denn wir fie verkennen, da wir wiffen, melder Frevel wider den lebendiges Bott er fich vermeffen hatte!
- 13. Richtiger als Polnbins icheint Eurtius die Lage von Taba anzugeben in Paratacene, einem gebirgigten Lande, in welchem ein unabbängiges Momadenvolt lebte, an der nordlichken Burt. V, 23. Seite von Persien. Der heilige Schriftsteller sagt: . Matt. IX, "Er ftarb in einem fremden Lande im Gebirge." (en herns en rois égeoir.) Und Daniel hatte geweissagt: "Er wird sein Zelt aufschlagen zwischen namen Meeren ben dem beiligen Berge Babi, "er wird sein Ende erreichen, und es wird feiner dan. XI, 45., sepn, der ihm helfe."

Dieser Berg Zabi ift ohne Zweifel das Tabi des Bolybins und des Eurtius. Dag bas R und S oft mit dem T verwechselt morden, in befannt. So sind Tyrus, Zor und Sur Ein Rame u. s. m. Paratacene liegt swischen dem kafpischen Meer und dem perfichen Meerbusen.

#### LXX.

- 1. Rurz vor seinem Tode rief Antiochus den ilippus vor sich, der mit ihm erzogen worden, annte ihn zum Pfleger des Reichs, übergab die Zeichen der königlichen Würde, Krone, ntel und Ring, und empfahl ihm die Erziehung 1. mast. VI; es neunjährigen Sohnes Antiochus.
- 2. Die Ausführung dieses Auftrags war it leicht; denn vor seinem Zuge in die Morgender hatte Antiochus den Lysias zum Pfleger Provinzen vom Euphrat dis an Aegypten ernt, ihm seinen zurückgebliebnen Sohn anemblen und die Hälfte der Kriegsmacht ihm an- 1. Mast. 1117,
  trauet.
- 3. Daber hielt Philippus auch nicht für fam, gerade nach Antiochia zurückzukehren, dern reiste, sobald er die Leiche des Königs attet hatte, ju Ptolemaus Philometor, König 2. matt. 1x, Megnpten, dessen Mutter Kleopatra Schwester 302. ant. jud. Antiochus Epiphanes gewesen. Bon Philo- Appian.in Syr. or hoffte er Benstand wider Lysias, welcher it saumte, sobald er die Nachricht vom Tode Königes erhielt, den jungen Antiochus, dem ben Bennamen Eupator gab, (der von edelm ter entsprossen ift,) auf den väterlichen Thron zu 1. Matt. VI, 17. in, auf den er gleichwohl fein Recht hatte, :m folder dem Demetrius, Sohne von Seleu-Philopator, gebührte, welcher noch in Rom , mobin ibn, als er zehn Jahre alt mar, Geleuals Geißel gesandt batte.
- 4. Da Seleukus noch in eben dem Jahre prben war, hätte schon damals Demetrius Krone gelangen sollen. Die Römer begünzen aber Antiochus, den Bruder des verstorbnen igs, weil er in Rom erzogen worden und

ein Bewundrer ber romifden Gebrauche mar. Sie liegen ibn baber den Ipron besteigen unter dem Bormande der Lintheit feines Reffen, bes Demetrins. Bejt aber, ba fie im bren und gwen-Bigjabrigen Demetrius einen geifrollen und mutbigen Jüngling faben begünftigten fie bas mennjabrige Rind, verfagten Cemetrins die Erlandnif, nach Affen ju reifen, und erflarten ten Antiochus Enpator für einen Rundel des romiichen Bolics. Sie gingen nech weiter und ordneten Gefandte, melde die Angelegenheiten bes fprischen Reicht einrichten . bas beift , melde , als Bormanber bes olyd. Appian. jungen Königs, alle Schiffe, bie mit Berbeden in Syriacis. verieben maren, verbrennen und ben Elephanten mpl. ad Liv. Die Anie lahmen follten.

5. Co dräugten fic die Römer zu Pflegern eines unabhängigen Reiches auf. und dies war ihre Pflege!

#### LXXL

1. Prolemans Mafron, des Dormenes Sohn, Stattbalter von Solcivrien, der vorber ein bittrer Feind der Juden gewesen, bedachte das ihnen widerfahrne Unrecht und riech zum Frieden. Er ward aber am sprischen Hose von seinen Feinden verdächtig gemacht, weil er dem verstorbnen Könige die Insel Evrern, deren Pflege ihm der König von Regypten anvertrauet, durch Berrath übergeben hatte, und es eine natürliche Strafe der Treulosen ift, daß ihnen auch diesenigen nicht trauen, zu deren Vortheil sie ihre Pflicht verletzen. Ihm ward sein Amt genommen, und man gab ihm dafür ein geringeres, worüber er sich grämte und Gift nahm. Gorgias war en seine Stelle gesetzt worden.

- 2. Die Joumäer, verstärkt durch abtrünnige den, begannen auch wieder, die ächten Ifraeliten beunruhigen, und nahmen ihnen einige Besten. das überstel sie, betete zu Gott, nahm ihnen te bevestigte Orte, tödtete ihnen gegen zwanzignend Mann.
- 3. Da warfen sich neun Tausend Jdumäer wo ftarke Besten, gegen welche Judas dren imptleute mit eben so viel Scharen sandte. ne dieser Scharen ließ sich vom Feinde bestechen, durch die Unternehmung vereitelt ward. Judas juhr's, bestrafte es und nahm bende Besten mit turm.
- A. Run zog Timotheus, der sprische Felder, den Judas schon zwen Jahre vorher überunden hatte, mit großer Heersmacht wider Jerulem. Judas betete mit seinen Kriegern, sie
  enten Asche auf die Häupter, hüllten sich in
  äcke, sielen nieder vor dem Altar und slehten
  n Hülse. Dann zogen sie dem Feind' entgegen,
  id bende Heere trasen auf einander mit ungleicher
  estunnng; "diesen bürgte ihr Vertrauen in Gvtt
  itr Heil und Sieg; jene ließen sich führen von
  nenschlichem Muth."
- 5. Als die Schlacht am hisigsten war, schienen den Juden fünf herrliche Männer zu of, welche vor ihnen einberzogen. Zween nahen Judas in ihre Mitte, ihn schüpend mit ihrer kung. Sie schleuderten Wetterstrahle und eschoß unter die Feinde, daß sie geblendet und weirrt hinfürzten. Zwanzig Tausend und fünfindert ihres Fusvolks wurden erschlagen, und schundert Reiter.
- 6. Timotheus entrann in Gazara, eine urg, so sein Bruder Chäreas bewachte. Judas lagerte sie; die Feinde aber, sich verlassend auf

bober Lage Sicherbeit, böhnten und lästerten. Da machten zwanzig Jünglinge sich auf, kürmten, erschlugen, was ihnen entgegen kam. Ihnen folgten die andern; die Surg ward erobert; Timetheus, der sich in eine Grube versiecht hatte, ward sammt Chäreas und einem andern Hauptmann, Apollophanes, getödtet \*).

7. "Als fie solches ausgerichtet batten, priesen sie mit Gesang und mit Lob den Herrn, 2. Matt. X, "Der Israel so große Wohlthat erzeigt und ihnen 12—38. "Sieg gegeben hatte."

8. Lufias, der Pfleger des sprischen Reiches, der aus dem königlichen Hause entsproffen war, jog nun selbst wieder aus mit einem machtigen Heere von achtzig Tansend Mann zu Fuß, der ganzen sprischen Reiteren und achtzig Elephanten. Er hofite, den Krieg durch Untersochung des jüdischen Bolts zu endigen, aus dem Gottesdienk ein dem sprischen Staat einträgliches Gewerde zu machen, und das Hobepriesterthum jährlich zu verleihen. Er lagerte sich vor Bethzura, welches ungefähr sechs Stunden von Jerusalem entsernt lag \*\*).

beifen, eine Gifierne. Offenbar ift ce, wie auch ficen von vielen bemerkt werden, baf in ber Sulgata burd einen blogen Schreibsehler loco fatt lagu einen schlichen.

Micht funf Feldweges ober Stadien, wie die Aufgets und andere Ueberiehungen baben, sondern wenigkend 150 Stadien, wie auch Ensehüs und der beilige hie ronpmus bezeugen. Der alerandrinische Cober der LXX hat Wolf AEPTE TXOIFBS (gegen sunf Schönen.) Der Schonus war ein agrorisches Landman von verschiedener Große; der kleinste von drerfig Stadien, des beißt, von einer guten Stunde.

- 9. Als Judas und die Seinen hörten, daß Feinde diesen Ort fürmten, baten sie Gott, i Er ihnen einen Engel zur hülfe senden wollte. oben Muthes gingen sie aus Jerusalem und ten kaum die Stadt verlassen, als ihnen ein ieger zu Roß in weißem Gewand und goldener istung erschien, vor ihnen herzog und eine nze schwang. Mit freudigem Lobe Gottes gingen, griffen ihre Feinde, wie Löwen, an, erschlugen f Tausend Mann Fußvolks und sechzehnhundert iter und jagten die übrigen mit dem Lysias in ! Klucht.
- 10. Rach so vielen Niederlagen genbter eere konnte Lusias den Schup Gottes, welcher der diesem Volke waltete, nicht verkennen; er th daher den Juden den Frieden an, verhieß Lige Bedingungen und die Freundschaft des duiges.
- 11. Judas war bereit zum Bergleiche. s Enfias Bericht an den jungen König antwortete m biefer in einem Briefe, daß es auch fein Wille , die Juden ben frener Ausübung ihrer Religion id ihrer vorigen Rechte zu lassen. Ensias that einem Briefe den Juden die Gesinnung des Dieser schrieb darauf selbst an die duigs fund. nden und erlaubte denen, welche Luft dagn itten, fren in die Provinzen seines Reichs zu ifen und Gemerbe dort ju treiben, mit der Berberung, daß man auch diese in Uebung ihrer nicht flören würde. Brief Diesen ebräuche ndte der König durch Menelaus dem Hobenprier, welcher mabrscheinlich mährend des Krieges n Sofe des Feindes seines Boltes gelebt hatte, id aniegt frob mar, unter dem Schute des ntiochus das beilige Amt, welches er verrathen itte, wieder anzutreten.

٠,

- 12. Zween Gesandte der Römer, Mutins und Manlius, so im Begriff waren, ihre Reise nach Antiochia fortzusepen, luden schriftlich die Juden ein, sich nach reiser Berathschlagung mit ihrem Begehren an sie zu wenden, mit dem Bersprechen, solches zu unterpupen.
- 2. Matt. XI, 13. Nach geschlossenem Frieden jog Lyfias XII, 1. mit dem Heere heim.

# LXXII.

- 1. Raum hatten die Juden wieder, in Rub' ihre Aecker zu bestellen, angefangen, als es sch zeigte, daß der geschloßne Friede nicht von dauerndem Bestande war. Die sprischen Besehlshaber jener Gegenden ließen ihnen keine Rube.
- 2. Die Einwohner von Joppe, welche obne Zweisel auf strafbare Nachsicht von Seite dieset Männer rechneten, ersäuften verrätberischer Beise zwenhundert Juden benderlen Geschlechts und von verschiednem Alter, die sie vermuthlich unter dem Schein einer öffentlichen Feverlichfeit oder unter dem Vorwand' eines Gastmabls, auf ihre Schiffe zu kommen, eingeladen hatten.
- 3. Als Judas solches ersuhr, machte er sich mit Mannschaft auf und verbrannte ben Rackt die Schiff im Hasen von Joppe, vermochte aber nicht, in die Stadt zu dringen, weil die Thore geschlossen waren. Da er ersabren, daß die von Jamnia, einer großen Sechadt der Philiper, ungefähr sechs Stunden südentlich gelegen von Joppe, den Juden gleichfalls tückisch nachkellten, übersiel er auch diesen Hasen Rachts und verstrannte die Schisse.



Die jur Geburt Jefn Chelftle

337

- 4. Darauf zog er wider ben sprischen Felden Timotheus, ben man für den Sohn des Gazara erschlagnen Timotheus hält, traf auf en Hansen von fünf Tausend und fünshundert abern, mit denen er nach erhaltenem Siege iebe machte, ging über den Jordan, eroberte son, welches auch Kaspis genannt ward, und f auf Timotheus, der mitt großer Kriegsmacht ber ihn anrückte.
- 5. Sobald aber dieses Heer den ersten Hani der Juden sah, ward es überfallen von plöther Furcht und lief aus einander in zerstreuter 
  incht, in welcher die Juden gegen drensig Tausend 
  detten. Timotheus gerieth zween Hauptleuten 
  8 Judas, Dostheus und Sospater, in die 
  inde; sie gaben ihn aber fren auf dessen Berrechen, daß auch er vielen gefangnen Juden die 
  tenbeit geben wurde.
- 6. Durch biefen Sieg ward Judas Meifter 6 gangen Landes Galaab.
- 7. Er eroberte noch verschiedne Stadte und g dann beim gen Jerusalem, mb er das Feft r Bfingften fenerte.
- 8. Aber noch während der Tage des Festes icte er wieder in's Feld gegen die Jdumäer nb deren sprischen Statthalter Gorgias. Dieser ard in einem Tressen von Dosithens erhascht, er ihn benm Mantel fest hielt; ein tracischer teiter aber sprengte berben und durchhieb ihm en Arm. So entrank Gorgias. Sein heer hat noch Widerstand; Judas aber rief den herrn und entstammte die Seinen mit Gesang. der Feind ward in die Flucht gejagt.

- 9. Darauf jog Judas mit seinem : in bie Stadt Odollam (Adullam), wo fie fich ten und den Cabbath fewerten. \*)
- 10. Als he an folgendem Tage di schlagnen begraben wollten, fanden pe ber ber Ibrigen, ber auf dem Schlachtfelde ge. war, gemiffe Aleinode, welche ben Gope Jamaia maren gewidmet gemesen, von ibner erbeutet worden. Colche ju nich ju nehmen f. 5. Mes. VII, im Geset ausdrücklich verbotben. Sie d Gott, dag Er die beimliche Schulb an der gebracht, und haten 3bn, Er mochte biefer ( wegen nicht das heer beimfuchen. Inda mahnte fie, fich vor Sünden zu buten, ! offenbar fähen, daß diese solcher Gunde erschlagen worden. Er ließ fie eine Steuer meln, welche zwölf Taufend Drachmen betrug nach Jerusalem sandte jum Gündopfer. \*\*)
  - "Er nahm", sagt der beilige S feller, "gerechte und geziemende Rudficht as "Auferstehung der Todten. Denn, batt' et geglaubt, daß die Erschlagnen auferfieben fe "so mar' es ja überflugig und albern gemefen

C. 4. 2006. XIX.

25, 26.

<sup>\*)</sup> Sie reinigten fich, weil fie burd Berührung bi ten dem Gefete nach unrein geworden. Ditie gung bestand in Beibrengung mit dem Beibt das heißt, mit foldem Baffer, ju welchem auft te Aiche von der ju diesem Gebrauch gefchle und dann verbrannten rothen Rub gethan worde

<sup>🐠) 3</sup>welf Taufend Dradmen; fo bat bit gata; ber beilige hieronymus fand alfo woh Sabl in feiner griechischen Sandidrift. Unferi difchen Terte haben zwen Taufend. Die D salt mandmal 3, mandmal bis 5 Grofden.

heren, so in Frömmigkeit entschlasen find, eine herrliche Gnade aufbemahret werde. Das war ein heiliger und frommer Gedanke! Darum hracht er Söhnung dar für die Gestorbnen, auf nocht werden gelöset werden. 2. Mast. Alle

# LXXIII.

- 4. Immer noch waren die Syrer im Best der hoben Burg auf Sion, gefährdeten den Besuch des Tempels, schadeten den Einwohnern von Jernselem, wo sie konnten. Daher beschloß Judas, sie zu belagern, und richtete Bollwerk mit Geschüp auf.
- À Da entrannen einige der Sprer sammt vielen abtrünnigen Juden, die wohl wußten, welche berdiente Strafe sie bedroßete, zu Antiochus Enpator, meldeten ihm, daß Judas die Burg belagerte, nachdem er sowohl den Tempel als Bethzura befestiget babe, baten um schleunigen und kräftigen Benstand.
- 3. Der König und Lysias versammelten eint furchtbares Hecr, mit welchem sie wider Judaa beranrückten. \*)

Fes scheint auffallend, wenn wir 1. Makk. VI, 3%, lesen, daß jeder Elephant in einem hölzernen Thurm zwev und drenfig Krieger getragen auser dem Indier, welcher das Thier lenkte. Gewöhnlich trug ein zum Kriege gerüsteter Elephant vier bis sechs Streiter. Es ift leicht mössich, daß aus Versehen eines frühen Abschreibers AB (32) flatt 5°(6) oder flatt 7, (8) in die griechische Handschrift geschlichen. Indessen

- 4. Der treulose Menelans war im fprischen Lager und suchte, den jungen Ronig jum Kriege noch mehr zu entflammen, in hoffnung, durch Macht des Feindes zu rubigem Befit des Hobenpriefterthums ju gelaugen. Lofias aber, dem die Schalfheit des Mannes befannt war, zeigte dem Könige an, wie er hauptsächlich an bem Unglud seines Baterlandes schuld ware, und bemog jenen, ihm das Urtheil ju fällen. Antiochus fandte ibn gen Berda, einer snrischen, nach der macedonischen gleiches Namens benannten Stadt, mo eine von den Bersern entlehnte Sodesprafe an ibm geübet mard. Man fürste den Miffetbater oben von einem boblen Thurm, der bis zu einer gewissen Sobe mit Asche gefüllt war, in dieselbe hinab; dann drebete ein Trichrad die Afche sebnell im Rreif umber und erfticte ibn.
- 5. Judas, welcher jezt in Jerusalem war, bieß das Bolf mit Fasten und Beten Hülfe suchen benm Herrn; als sie das gethan hatten, spracher ihnen Trost und Muth zu.
- 6. In Versammlung der Aeltesten beschloß er, dem Feind' entgegen zu ziehen; ermunterte dann das Heer, muthig bis auf den Tod zu tämpsen für Geses, Tempel, Stadt, Vaterland und Verfassung. Dann zog er aus, lagerte sich bep

enthält die im Terte angegebne Jahl nichts Unmögliches. Plinius erjählt uns von Elephanten, welche Cafar in offentlichen Evielen mit gewaffnetem Jukvolk kämpfen ließ. Jeder Elephant trug sechtig Streiter, welche wider fünshundert Soldaten kampfen mußten. Die indischen Elephanten sind weit größer, als die afrikanischen, und von edlerer Art. Ich erinnere mich, im kaiserlichen Nusäum zu Petersburg ausgestopfte Elephanten gesehen zu haben, die vierzehn Suk hoch waren.

vdin, und gab zur Loosung die Worte: Gott be Sieg!

- 7. Nächtlich zog er aus mit dem Kern der rieger, überfiel den Feind und erschlug ihm vier unsend Mann.
- 8. Mit dem Tage begann ein geordnetes (. 1. Matt. VI. leffen, in welchem Eleazar, ein Bruder des 43. vergl. mit udas, den Tod der Helden starb. Unter den Eleanten bemerkte er einen, stattlicher vor den andern Rüstung und an Wuchs. Wähnend, daß auf esem der König sen, drang er durch die Reihen rFeinde, deren er rechts und links viele tödtete, nas und durchstach den Bauch des Elephanten, er auf ihn hinstürzte und sterbend ihn erschlug:
- 9. Die Juden tödteten sechshundert der ver, deren Uebermacht sie gleichwohl vermochte, bin guter Ordnung zurückzuziehen. Sie nahmen ren Weg nach Jerusalem. Der König rückter Bethzuras Mauern, welches sich wegen angels an Lebensmitteln mit bedungner Frenzit des Abzugs ergab und von Sprern besetztet.
- 10. Antiochus führte nun sein Heer vorrusalem. Dieses hielt eine Belagerung aus,
  irde sich aber, gleich Bethsura, der Hungersth zu entgehen, haben ergeben müssen, wenutt es nicht befrenet hätte.
- 11. Lusias erfuhr, daß Philippus, welchentiochus Epiphanes kurz vor seinem Tode zum leger des Reichs und des Sohnes ernannt hatte, zen Antiochia zöge.
- 12. Dieser Philippus, welcher nach des tiochus Epiphanes Tode Hülfe wider Lysias in gupten acsucht hatte, war dort in seiner Hoff, ng setäuschet worden wegen der Iwiespalt, in

welcher bende zugleich regierende Ptolemäer, Physton und Philometor, lebten. \*)

- 13. Furchtbarer ward er dem Lustas, alt er sich nicht mehr auf fremde Hülfe verließ, sondern an der Spise des Heers, so Epiphanes in k. Morgenland geführt hatte, gegen Antiochia zog. Ihn, eh' er zu mächtig würde, unterdrücken zu können, beredete Lusias den jungen König, Friede zu schließen mit den Juden. Judas ward für einen Freund des Antiochus erklärt und erhielt von ihm die Statthalterschaft von Ptolemais die an Aegyptens Gränze.
- 14. Der König' brachte Opfer in den Tema pel und zeigte sich dem Bolke günstig. Doch eh' er von dannen zog, tieß er die Befestigung des Heiligthums, weil sie sehr stark war, wider gegebnes Wort niederreißen.
- Matt. VI, 15. Antiochus führte das Heer gen Antischus 18—63. Chia, wo Philippus sich zum König aufgeworfen w. 2011, hatte, eroberte diese Stadt und ließ jenen him XII, richten,

## LXXIV.

1. Nach dem Tode des Menelaus ernaunte Antiochus einen gewissen Jacimus, der des Hausek Narons, nicht aber des Hohenpriestergeschlechtes war, zu dessen Nachfolger. Gleich seinem Vorweser und dessen Bruder Jason, nahm er einen griechischen Namen an und nannte sich Aleicuns.

<sup>\*)</sup> Bende Brüber verglichen fich später burch Bermittlung ber Römer. Physion erhielt Libuen und. Eprene, Philometor Aegypten und die Insel Cyprus.

- 2. Da nun Onias, Sohn des in Antiochie mordeten Hobenpriesters Onias III, sich von eser Burde, die der Geburt nach ihm gebührte, isgeschlossen sab, reiste er nach Aegypten und bielt von Ptolemaus Philometor und deffen emablinn Rleopatra die Erlaubnif, in der Gegend m Heliopolis einen Tempel zu erbauen. obl Gott ausdrücklich verbothen batte, Ihm wo iders als auf der von Ihm bestimmten Stätte opfern, so glaubte boch Onias, sein Unternehmen rechtfertigen durch eine vielleicht zu wörtlich dentete Weiffagung des Jsaias, in welcher der tophet fagt, daß dereinst dem Herrn ein Altar . : Negnpten aufgerichtet, und Ihm Opfer allda geacht werden follten.
  - 3f.XIX.18-21.

Jud. VII.

3. Duias, es sen, daß er aus reiner teberraung oder aus Ehrgeiz bandelte oder ans einer berzeugung, zu welcher sich fein Ropf von ehrizigem herzen binlenken ließ, errichtete einen oßen Tempel auf Trümmern eines verfallnen mpele der ägnptischen Göttinn Bubaftis. Gab eich dieser Tempel dem zu Jerusalem an Größe, acht und Geräth viel nach, so war doch auch groß, prächtig, und reichlich verfeben. Es fann fich Priefter und Leviten ein, und ber Dienk eses Tempels blühete bis zur Zeit, da der Kaiser :spafianus nach Einäscherung des Tempels gu rusalem, auch diesen zu zerstören, befahl; worauf vom römischen Statthalter Lupus, der sich dieser ilderung des kaiserlichen Spruchs erkühnte, ver. Jos. 2nt. jud. loffen und von Paulinus, der jenem im Amte Jos. de belie ate, seines fostbaren Geräths beraubt warb.

Die Weissagung der Propheten Isaias, f welche Onias sich berief, lantet also:

"Bu der Zeit werden fünf Städte in Negnpten eden die Sprache Rangaus und schwören ber "dem Herrn Sabaoth. Sine wird beißen Son"nenstadt. Zur selbigen Zeit wird dem Herrn
"ein Altar aufgerichtet senn in Aegoptens Mitte,
"und ein Denkmal des Herrn an des Landes
"Ende. Dieses wird ein Zeichen und ein Zeugniß
"senn dem Herrn Sabaoth in Aegopten. Denn
"sie werden zum Herrn schrenen vor dem Ange"sicht ihres Unterdrückers, und Er wird ihnen
"einen Retter und einen Mächtigen senden, der
"sie befrene. Und der Herr wird in Aegopten
"bekannt werden, und die Aegoptier werden den
"Herrn kennen zu der Zeit, und werden Ihm
"dienen mit Opfern und mit Speisopfern, und
"werden dem Herrn geloben und ihr Gelübde

- 5. Diesenigen Ausleger, welche diese Weisschaung nicht mit dem Onias auf den ägnptischen Tempel deuten wollen, lesen im Sebräischen: "Sine wird heißen Stadt der Verwüstung", wo "die andern lesen: "Sine wird heißen Sonnen, fadt." Der Unterschied soll auf Einem Buchstaben beruhen, je nachdem man Haheres, Stadt der Jerkörung liest, oder Hacheres, Stadt der Sonne. Das b und das ch sind aber im Hebräischen der Verwechselung sehr ausgesetzt, indem das h 7 geschrieben wird, und das ch M.
- 6. Daß die Juden in Judaa, welche mit Missallen auf den Tempel in Aegypten sahen, die Leseart: "Stadt der Zerstörung," jener andern: "Sonnenstadt," vorzogen, ist natürlich. Berschiedne neue Uebersepungen haben auch "Stadt "der Zerstörung." Die Vulgata aber hat "Stadt "der Sonne." Und Heliopolis heißt Sonnenstadt, Man sage nicht, daß der heilige Hieronymus sich durch die LXX habe misseiten lassen; denn diese

iben weder. Stadt der Zerfförung noch Sonnen-1dt, sondern "Stadt der Gerechtigkeit," Polis fedet. Polis beißet auf griechisch Stadt, Alet aber foll auf bebraisch Gerechtigkeit beißen. eideaur schließt daraus, daß. die Bibelübersetung. er LXX ju febr verschiednen Zeiten fen gemacht, ab die Propheten erft nach Errichtung des Tem-:Is in Heliopolis in's Griechische gedolmetschet, iber ibm ju Berberrlichung diese Stelle fo gegem worden. Gben dieser gelehrte Engländer beerft, daß der chaldäische Paraphrast des Fsaias, elder ungefähr hundert Jahre nach dem Onias. ibte, zwischen den Ausdrücken "Stadt der Zerferung " und " Stadt der Sonne," die ihm bende efannt gewesen, sgeschwanket und daber den viefachen Sinn zugleich in folgenden Worten usgedrückt habe: "Die Stadt des Sonnentempels, welche zerffört werden soll, wird als eine von ihnen genannt werden. "

7. Ich wage nicht, mich bestimmt für eine er benden Meinungen zu erklären. Scheint der imkand, daß im Tempel des Onias unter heidischer Herschaft dem Herrn über zwenhundert nd zwanzig Jahre Opfer gebracht wurden, und as dieser Tempeldienst erst mit dem in Jerusalent igleich aushörte, auf schüpende Waltung Gottes i denten; so vermag ich doch nicht, zu sehen, wie dintas besugt gewesen, ohne besondre göttliche isenbarung, deren die Geschichte nicht erwähnt, ie Stelle des Propheten so kühn auf seine Zeit inzudeuten, daß er des allgemeinen göttlichen ierbeths ungeachtet, einen Tempel des Herrn in in indem Lande zu bauen, sieh unterstand.

### LXXV.

ı

Schon seit ungefähr drenzebn Jahren kefte Demetrius, Sohn des Sekenfus Philopator, als Geifel in Rom. Wir haben geseben, daß Selenfus im letten Jahre seines Lebens ibn dorthin gefandt batte an die Stelle seines eignen Bruders Antiochus, den Antiochus, der Große, fein und des Seleufus Bater, binfenden muffen. Celentus ftarb, als sein Bruder auf der Beimtebr Dieser riß die Herrschaft an üch, welche dem jungen Demetrius gebührte, und die Romer begunstigten ibn, weil er, in Rom erzogen, große Anhänglichkeit an allem, mas römisch mar, gezeigt Der zehnjährige zu Rom lebende Demetrius konnte seine Rechte wider den gegenwärgeschüpten tigen, volljährigen, und von Rom Antiochus nicht geltend machen, und feine Rindbeit, welche den Schup wider den Obeim erforberte, mußte dem Scnat ju Rom jum Bormande dienen, ibn vom Thron zurückzuhalten.

2. Als nun aber Antiochus Epiphanes karb und den neunjährigen Antiochus Eupator hinterließ; so schien dieser den Römern nicht zu jung zur Herrschaft, weit sie solche dem ihnen moblbekannten, unternehmenden Demetrius nicht gönnten. Sie weigerten ihm die Erlaubniß, nach Antiochia heimzukehren, und ernannten ohne Zuthun der Enrer den Eupator zum König, das römische

Bolt aber zu deffen Bormund.

3. Als bald nachher der Römer Octavins, der als Pfleger des Königreichs und des jungen Königs nach Antiochia gefandt worden, kraft des harten Vergleichs, den Antiochus, der Große, mit Rom eingehen müffen, alle Schiffe und Elephanten, welche die bestimmte Zahl überstiegen,

Liv, XLVI,

iene verbrennen, diese lähmen ließ, und darauf on einem gewissen Leptines, den des Römers Uebermuth empörte, im Bade ermordet, Lyfias. aber als Urheber des Mordes angesehen ward; so glaubte Demetrius, einen gunftigen Zeitpunft un finden, um wenigstens die Erlaubnif der Beimtebr von den Romern zu erhalten. Polybius, welcher der Geschäfte so kundig war, als wir noch jest einen großen Schriftsteller in ihm verebren, und sich damals in Rom aufhielt, widerrieth ihm, einen zwenten Bersuch dieser Art zu machen, und gab ihm ju verfteben, daß er weit, beffer thun murde, beimlich davon zu reifen. Demetrius aber ließ fich irre führen durch den Rath eines andern und begehrte die Erlaubnis, deren der Genat fich aber weigerte. Anjest folgte er dem Rath des Polybius, und war schon ben Siciliens Meerenge, eb' der Senat seine Entferung erfuhr. Ihm nachsepen zu laffen oder offenbar ibm zu wehren, sich des väterlichen Throns Polyd.excerpt an bemächtigen, hielt man in Rom, jeues für legat. App. in. unmöglich, dieses für ungeziemend, und ließ Suppl. ad Tie. geschehen, mas man gleichmohl ungern sab.

4. Demetrius nahm Besit von Tripolis, einer sprischen Seefadt an Phoniziens Granze; und da er das Gerücht, als würde er von Rom begünstiget, verbreitete, so fiel ihm alles zu; Enpator aber und Lysias wurden ermordet. Demetrius war bren und zwanzig Jahre alt, als er den bestieg, und ihm ward der Benname Soter, der Retter, gegeben, den ibm zuerft die Babylopier benlegten, weil er fie von zwecn Unserdrückern befrente, welche Untiachus Epiphanes ihnen vorgescht batte.

5. Er hatte faum bie Regierung angetreten, ele abtrunige Inden, unter beneu Aleimus, welcher Besit vom Sobenpriesterthum zu nehmen begehrte, der vornehmste war, ihn gegen Judas, i dessen Brüder und Freunde aureizten, indem sie solche als Feinde vorsiellten, welche gegen alle wütheten, die der sprischen Regierung bold wären.

- 6. Auf den jungen König wirkten diefe Reden. Er ernannte den Bacchides jum Stattbalter der Landschaften dieffeits des Euphrats und fandte ibn zugleich mit Alcimus an der Spite eines heers in Judaa. Bende Anführer suchten, durch falsche Friedesunterbandlungen Judas und deffen Brüder ju täuschen; Judas aber treute ihnen nicht, da hingegen viele Priefter, anch fromme Männer aus dem Bolt fich besto leichter bethören ließen, weil Alcimus des Bauses Narons mar, ihnen glatte Borte gab, auch mobl, wie in ähnlichen Fällen zu geschehen pflegt, ihnen, die des Rriegs mude maren, diejenigen verdächtig machte, welche nicht aus Gigennut noch Chrgeit. sondern als erleuchtete und mannhafte Patristen einen ehrenvollen , daher dauernden , Frieden wünsch. ten und es mußten, daß die Feigheit nur einen furjen Aufschub des Untergangs erfriechen fann.
- 7. Jene friedliebenden und leichtgländigen Leutlein ließen sich bewegen, zu Bacchides und Aleimus in's Lager zu geben, um mit ihnen zu unterhandeln. Letterer aber ließ sechzig von ihnen ergreifen und sofort erwürgen. Darauf sielen von Bacchides und Aleimus viele ab, so es mit thnen gehalten hatten, deren iener viele fangen, tödten, und in eine große Grube werfen ließ.
- 8. Nachdem er vermuthlich ohne gehofften Erfolg Bethseta, eine jüdische Festung, belagert batte, begab er sich zum Könige und ließ dem Aleimus das Heer, um den sich alle abtrünnigen Juden versammelten. Er ward eine Seisel seines

Baterlandes; bald aber that ihm Judas so fräftigen Einhalt, daß er sich zurückzog und durch neue Alagen den König wider die Juden erbitterte.

- 9. Demetrius sandte daher einen Großen des Reichs, Rikanor, wahrscheinlich denselbigen, der zur Zeit des Antiochus Epiphanes ein Heer wider die Juden geführt hatte, mit großer Ariegsmacht gegen sie. Dieser suchte anfangs, den Judas mit Lift zu fangen, doch gelang ihm solches nicht, und es kam zwischen ihm und Simon, dem Bruder des Judas, zu einem Treffen, in welchem nach hertnäckigem Kampf sich der Sieg für die Sprer emschieden zu haben scheint, doch so, daß Nikanor die Luft verlor, das Glück einer Schlacht noch einmal zu wagen.
- 10. Bielmehr ordnete er Gesandte an Judas, um Friede zu schließen, kam auch selbst gen Jernselem, wo er dem Helden Israels viele Hochachtung und Freundschaft erzeigte, ihm auch rieth, ein Weib zu nehmen, welches Judas that, wahrscheinlich in Erwartung eines nahen Friedens.
- 11. Den Alcimus verdroß es, zn sehen, daß seine Plane durch bender Feldherren gutes Bernehmen vereitelt wurden. Er machte sich daher auf zum Könige, führte bittre Klagen wider Rikanor und erhielt von Demetrius, daß er jenem einen ernsten Verweis schrieb nehst dem Besehle, den Judas gefangen gen Antiochia zu senden.
- 12. So unangenehm auch dem Nikanop der Brief des Königs war, suchte er gleichwohl, dessen Willen zu vollbringen. Judas ward seines Borhabens inne, entwich ihm und stand bald an der Spipe seiner Heldenschar. Er besiegts den Nikanor und tödtete ihm fünf Tausend Mann z weil er aber zu schwach an Mannschaft war, seinen

Ē

39-41.

Sieg zu verfolgen, zog er fich gurud nach Jerufe ? Mikanor folgte ibm bald dortbin mit feinen Heer. Er ging hinzu zum Berge Gion, verlangte von den Pricstern, so im Borbofe des Tempels opferten, daß ihm Judas, von dem er glanbte, = daß er im Tempel verfiedt fen, sammt defien ! Rriegern ausgeliefert murbe; und da jene ibm feidlich betheuerten, daß fie nicht wußten, mo Judas mare, da recte Rifanor die rechte hand gegen den Tempel empor und schwur ben Pricftern, mofern fie den Judas nicht in feine Bande gaben, wollte er diefes Gottesbaus ichleifen, des Altar fturgen und dem Bacchus einen Tempel auf dieser Stätte bauten. Als er das gefagt, ging 1. Matt. VII, er davon. Die Priester aber erhuben ihre Sande mit 2. Maff. gen himmel und riefen den lebendigen Gott a Aiv, 1-36. um Schut für Seinen heiligen Tempel.

# LXXVI.

1. Als Nikanor vernommen, daß Judas! fich mit den Seinen in Samaria aufhielt, jog er ihm ! nach mit dem erflärten Vorsate, ibn am Sab. bath anzugreifen, boffend, bag aledann bie Juden i waffenlos in seine Hände fallen mürden, wiewehl schon zu Matathias Zeit, nachbem die Sprer eink auf gleiche Weise den Sabhath genutt, und fromme Eiferer für das Geset fich hatten mehrlos ermorden lassen, beschlossen worden, sich fünftig, menn : 4. Matt. II, der Feind am Sabbath angreifen murde, wider thu ju vertveidigen.

Berschiedne Juden, welche Nikanor gezwungen batte, mit ihm wider ihre Brüder jo gieben, machten ihm Borftellungen und bates ihn, den Tag zu ehren, welchen Gott Selbst geehr

ift geheiliget hätte. Er aber vermaß sich der isterrede: "Der die Sabbathsfener gebothen hat, ist Der HErr im Himmel? Und als sene autworteten: Ja, Er ist der lebendige HErr, Er ist der Hebendige Herr im Himmel, Der den siebenten Tag zu evern gebothen hat; sprach er: So bin ich der herr auf Erde und gebiethe euch; rüsten sollt ibr euch und des Königs Besehl ausrichten!"

- 3. Indeffen vermochte er doch nicht, sie bagu bewegen.
- Als er in Bethzoron, einem Städtchen s Stammes Ephraim, gelagert war, erbielt er erfärfung aus Sprien, wodurch sein heer auf infund drenßig Tausend Mann anschwoll. Judas igerte fich ihm gegenüber mit einem Sauflein von en Taufend Mann. Er betete mit freudigem lauben zu Gott und ermunterte feine Rämpfer. Ind rüstete sie also, nicht mit Zuversicht auf Speer oder Schild, sondern mit Troft aus Gotes Wort." Auch erzählte er ihnen, welch Gesicht gefeben batte. 3bm mar Onias, 'ber Dobeprier - ohne Zweifel der dritte dieses Namens, Acher in Antiochia ermordet worden - erschien, als betend mit ausgestreckten Sanden für das nie Volk der Juden. Nach diesem hatte er nen Greis geseben in herrlicher Geftalt. Und nias batte ju Judas gesagt: Diefer ift Jeremias, r Prophet Gottes, det deine Bruder febr Ueb t und immerdar betet für das Bolf und für e beilige Stadt.
- 5. Darnach war ihm, als gabe ihm Jereias ein goldnes Schwert und spräche zu ihm!
  imm bin das heilige Schwert, das Gott dir
  jenket, damit sollst du die Feinde schlagen.
- 6. Entstammt durch die Worte des Judas, gehrten sie alle, sogleich den Feind anzugreifen.

- 7. Ihnen entgegen ordnete sich der Stiet Heer. Als nun Indas die mannigsaltige Rüftung der Feinde sah, und die Elephanten, zum Angriss Vereit, und auf den Flügeln des Heers die Geschwader der Reisigen, nerhub er seine Hände gen "Himmel und betete zu dem wupderthätigen "Gott, Der alles siehet; denn er wuste wohl," sagt der heilige Schriftsteller, daß der Sieg nicht nomme durch die Wassen, sondern daß Gott ihn ngebe nach Seinem Wohlgefallen. . . . "
- 8. "So zogen nun Nikanor und sein heer "einher mit Drommeten und großem Feldgeschren; "Judas aber und die Seinen griffen die Feinde "an mit Gebet und Rufen zu Gott, und mit den "händen schlugen sie. Mit dem herzen aber "schrien sie zu Gott..."
- 9. Nikanor fiel zuerst. Da flohen seine Krieger und marken die Wassen von sich. Judak aber jagte ihnen nach bis gen Gaza und ließ blasen in die Drommeten. Da lief aus allen Flecken umber das Volk zusammen und half erschlagen die Feinde, deren keiner entrann.
- 10. Dem Nikanor, deffen Leiche an dem Harnisch erkannt ward, ließ Judas den Kopf und die rechte Hand, die er gegen den Tempel ausgestreckt hatte, abhauen und mit gen Ferusalem führen, wo bende, so daß die Feinde in der noch immer von den Snrern besetzten Burg sie saben, aufgesteckt wurden.
- 11. Das ganze Volk von Jerusalem lobte Gott und fenerte diesen Tag. Es ward verordnet, daß dieser Tag des Sieges, der 13te des Monats Mdar,—der in unsern Februar einfällt jährlich sollte gefenert werden.
- 1. Matt. VII, 12. Das Land Juda genoß nun wieder der 39 50. Rube eine kleine Zeit.

13. Mit dieser Siegsfener endiget das sounte zwente Buch der Makkabäer, welches
richtiger das erste genannt würde, indem
it frühern Ereignissen anfängt, als das erste,
bes dagegen mit spätern Begebenheiten endigt.
e benden Bücher sind, wie schon oben bemerkt
ben, von einander unabhängig und von verdnen Verfassern geschrieben worden. Zedes
utt das andere.

### LXXVII.

- 1. Je herrlicher der erfochtne Sieg des war, desto mehr war vorauszusehen, daß netrius, ein junger, feuriger und in nüchen Stunden sehr fähiger Fürst, mit erneueten sten und größerer Anstrengung die Ausfühleines Entwurfs der Unterjochung der Juden eiben würde.
- 2. Das jüdische Volk war nicht sowohl durch blutigen sprischen Kriege geschwächt worden, durch den Abfall so vieler Juden. Die letten eppriester maren von beidnischen Königen auf ons Stuhl gesett worden und waren die ibrlichsten Feinde des Boltes Gottes gewesen. Ute man zu Fremden seine Zuflucht nehmen, ließ sich von der zwischen zween mißhelligen idern, Ptolemaus Philometor und Ptolemaus iston, getheilten ägnptischen Monarchie fein jus. erwarten; und auch ohne die Umftande er Zeit würde Judas doch wohl nicht uch um fe an Aegyptens Könige haben wenden wollen, I theils öftere Erfahrung die Juden belehrt e, wie wenig fie auf eine Berbindung rechnen nten, welche wohl durch besondern Drang der fande veranlaßt, nie aber dauernd werden 23 brold, Ater Mb.

fonnte, da die Aegyptier so sehr als die Spettinach dem Bests des israelitischen Landes gelüstetes theils auch — und dieser Grund mußte für Judakstentscheidend senn — Gott durch Seine heiligen Propheten in verschiednen Zeiten Sich oft wider alle Verbindung Seines Volkes mit den Aegyptiern Träftig erklärt hatte.

- 3. Natürlicher und weiser mußte es dem Judas scheinen, sich um den Schuß der mächtigen, aber entfernten, Nömer zu bewerben. Diesen war daran gelegen, daß Spriens Reich, welches sie durch sehr harte, Antiochus, dem Großen, aufgezlegte Friedensbedingungen so geschwächt batten, sich nicht wieder zu einer zu großen Macht erheben möchte. Und gingen sie eine Verbindung mit den Juden ein, so gab ihnen die zu schüßende Unabbängigkeit derselben einen immer erwünschen Vorwand, sich in die Angelegenheiten Asiens zu mischen.
- 4. Judas ordnete dren Männer ab als Gefandte nach Rom, welche vor der Versammlung
  des Senats erschienen und also sprachen: "Judas
  "Makkabäns und seine Brüder und das judische
  "Volk haben uns zu euch gesandt, Frieden und
  "Bund mit euch zu machen, daß ihr uns zu Bun"desgenossen und Freunden aufnehmen wollet."
- 5. Wen rührt nicht die Einfalt und die Würde dieses Antrags von Seite eines kleinen, von furchtbarem Feinde bedrobeten, Bolkes an die mächtigen Römer, vor denen schon dren Weltsteile zitterten, vor denen schon lang die Könige der Erde und die griechischen Republiken zu den elendesten, oft abgöttischen Schmeichelenen und Niederträchtigkeiten sich herabgelassen batten!
- 6. Den Römern gestel dieser Antrag. Sie gingen ein Schutz- und Trutbündniß mit den

ein, dessen Worte in eherne Tafeln gegraurden; und sie erklärten den Juden, daß Demetrius geschrieben, er solle sie, die igenossen und Freunde der Römer, nicht en. Wosern die Juden noch fernere Klage führen würden, wollten sie den Deme-kand und zu Wasser angreisen.

1. Mast. VIII.

Ein lateinischer Schriftsteller erwähnt Berhandlung also: "Als die Juden von trius abgefallen waren und der Römer idschaft gesucht hatten, gelangten sie zuerst allen Morgenländern wieder zur Frenheit, e die Römer ihnen auf Unkosten auderer gern prten." \*)

# LXXVIII.

Inswischen hatte Demetrius, als er die cht von der Niederlage des Nikanors verm, ein frisches Heer, die Blüthe seiner macht, unter den Befehlen des Bacchides es Alcimus nach Judäa gesändt.

. Zwanzig Tausend zu Fuß, und zwen Tauteiter standen dem Judas gegenüber, welcher it dren Tausenden in's Feld gezogen war. Und rößten Theil von diesen ergriff die Furcht Anblick der so großen Uebermacht des Feindes. erließen ihn bis auf achthundert Mann.

A Demetrie cum descivissent, amicitia Romanorum petita, primi omnium (Judaei) ex Orientalibus liber-tatem receperunt, facile tunc Romanis de alicuo largientibus.

- 3. Die kleine Zahl der Bleibenden bürgte für ihren Muth; aber es war nur ein häuftein. Mit diesem häustein wagte es Judas, die Spret anzugreisen. Die Schlacht dauerte den ganzen Tag. Judas jagte den rechten Flügel des Feindes, den Bacchides auführte, in die Flucht; als aber der linke Flügel der Sprer ihm in den Rücken fiel, da erneuerte sich der harte Kampf, in welchem Indas siel. Nun slohen die noch übrigen der Judas siel. Nun slohen die noch übrigen der Juden.
- 4. Jonathan und Simon begruben die Leiche ihres Bruders Judas in der väterlichen Gruft; und . Mag. Ix, lange Zeit klagte das ganze Bolk Ffrael um Indas: 1—21. Ach, daß der Gewaltige fiel, der Ffrael rettete!

#### LXXIX.

- 1. Nach dem Tode des Judas erhuben die Feinde des Baterlands und der Religion das Haupt.
  - 2. Auch war Hungersnoth im Lande, und das muthlose Volk ergab sich überall dem Bacchides. Dieser setzte gottlose Männer zu Amtleuten, durch deren Hülfe er die ächten Fraeliten, so es mit Judas gehalten hatten, aufsuchen und seine Rache sie empfinden ließ.
  - 3. Da sammelten sich die übrigen Rechtschaffenen und ernannten Jonathan zum Fürsten und Feldherrn an seines Bruders Indas Statt. Sein Bruder Johannes ward gefangen und getödtet. Dem Bacchides mislang mehr als Ein Versuch, sich des Jonathans zu bemächtigen, und in einem Tressen am Jordan verlor er gegen Jonathan tausend Mann.

. Bacchides aber befestigte die Burg von ilem, Bethsura und verschiedne andere e, nahm auch die Kinder der angesehensten liten zu Geißeln und ließ sie in der Burg hren.

- Alcimns, welcher nun erwünschten Bests obenpriestertbum genommen, sich den Heiden, er seine Würde verdankte, gefällig machen, auch wohl, wie treulose Verräther des en zu thun psiegen, um den Beyfall sogeter Bbilosophen bublte, befahl, die Mauer Vorhoses am Tempel, vermuthlich diesenige, den Vorhos der Heiden von dem inneruse trennte, niederznreisen. Aber kanne man damit angefangen, als ihn die Hank stras. Er ward gerührt vom Schlage, der ie Sprache nahm und seine Verstandeskräfte the. Bald darauf starb er einen schmerze Tod.
- Feldzuges der, Sprer gewesen, den Aleimus ent des Hobenpriesterthums zu seten und arin zu schützen; denn nach seinem Tode zog ides heim, und Judäa genoß zwenjähriger welche wohl die Wirkung des Briefs der er an Demetrius senn mochte.
- Nach dieser Zeit flifteten die abtrünnigen n den Bacchides wider Jonathan an, daher sener schriftlichen Auftrag gab, den Jonathan t den Seinigen zu fangen. Dieser aber erfuhr gemachten Anschlag, ließ fünfzig Verräther; ifen und am Leben Krafen.
- 3. Darauf zogen Jonathan und Simon t ihren Streitern in die Wüste ben Jericht, ie Bethbessen befestigten. Nun kam Bacchiz vieder mit einem Heer, both auch die Juki

auf und belagerte Bethbessen. Jonathan überließ dem Simon die Vertheidigung dieser Beste und griff jädische Bundesgenossen der Sprer an, indem Simon einen Ausfall that, die Belagerungsgerüste verbrannte, den Bacchides in die Flucht schlug.

- 9. Dieser bärmte sich, ließ die abtrünnigen Juden, so ihn wider ihr Baterland gereizt hatten, seinen Zorn empfinden, viele von ihnen tödten, und rüftete sich zum Rückzuge.
- 10. Da both ihm Jonathan Frieden an und bat um Wiedergabe der Gefangnen und der Beute, Bacchides gewährte ihm, was er verlangte, schwur, ihn nie wieder beleidigen zu wollen, und zog beim.
- Jonathan wohnte zu Machmas auf der Gränze Galmet. zwischen Bensamin und Ephraim. Er mochte wohl Jerusalem vermeiden wegen der von den Sprern. Watt. IX, noch besetzten Burg. Hier richtete er das Boll 23-73. und verfolgte die Abtrünnigen aus Israel.

### LXXX.

1. Demetrius, dem die Drohung der Römer von Seite der Juden Einhalt that, der aber unruhiger Gemüthkart war, sich in einen ungerechten Krieg mit dem Ariarathes, Könige der Kappadocier, einließ und dann wieder in schändlichen Müsiggang und in Trunkenheit versant, gabseinen Feinden nur zu viel Anlaß, wider ihn zu wirken, und desso mehr, da die Kömer ihm beständig abhold blieben.

ständig abbold blieben.
2. Sie unterfütten sogar einen gemissen Kalas, der sich unter dem angenommenen Names

exander für einen snrischen Prinzen ausgab, ch vom heiligen Verfasser des ersten Buchs der 1. Matt. X, 1. Jos. ant. jud. atkabäer und von Josephus Sohn des Antious Epiphanes genannt wird, da hingegen grie- Polyb. leg. Apische und römische Geschichtschreiber ibn einen plan. in Syr. meinen Betrüger nennen. Bendes läßt sich leicht Der üppige Antiochus Justinus, Sulp. t einander reimen. un gar wohl mit unzüchtigen und gemeinen eibern Kinder gezeugt haben, welche darum in Recht auf die Thronfolge hatten, um desto miger, da Demetrius, Enkel von Antiochus, m Großen, und Sohn von Selenkus Philotor, rechtmäßig in Sprien berrschte, und, ie oben bemerkt morden, rechtmäßiger, als Epiianes und Eupator, wiewohl dieser Enkel, jener obn von Antiochus, dem Großen, mar, geherrschet itten.

Der Senat von Rom erklärte gleichwohl t nichtigen Unsprüche dieses sogenannten Aleganrs für gültig und trug den affatischen Bundesnoffen der Romer auf, ibm zu Besitnehmung s Königreichs bülfreich zu werden.

Polyb. leg. CXL.

XIII, 2.

libr. L.II.

Sever.

- 4. Dieser mächtige Schut gab ibm Muth id Ansehen, daber es ihm gelang, ein heer zu mmeln und Befit zu nehmen von Ptolemais, ner ansehnlichen Seestadt in Palästina. hier reschte er und nahm den Titel eines Königesr Syter.
- 5. Demetrius erwachte ans seinem Schlumer und jog ihm entgegen mit großem Seer. uch schrieb er sehr freundlich an Jonathan, klärte ibn für seinen Bupdegenoffen, erlaubte m, ein heer zu unterhalten, und gab Befehl, if ibm die in der Burg gefangen gehaltnen eisel wieder follten übergeben werden.

- 6. Jonathan jog nun gen Fernsalem, mo er die Stadt, die im Kriege gelitten hatte, ausbanete und befestigte.
- 7. Die Strer verließen alle Beffen, so fie in Judaa besetzt gehalten batten, ausgenommen die Burg ben Jerusalem und Sethsura.
- 8. Alegander, dem es weder an Fäbigseit noch an Muth sehlte, sah so wohl als Demetrius ein, wie wichtig die Freundschaft des Jonathan wäre, trug ibm daber auch die seinige mit enger Berbündung an, sandte ihm nach Sitte der Zeit einen Burpur und eine goldene Krone, wodurch er ihm königliche Stre erzeigte, und ernannte ihn zum Hohenprießer.
- 9. Benm Laubbüttenfeste zeigte fich Jonathan 3um erftenmal in bebenprießerlichem Schmud.
- 10. Er sammelte ein heer und versah sich teichlich mit kriegerischem Feldzeng.
- 11. Demetrius erneuerte nun seine Anträge und Bitten in einem zwenten Briefe an Jonathan, indem er diesem die vortheilhaftesten Bedingungen both sowohl für den Gottesdienst als für den Staat. Aber weder Jonathan, noch das Bolf traueten ibm, da er ein so bitterer Feind gewesen, sie verwarfen seine Vorschläge und hielten es mit Alexandern, der bald darauf einen Sieg ersock nach bartnäckigter Schlacht, in welcher Demetrius, der sich als Feldberr und als unerschrockner Soldet wat. \*\*XXXV\*,1. hervorgethan, erschlagen ward.
  - 12. Das durch diesen Sieg erwordne Ansehen zu nußen und es dadurch zu vergrößern, bewarb Alexander sich durch eine Gesandtschaft um Aleopatra, Tochter des Ptolemäus Philometor, dem er zugleich seine Thronkesteigung melden ließ. Ptolemäus ließ ihm Glück wünschen und

14 Fener der Vermählung eine Zusammenin Ptolemais vor, wo die Hochzeit auch n ward, zu welcher auf Aleganders Ein-Jonathan sich einfand, der benden Köniid den Großen ihrer Höfe schöne Geschenke oßer Ehre dort genoß, und, wohl zufrieden, festigtem Ansehen beim reiste gen Jern- 1. mafe. x,

# LXXXL

Ungefähr um diese Zeit entfand, ein Awist in Alexandrien amischen den zahldort lebenden Juden und Samariten über rzug des Tempels zu Jerusalem oder des tigim. Jede Parten behauptete von ihrem , daß er nach der von Mofes gegebnen ift erbauet worden.

Sowohl die Juden, als die Samariteu, den König Ptolemäus Philometor, vor ibm ind einigen der Gewaltigen des ägnptischen die Streitsache führen zu dürfen, auf daß n erkennen möchte. So groß mar bas gegen-Vertrauen in ihre Sache, daß sie zugleich tönige darauf antrugen und dessen Ginmillierbielten, daß die Wortführer der unterlie-Sache mit dem Tode buffen follten.

Für die Samariten redeten Sabbans und fius, für die Juden Andronitus ").

Die griechischen Mamen burfen und nicht befremben. Sie waren ben alerandrinischen Juden gewöhnlicher all Doch finden wir ja auch in Judaa grier wifde Ramen : Untigenus, Mitobemus und anbere. Ge auth später romifche: Paulus, Maulla, u. a.

t. Bigff. X.

67 - 89:

fich auf den Schut des Gebirges verließe; forderte ibn auf, im Blachfelde mit ibm gu freiten.

- 6. Da 30g Jonathan aus mit zehn Tausend Erlesnen: Simon kam ibm nach, fie lagerten sch vor Jorre, wo Apollonius Besapung einge legt batte: Jonathan ließ fürmen, da öffnete man ihm die Ihore.
- 7. Nun kam Apollenius vor Jorpe mit großem Heer Fußvolks und drev Tausend Neitern, belagerte den Jonathan, fiellte üch dann, als wollte er gen Azotus (Aidod) zieben, um Jonathan berauszulocken; dieser aber folgte ibm, wiewohl eilend, doch in gerüßeter Schlachtordnung nach, vereitelte mit Simons Hülfe einen Sinterhalt von tausend Neitern, schlug das gauze swische Heer, nahm Afdod und verbranute den berühmsten Gößentempel des Dagon, in welchen viele der Feinde gefüchtet waren. Der ganze Verluck der Sprer betrug ben acht Tausend Mann.

8. Affalon öffnete dem Jonathan die Thore, und dieser zog nun mit der Bente gen Fernfalen,

9. Alexander sandte ihm eine goldene heft nadel, dergleichen die Könige brauchten, um den Kurputmantel über der Schulter zu befestigen, und schenkte ihm Akkaron (Ekron), eine Philistera stadt, sammt deren Gebieth zum Sigenthum.

#### LXXXIII.

1. Alexander Balas hatte seinen Schwäher, Kielemäus Philometor, um Hülfe gebeten. Dieser zog berben mit großem Geer und sandte eine mächtige Flotte. Ohne-Zweifel gönnte er seinem Sidam das sprische Königreich mehr als dem Demestelus; mehr aber als benden wohl sich selbst.

- 2. Auf Befehl des Alexanders öffneten seh im Ptolemäus die Thore der Städte des sprischen eiche, und er ward mit großen Ehrenbezeugun. nempfangen, wo er hintam. Aber in jeder itadt, durch die er zog, ließ er ägnptische Bestung.
- 3. In Notus (Aldod) zeigten ihm die Sinspher die Trümmer des eingeascherten Dagonmpels und die Aschenkaufen verbrannter Häuser,
  ttre Rlage führend über Jonathan; aber Ptomäns äusserte sich mit keinem Wort über diese
  eschwerden, und es scheint, daß er sich dem
  dischen Hohenpriester freundlich erzeigte, als
  ieser in Joppe ihn empfing und ihn bis an den
  irom Sleutherus, nördliche Gränze von Phöniin, begleitete. Denn erst von dort zog Jonathan 1. Mart. Al.
  im gen Jerusalem.
- 4. In Ptolemais hatte Philometor erfahren, B er auf Anstiften des Ammonius dort hatte len ermordet werden. Ptolemäus schrieb sofort feinen Sidam und verlangte die Auslieferung eses Menschen, so Alexander ihm aber abschlug; fen, daß er alles feiner Neigung für den Ammous aufopferte, oder daß er selbst in die Ermorng des Ptolemaus, deffen Absicht ihm mehr als rdächtig schien, gewilliget hatte. Ptolemaus, icher schon im Besit des ganzen Gestades bis m pierischen Seleucia mar, erklärte fich nun gen Alexander, stiftete die Antiochier wider ibn , welche den Ammonius, der in Weibestracht h hatte retten wollen, todteten, und berief feine ichter Kleopatra zu sich, indeß die Abwesenheit s Alexanders, der mit einem heere wider aufbrische Städte Eiliciens gezogen war, die Plane Brolemaus begünstigte.

- 5. Diefer gab jest bie Alcepatra bem Denis trius jum Beibe, ging nach Antiochia und lief nebf der äguptifchen auch bie anatifche Konigebinte fich um's Saurt winden. Doch bebielt er nicht das fprifche Reich, sondern übergab es bem Do merrius.
- Alerander jog aus Cilicien wiber Stolemans und vermunete bas Gebieth von Antiochia. Dann tam es gur Schlacht, in welcher Stolemans und Demetrius den Alexander bepegten. Diefer flob ju Babtiel, einem arabischen Furgen. bem er seine Kinder anvertrauet batte; ber aber gleichwohl, uneingedeut der vorzuglich von den Arabers bochgeehrten beiligen Rechte der Ganfreundschaft) fein haupt dem Ptolemans fandte.
- 7. Diefer überlebte den Alegander micht lane, indem er drev Tage, nachdem er fich über der Tod seines ehmaligen Gidams gefreut batte, an ben Bunden farb, jo er in der Schlacht befommen.
- Demetrius, Welcher den Bengamen Mifator (det Sieger) angenommen, befahl nach bem Tode des Prolemaus, die agoptischen Rrieger, so dieser in die sprischen und phonizischen Sechidte gelegt batte, ju ermorden. Biele von ibnen ent Ibs. ant. jud. rannen nach Alegandrien. Die Elephanten bebielt Demetrius.
  - 9. Kleopatra, Witme und Schwefter bei Ptolemaus Philometor, suchte, für deffen minder jäbrigen Sobn den Ibron ju bebanpten, und de ibr Bruder, Ptolemans Phoffen, welcher it Errene berrichte, fich des Königreichs zu bemächtigen berbenjog, fellte fie ibm Onias und Dofitens, zween Juden, als Feldberren entgegen. Es fam indeffen burch Bermittlung des gegenwärtiges romischen Abgeordneten Thermus jum Bergleich, welchem bestimmt mard, daß Phofton bit

. Raff. XI, 1 -- 18. Freinshem. Supp. Liv. VIIL

Jos. contr. Apies. IL

patra beirathen und den jungen Prinzen ben, dieser aber erft nach Phustons Tode den n besteigen follte. Raum aber batte Phaffon Eleopatra gebeirathet, als er am hochicittage jungen Prinzen in den Armen der Aleopatra rdete \*).

Just. XXXVIII, 8.

### LXXXIV.

1. Jonathan, welcher fich von Demetrins tor, Sohne des Demetrius Goter, nichts Riges versprechen durfte, berief ein Beer gunen und führte Geschüß vor die Burg gu sselem. Und als auf den Bericht einiger abniger Juden, daß Jonathan die Burg bela-:. Demetrius gurnend gen Ptolemais eilte bem Sobenpriester befahl, von seiner Unteriung abzustehen und eilend zu ihm zu kommen; ob gleichwohl Jonathan die Belagerung nicht erfühnte sich aber, mit augenscheinlicher usgefahr sammt einigen von ihm dazu eren Meltesten und Priestern gen Ptolemais Könige zu reisen, dem er toftbare Geschento bte.

Val. Max.

<sup>1)</sup> Den Ramen Physton hatten ihm die alexandrindichen Macebonier megen feines ungeheuern Wanfies gegeben. Er nannte fich Guergetes, den Wohlthater, man gab Ibm aber oft den Mamen Kakbergetes, den Uebelthäter. Er verstieß in der Folge seine Schwester und Frau, die Kleovatra, um deren Tochter zu heirathen. lick er feinen Gohn Memphites ermorden, einen hoff, nungevollen Knaben, und beffen Saupt, Sande und Bufe in einer bebeckten Lade der Mutter bes Ermor xxxvIII, & beten als ein Geburtstagigeichent fenden.

2. Sie Kories Ser if in der Sand bei inner eer horen mit Wafferingerin und Er lentet es, LL : net. I d: n.L. Er inmi ter meife König. eber burch fer Gertes burch f ine, set bie in Gitte bente ber innge Deme te be leden er bie die erreicher lieb gewann, erge tie der beiten Arbeitema, Lodda 2.1 Namen minmer in mit ge Camaria gebort den Gangen 

and den Den Der der der berfichert tielle. 21. e.262 Eif bie migen Rub' und Mi Enzelieze existe en beiter. Er uberlief sich die Judice des baddies emilief fein frisches Die and remanne fin finnen griechtichen Gelb. rein miter finne linterentaten febr wider ift 

- 4. 32 biefer Jim fameb Jinarban an Do ni dillas des ers er er er er er er Berg raumen m. ... Biefer verbief ibm, foldet und megt ju gematten in band es ihm möglich ins wiede bei un eine ihm anjege Hölfe p feuten du fein Reitzeteit bin ihm abgefallen, end or in Fried in.
- 5. Rautens falte ibm brer Canfend ans erteine Artiger beien Antunft in Untrochie im Bonig febr erfrente . ibn aber jur gemagten Mas eles Press regel veriettett allen Einmooneen von Antiochia ar. xxxiii ben ichmerer Etrafe bie Bafen anjuferbern. Git meigerien fich beg und ba er mu Scharfe burch feren medie mas feine Made nicht erzwinges fonnte . entitant ein großer Aufrubr in welchem hentere und jenngig Caufent Mann, ibn if

tilgen, sich wider ihn erhuben, und da er in ne Burg gestohen war, solche flürmen wollten.

- 6. Demetrius rief die Juden berben, so nathan ihm gesandt hatte, mit denen sich hl auch ihre zahlreichen, in Antiochia wohnens, und seit langer Zeit großer Frenheiten dort zießenden Landsleute mögen pereinigt haben. entstand ein graunvolles Blutbad, in welchem gen hundert Tausend Aufrührer erschlagen wurden. ie Stadt unterwarf sich dem Könige; die Juden er zogen mit Shre und mit Beute heim. leichwohl erfüllte Demetrius der Versprechen in's, so er dem Jonathan gethan hatte.
- 7. Schon vor diesem Ereignis hatte ein twiffer Diodotus, welcher nun den Namen Ernben angenommen, gewesner Feldherr des Aleisder Balas und dessen Statthalter in Antiochia,
  is in Zabdiel, dem Araber, begeben, in dessen
  änden noch der junge Antiochus, Sohn des
  leganders, war. Er hatte ibm erzählt, wie
  kemetrius den Haß des Seers auf sich gezogen,
  nd gesucht, ihn zu bewegen, daß er ihm den jungen
  intiochus in die Kände gäbe, auf daß er solchen
  intiochus in die Kände gäbe, auf daß er solchen
  int den sprischen Thron septe.
- Es scheint, daß der Araber fich anfangs effen weigerte; denn Ernpbon blieb eine Beit lang en ibm. In der That batte jener Ursache, die Racht eines Fürsten zu fürchten, an deffen Bater r fo treulos als graufam fich verschuldet batte. is sen nun, daß er sich zulest von Truphon bereien lassen, oder dag dieser sich durch-List des Knaben bemächtiget babe; er kam mit ihm in Sprien, wo er ihm die fonigliche Binde um das Das von Demetrius entlagne baupt mand. er egsvolt fiel dem jungen Könige zu, jener ward einem Treffen geschlagen und mußte flieben. Ciolb. 4ter 31.

Trophen kemächtigte fich der Elephanten und gewann Antiochia.

- 9. Durch einen im Ramen des fungen Antiochus geschriebnen Brief ward Jonathan im Hobenpriesterthum besätiget, es ward ibm zugleich der Besit von vier Städten versichert, und er ward für einen Freund des Königes erklärt. ") Luch sandte Antiochus ihm goldene Gefässe und erlaubte ihm, aus goldnem Geschirr zu trinken, Purpur und goldene Hestenadel zu tragen. Den Simon, Bruder des Jonathan, erhub er zum Feldberen des königlichen Heers von der Leiter von Turus an— so uannte man ein hebes, steiles Gebirge zwischen Turus und Ptolemais bis an Aeguptens Gränze. \*\*)
- 10. Jonathan zog dem Antiochus zu Bulfe wider die Scharen des Demetrius. Astalon öffnete ihm die Thore; Gaza ward belagert und ergas fich, er drang vor bis Damastus.
- 11. Die Feldherren des Demetrius unten die Entfernung von Jonathan, um in Galilaa einsubrechen; da zog er wider sie und ließ in Judaa Simon, welcher Bethzura eroberte und Besatung bineinlegte, eine Festung, von deren Wichtigkeit die Geschichte dieser Zeiten, wie wir geschen haben, schon ostmals zeugte.

Pie vier Städte waren ohne Zweifel die bren icon von Demetrius Mikator dem Jonathan versprochnen Städte mit ihren Landschaften, Avherima, Lydda und Kamatha, und die früher von Demetrius Soter ibm als Sundesbedingung angebothne Stadt Prolemais.

Diejes Borgebirge nannte man auch das weiße, pro-

12. Benm See Genezareth wurden die Juden von den Feinden, deren ein Theil aus dem Hinterhalt sie übersiel, in die Flucht gejagt. Jonathan zerriß seine Kleider, streuete Erde auf sein Haupt, betete, griff dann die Feinde mit Ungestüm an, die schon stehenden Scharen wandeten sich ihrem Feldherrn nach, siegten, erschlugen dren Tausend Mann. Dann zog Jonathan wieder 1. mete. X. Veim gen Jerusalem.

# LXXXV.

- 1. Jonathan hatte nun einige Rube, welche in schern er Gesandte nach Rom orduete, wo der ju Judas Zeit mit diesem herrschenden Bolte gemachte Bund erneuert ward. So erneuerte ex auch Bündnisse mit andern Böltern, unter andern ein's mit den Spartanern, welches zur Zeit des hohenpriesters Onias, des Ersten, zwischen diesem und dem spartanischen Könige Areus geschlossen worden. \*)
- 2. Der Hohepriester hatte kurzer Ruhe genossen, als er erfuhr, daß die Feldherren des Demetrius Nikator mit verstärkter Macht ihn überziehen wollten. Nach kluger und kühner Weise der Makkabäer zog er dem Feinde entgegen.

man hat sich viel Mühe gegeben, die Lierwandtschaft wischen den Juden und den Spartauern, deren der Konia Areus in seinem Schreiben an Onias erwähnt, auszufinden. Areus irrte ohne Zweisel, wie denn Aberhaupt die Griechen nicht selten schlechte Geneale, sen waren. Daß dieser Areus nicht, wie gewohnlich geglaubt worden, an Onias, den Pritten, geschrieben, deweisen Prideaup und Simson in seinem ahronisch oatholicon.

drobete, und daß dem Bolke bange mar. Da machte er sich auf gerade gen Jernsalem, sprach dem Bolke Muth ein, erboth sich, zu kämpfen und zu perben für Israel, wie seine Brüder.

- 2. Er entstammte den fast erloschnen Muth der Nation. "Du bift," so riefen sie ihm zu, "du "bist unser Ansübrer an Judas Statt und statt deines Brnders Jonathan! Kübre du unsere "Kriege, wir wollen thun alles, was du uns "gebeutst!"
- 3. Sofort berief Simon das Keer; mit Eile liek er vollenden, was noch fehlte an Er neuerung der Manern von Jerusalem; sandte einen gemissen Jonathan, Sohn des Absalomi, gen Jovve, welcher die Keinde hinaustrieb und dieser Stadt sich bemächtigte.
- 4. Da zog Trnybon von Ptolemais aus mit groker Keerschar, in Juda einzufallen, und führte den Konathan gefangen mit sich. Simon zog ihm entgegen. Trnybon sandte Bothschaft au ihn: Er babe Jonathan gefangen genommen wegen einer Summe Geldes, so dieser dem Könige schuldtg geblieben, sen aber bereit, ihn fren zu geben, wosern Simon ihm die zween Söhne Jonathans als Geißel und hundert Talente senden würde.
- 5. Obschon Simon den Trug ahndete, lief er ibm dennoch die Anaben sammt dem Gelde senden, auf daß das Volk nicht murren nech bösen Argwohn auf ihn werfen möchte; eine That, deren Rechtsertigung schwer senn mag, und welche sich nur etwa durch die Furcht, das Vertrauen des Volks zu verlieren, ein Vertrauen, dessen es zu Rettung eben dieses Volkes so sehr zu erfordern schien, entschuldigen läßt.

- Exphon lieferte den Jonathan nicht and und rückte weiter vor; Simon aber begleitete ihn immer mit dem Heer, und wo iener einfallen wollte, da fand er den jüdischen Feldherrn, der ihm Obstand that.
- 7. Die sprische Besatung der Aurg ben Jerusalem sandte zu Eryphon und bat ihn, er möckte eilend, eh' Simon es inne würde, ihnen zu Güsse kommen und ihnen Nahrung senden. Er wollte sich daher aufmachen mit der Reiteren; aber es siel in der Nacht ein tieser Schnee, der ihn daran hinderte und nach Galaad zu zieben zwang. Nun ließ er den Jonathan und desen Schne ermorden an einem Orte, der Bassama genannt ward, wo sie begraben wurden. Dann zeg er zurück nach Sprien.
- boblen und legte sie in die väterliche Gruft zu Modin, und das ganze Afrael klagte lange Zeit um Jonathan. Simon hauete ein hohes Grah, mal zu Modin seinen Neltern und seinen Brüdernzur Spre. Darauf standen siehen Spipsäulen, Ehrenmale des Vaters, der Mutter, und der vier Brüder, die für's Vaterland gestorben waren. Die siehente ward wahrscheinlich von Simon für ihn selbst errichtet, da auch er sich täglich gleichem Tode darboth. Eusedius und Hieronnmus bezeugen, daß dieses Shrenmal noch zu ihrer Zeit stand, d. im vierten Jahrhundert unster Zeitrechnung. Man sah es auf dem Meer, obschon es wenigstens drep Stunden vom Gestad' entsernt war.
- 9. Trnphon ließ nun auch den jungen Antiechus heimlich ermorden. Nach seinem vermeinten eher wirklichen Großvater hatte man ihm den Bennamen Epiphanes gegeben. Auch nannte man ihn Theos. Seiner Schönheit wegen hießen

die Griechen ibn auch Dienvies (Bacchus). Det treulofe Morder ihmudte uch aus mit der fonig. lichen Saupebinte, den Ramen ter herrschaft mit ber Bacht vereinigend.

- Er fubr fort. die Juden bart augufeinden . wefwegen Simon viele Städte befestigte und mit Lebenswitteln reichlich ne verfah.
- 11. Es mar dem Eropbon iche daran gelegen, dag die Romer ibn als Ronig anerfennen mochten. Der Senat aber fand Bedenten, dem Morder seines Reniges und Mundels diese Spec ansuthen: und als Tropbon demiclben eine goldene Siegseottinn jum Geident fandte, nabm er fie imar ber guntigen Berbedeutung megen an, lief aber nicht des Eropbons Ramen darauf seten, soudern ben Ramen des jungen Kaniges, den Erophon ermorden lawen.

Diod. legat. IXXI.

12. Um diese Beit geschah ein wunderbares Raturereiquis, welches von zween griechischen Schriftstellern also ergablt wird: Carpedon, ein Reldberr bes Demetrius, fam mit einem Beere nach Brolemais. Es fam unfern der Manern dieser Stadt zu einem Treffen zwischen ibm und dem sprischen Saufen des Tropbon, in welchem Carpedon übermunden ward und nich landeinwarts gurudiog. Als das fiegende Seer, von Berfolgung der Feinde jurudfommend, nach Ptolemais geben wollte und am Geftade des Meeres jog, wart es von plöklich fich bocherbebender Fluth des Meers ergriffen, welche viele Krieger mit fich dabin rif, deren Leichen eine eben fo plopliche Ebbe fammt vielen Fischen auf dem Strande Ließ. Sarpedons heer tam jurud, nahm die Fische und brachte davon ein Dankopfer dem Reptun dicht vor den Birab. XVI u. Thoren von Ktolemais und an eben ber Stätte.

Athen. VIII. Wo fie furs porber maren befiegt morden.

- der Balas und seinem Sohne, dem jungen Antiockus, wider die benden Demetrius, Vater und Sohn, welche sich seindselig gegen sie erwiesen, gehalten hatten; wollte doch jezt Simon lieber sich mit Demetrius Nisa or, rechtmäßigem Könige von Sprien, verbünden, als mit Tryphon, dem vom Blute seines Königes triesenden Emporsömmlinge. Er ordnete daber eine Gesandtschaft an Demetrius, welche ihm eine goldene Krone und geldene Palmen brachte und ein Vündniß mit ihm schloß, frast dessen Demetrius allen Diensten vod Abgaben von den Juden entsagte, diese aber sich zum Benstande wider Tryphon verbindlich machten.
- Ariegen, in denen die Nation mehr als einmal dem Untergange nahe zu senn schien, zu vollkommner Frenheit, deren sie seit der habylonischen Gefangen-schaft mehr oder weniger entbehren müssen. Boh dieser Zeit an, das heißt, von hundert und siebenzigsten Jahre der seleucidischen Zeitrechnung, börten sie auf, nach dieser zurechnen, und schrieben:

  "Im ersten Jahre Simons, des Hohenpriesters 3. d. 28, 3432, 341.
  - 15. Zu dieser Zeit belagerte Simon die Stadt Gaza, stürmte sie und eroberte einen Thurm. Jä es sprangen einige der Seinen von einer Kriegs-maschine hinein in die Stadt und verbreiteten großen Schrecken. Verzagtes Volk von benden Geschlechten und jeglichem Alter liesen umber auf den Mauern und sieheten um Erharmung. Ihr Schicksal jammerte den Simon, er erlaubte ihnen frenen Abzug, ließ dann die Stadt reinigen von allem Göpendicnst, besestigte sie, räumte se

techtglänbigen Bewohnern ein und bauete fo selbit ein Sans daselbft. \*)

- 16. Die Sorer batten noch immer die Burg ben Fernsalem inne, ihre Lage aber war durch die hohe Mauer, welche Jonathan zwischen dieser und der Statt anführen lassen, so beschräuft und mislich geworden, daß sie aniezt wegen Hungers, noth sich Simon ergaben, welcher ihnen steven Abzug bewilligte. Wir haben gesehen, daß die Besasung es mit Erropon bielt; daber sonnte Demetrins, als er mit Simon Friede machte, ihm die Burg nicht übergeben.
- 17. Simon ließ diese Burg reinigen von den Gräneln des Göpendienstes und zog dann severlich in sie ein mit Lobgesang, Palmzweigen, mancherlen Saitenspiel, und lautem Danke Gottes, Welcher Israel von diesem Joche befrent hatte. Er ordnete daber eine jährige frendige Gedächtniffever dieses Ereignisses. \*\*)

<sup>\*).</sup> Der griediche Tert, bie Bulgata und anbere Heberftpungen haben bier Gaja. Obne Sweifel aber muß man mit Prideaur Gagara lefen, welches auch Gafer und Gefer genannt wirb. Denn von Baja gefdiebt in ter fernern Beichichte Eimons feine Erwähnung, da hingegen XIV, 7. und 34. dieter hobevriefter geruhmt wird, daß er Gagara wieber erobert und befeft get, auch fie Juden eingeräumt babe. Go wird auch von Johannes, Simons Cohne, gefagt, baf er in Gajara gewohnt hate; ohne Sweifel im Sanie, web dies Simon bort erhauet hatte. XIII, 54. und XVI, 1. Auch ermahnt Strafon diefer Stadt, fo er Gabe ris nennet, als einer solchen, deren die Juden sich bemächtiget hatten. Strab.. XVI Endlich hatten bie von Gaja, nachdem Jonathan fie belagert, Friede mit ben Juben gemacht und ihnen Geißeln gegebes. XI, 62.

Wenn Josephu? erzählt, daß Simsa die Burg nach Geoberung derselben schletzen laffen und des Wif

18. Da er an feinem Sohne Johannes ansgezeichnete Eigenschaften bemertte, so fette er ibn über bas gange heer. Johannes wohnte ju Gajara.

### LXXXVII.

- 1. Demetrius lebte mußig und schwelgend Diod framm. libr. XXXIII. m Laodicea, einer sprischen Stadt am Meer, in deren Besit er sich noch befand. Sie muß nicht værwechselt werden mit der berühmtern dieses Ramens in Phrngien.
- Wiewohl er die Sorge, sein väterliches Rach wieder zu erobern, mehrentheils Feldherren überließ; so vermochte dennoch der gemeinschaftliche Aufruf vieler Tausende, welche macedonischen Ursprungs waren und das Joch der Parthen verabscheuten, deren Herrschaft sich schnell vom Suphrat bis zum Indus verbreitet hatte, ibn aus dem Schlummer zu erwecken. Jene machten ibm Hoffnung zu einem allgemeinen Aufstande, wenn er sich nur zeigen murde, eine Hoffnung, welcher unglückliche vom Thron gestürzte Fürsten nur zu leicht fich überlassen! Demetrius, mutbig und unternehmend, wenn die Luste ihn nicht fes-

bewogen habe, ben Berg, auf dem fie kand, gam abzutragen, woran bren Jahre Tag und Nacht geam beitet morben, so ift er mit bem heiligen Berfaffer bes erften Budis 'ber Matfalder in Wiberfpruch, aus teffen Ergählung mir feben merben, daß Untiodus Sidetes tren Jahre nach Eroberung diefer Burg burd Simon sie ihm, wiemohl vergeblich, absorderte. met Albreagen ber Sobe, auf welcher fie geftanben, muß in fpaterer Beit, vielleicht von Inhannes, Giriens Coone, fenn perorbnet worden.

2, 3.

felten, baben leichtfinnig genng, seine fprischen nabern Angelegenheiten dem Edicfal zu überlaffen, um zweifelhaften Lorbeeren im Morgenlande nachzueilen, ging über den Eupbrat in der schmeidelnden hoffnung, als beimkehrender Sieger des fernern Orients seine beimischen Feinde leicht ju bezwingen.

- Das Glück schien anfangs ibm gu lächeln. **3.** Die Elomäer, die Perfer, die Baftrier erflarten fich für ibn, und durch ibre Sulfe befriegte er mehrmal die Parthen. Als er aber einft unter dem Schein einer Unterbandlung nich von seinem mat. XIV, Lager verlocken ließ, mard er plöplich überfallen von einem Sinterhalt und gefangen. Sein heer mard niebergebauen.
  - 4. Dieser Sieg entichied für der Partben fünftige Macht, vor welcher auch die folge Rom erbebte.
  - 5. Mitbridates, der König dieses Bolkes, ein Mann von großen Eigenschaften des Geiftes, führte feinen Gefangnen mit nich umber und zeigte ibn den Ländern, welche auf ihn gehofft batten, um fich für die Zukunft ihres Geborsams zu verfichern. Nach diesem behandelte er den Demetrins wie einen König, bielt ihn aber gefangen; wies ihm die Provint Sprkanien, am südönlichen 11fer des kaspischen Meers, zum Anfenthalt an und gab ihm seine Tochter Rhodogune zum Weibe. verbieß sogar, ibn mit Macht wieder auf ben väterlichen Thron in sepen. Gein Tod aber nahm dem Eidam diese hoffnung. \*)

<sup>4)</sup> Im erften Buch ber Maffabaer XIV, 2. wird biefer König Arfaces genannt. Das war ein allgemeiner Rame ber partfifchen Sinige, ben fie nach ibrem Muberrn, Stifter des Reiche, Arfaces, angenommen

6. Rleopatra, Gemablinn des Demetrius, at immer in Seleucia am Drontes geblieben, i ihr Gemahl sich im Besit dieser Stadt wider legander Balas und Ernphon behauptet hatte. drihin kamen oft Ueberläufer aus Tryphons eer, den seine Grausamkeit verhaßt machte. ie nahm solche zwar willig auf, besorgte aber d, daß Tryphon sie beimsuchen, und das Wolk in Seleucia, eine Belagerung zu vermeiden, Diesem Büthrich ausliefern möchte. Ihre Barp zu verstärfen, lud fie den Antiochus, jungern ruder des Demetrius ein, mit ihr gemeinschaftb wider Eruphon Rrieg zu führen, und trug m dafür sammt der Krone ihre Hand an, theils as Staatslift, theils aus Rache gefrankter Gifer. Appian. in Syra cht, weil Demetrius fich mit der parthischen cerpt. Just. önigstochter vermählt hatte.

XXXVI, 1.

# LXXXVIII.

1. 3m britten Jahre feiner geiftlichen und !Itlichen Amtsführung ward in voller Bermmlung der Aeltesten und ber Priefter dem imon und dessen Geschlechte nach ibm enfache Würde eines Fürsten und Hobenpriesters serlich übertragen. Daß diese Erklärung auch nen Rachkommen galt, erbellet nicht nur aus e Folge, sondern vorzüglich aus den Worten: is habe den Juden und den Priestern gefallen,

Richtig nennt Juftinus ihn auch Arfacibes wegen biefer Abstammung. Sein eigenthümlicher Rame mar Mithritates. Diodor nennt ibn, wie der Berfaffer Des erften Buchs ber Datfabaer, Arfaces.

 $\mathbf{L}\mathbf{I}$ 

and er fleb gen Dera, einer rasnizischen Seefe wohin Antiochus ihn verfoigte mit hundert zwanzig Lausend Mann Fufvolks und acht Laus Reitern und in Dora ihn belagerte.

- 8. Derthin sandte Simon dem Antioi zwen Tausend erles ne Streiter, zugleich mit vie Golde, Silber und Ariegsgeräth.
- 9. Antiochus aber, der so schnellen Fortg seiner Augelegenheiten wohl nicht gehofft he mochte wohl bereuen, daß er den Juden so gi Berheißungen zugesagt, nahm daher die Simon ihm gesandten hülfsvölker und Genicht an und ordnete einen gewissen Athenolab gen Fernsalem, welcher eine unerwar Sprache führte.

Denn er machte den Juden Borwürfe me gewaltsamen Besites von Joppe, Gazar i der Burg, so er königliche Städte nannte; auch wegen Berbeerung seines Landes und me alles den Sprern im Kriege zugefügten Schadizene Städte forderte er wieder zurück sammt Schoß von allem Lande, so die Juden auser Jusich unterworsen hätten. Doch ließ er ihnen Wahl, sich von diesen Forderungen loszukat mit fünshundert Talenten statt der Städte mit eben so viel für erwähnten Schoß und Schal Wonicht, so würde Antiochus sie mit Krieg üziehen.

Das Land, so sie wieder exobert, sen ihr väterlie Erbe, an welches niemand gerechten Anspidabe, da nur Feinde eine Zeit lang mit Gen und Unrecht es besessen. Joppe und Gazara len sie genommen, weil sie von dort aus sehr at seindet worden, doch wollten sie als Ersat de pundert Talente zahlen.

- 11. Athenobins gab hierauf keine Antwort, ging aber entrüftet von dannen und brachte dem Könige Bericht sowohl von der Erklärung Simons als von dessen Herrlichkeit, worüber Antiochus wider die Juden sehr erbittert ward.
- 12. Schon vor einigen Jahren hatten die Römer Gesandte gen Jerusalem abgeordnet, als se Jonathans Tod und die Thaten Simons erschren hatten, um den mit jenem und mit Judas gemachten Bund zu erneuern. Darauf hatte Simons den Numenius, welchen Jonathan schon nach Rom gesandt hatte, abermals abgeordnet mit einem großen, goldenen Schilde, gewöhnlichem Ehrengeschenke jener Zeit.
- 43. Als Antiochus den Truphon in Dora belagerte, tam dieser Rumenius sammt den andern, so mit ihm abgesandt worden, mit Briefen von Rom an die Konige Ptolemaus in Alegypten; Demetrius von Sprien; Attalus von Pergamus; Ariarathes von Kappadocien; Arfaces (oder Mithridates) der Parthen; an Staaten in Griechenland, Kleinassen und in den Inseln mit der Erklärung, daß Rom im Bunde fiehe mit Simon und dem Volke der Juden, daher nicht wolle, daß ein Staat dieses Bolt mit Krieg übersiebe oder Hülfe wider sie ihren Feinden leiste, Die Abschriften diefer Briefe sandten die Romer dem Simon, und Nachricht von dieser ibm geschehenen Mittheilung derselben gaben fie in den Briefen selbit.
- 14. Trophon rettete sich aus dem belagerten Dora und entstoh hinüber nach einer andern phö. 1. Mast. xv, nizischen Seestadt, Orthosia. Verfolgt von Antio. 1—37. chus, sich er von dannen nach dem sprischen Apamea, seiner Geburtsstadt. Er entrann, wie Frontinus erzählt, den nachsependen Reitern dadurch, daß Erost. Ater 28.

38 - 41.

fromt. Strates- er auf dem ganzen Wege Geld ausprente. In IL XIU, 2. Apamea ward er von Antiochus belagert, gefasgen und auf deffen Befehl getödtet; oder nach on ant. jud einem andern Berichte rettete er fich noch in eine XIII, XII. Burg, wo er aber bald, auf's Mengerne getrieben, (al. VII.) strab. Liv. fich ermordete.

# LXXXIX.

- 1. Als Antiochus fich mit einem Beer aufmachte, um den aus Dora entronnenen Trophois ju verfolgen, feste er Cendebaus jum Stattbalter des Landes am Genade des Meers und ließ ibm ein Heer. Auf des Königs Befehl befestigte er man. xv. die Stadt Gedor und andere Plage, verbeerte das Land, führte viele gefangen \*).
  - 2. Johannes, Simons Sobn, welcher wenige Meilen von Gedor zu Gazara wohnte, eitte zu feinem Bater, ibm von gefährdeter Lage des Landes die Nachricht selbst zu bringen.
  - 3. Da ferderte Simon feine benden alteken Shne, Judas und Johannes, vor fich, ordnete fie fatt seiner zu Feldberren, gab ihnen feinen Segen und ordnete unter ihre Befehle zwanzig Taufend Mann erlesnen Fufvolks sammt Reitern, deren Zahl nicht bestimmt wird.
  - 4. Mit diesen zogen bende Brüder wider den Reind und lagen über Racht in Modin.

<sup>1)</sup> Der griechische Tert hat Kebron. Der heilige Hierond mus tand aber vermuthlich in feiner griechischen Sand forrit Gedor; benn jo lejen wir in ber Bulagta. & lient einige Meilen landeinwärts von der Seeftadt Jamnia. Wenn bie Bulgata talb nacher Rebron bata so joute webl auch ba Wedor steben.

Morgens zog wider sie des Cendebaus großes von dem ein Bach sie trennte. Johannes f den Angriff; und da fein heer fich scheute, Waffer zu geben, gab er das Benspiel, gten, Johannes ordnete fie, ließ ertonen ommeten der Priester, jagte den Feind in ncht und verfolgte ibn bis Gedor, Judas der Schlacht verwundet worden. Johannes inte drauf verschiedne Besten, tödtete dem wieder gegen zwey Tausend Mann und zog stigt beim. Das Land genoß nun einer rigen Rube, wohl theils weil Antiochus nordnung seines Reichs zu thun hatte und lene Städte unter seine herrschaft zurud- just xxxvi, ; theils weil er die Römer, furchtbare Bgenossen der Juden, fürchtete.

Dren Jahre nach dem Siege der Juden sendebäus unternahm der alte Hohepriester teise, um den Zustand von Judäa zu unter-

Ihn begleiteten zween seiner Söhne, hias und Judas, nach Jericho, wo er einer an Ptolemäus, Pfleger dieses Gebieths, eathet hatte.

- Musgeblasen von der Shre der Verwandtmit dem Hohenpriester und Fürsten des
  , strebte Ptolemäus nach der Herrschaft;
  a er seinen Schwäher und seine Schwäger in
  Vurg Doch ben Jericho bewirthete, tödtete
  meuchelmörderisch benm Mahl sammt ihren
  ten.
- . So farb Simon, dieser große Mann, als Hoherpriester, Fürst und Feldberr, eine ende Leuchte des Heiligthums, ein Natce Bolls, ein Bollwerk wider die Feinde von I.

XIV.)

- 9. Ptolemans fandie fofort Leute gen Rejara, um Johannes ju ermorden, und Scharen gen Bernfalem, die fich ber Stadt und bes Tempels bemächtigen follten. Johannes aber bette fcon burch einen Bothen erfahren, was gefcheben war, ließ die gesammten Merter fangen, und da eine Untersuchung deren Absicht anger Zweisel wast XVL sette, se hinrichten.
  - 9. Die Ergablung diefes Ereignifes befchlicht das erne Buch der Mattabaer, welches man richtiger das amente nennen wurde, weil es uns die Beit späterer Ereigniffe meldet; fie beschlieft angleich den biftorischen Theil des alten Teftaments. Bes dem Scheine menschlichet Faceln wuffen wir unsern Pfad durch das Alterthum fortseten. Geben wir ihn wohlgemuth. Der Mond jener Offenbarung ging uns unter; bald aber wird Dügels das Morgenroth uns von Salems lächeln.

#### XC.

- 4. Johannes eilte gen Jerusalem mit gerechtem Bertrauen in die Gunk des Bolfes, melches feinem Bater so viel verdanfte. Als bald nachber and stalemans vor den Thoren erschien, ward dieser Berräther nicht eingelaffen.
- 2. Um diese Zeit war es vermuthlich, das er an Antiochus schrieb, um Sulfe bat, dagegen naw. XVI, ihn in Besit des Landes und der Städte zu setzen 18. verbieß.
  - 3. Johannes folgte feinem Bater in beffen miefachen Burde, als hoberpriefter und als Den Bennamen Syrfants foll er nach Fürft. Einigen schon von feinem Bater erhalten haben,

is, oder der vielleicht aus Hyrkanien gehürwar, erschlagen hatte. So crzählt das sogente vierte Buch der Makkabäer, welches ich, s. makk. L
von einem andern, das man auch das vierte
h der Makkabäer nennt, zu unterscheiden,
fünfte nennen werde; desto eher mag es diesen
nen führen, weil es uns ans spätern Zeiten
brichten gibt. Manche halten jenen Kämpfer,
dem Johannes seinen Bennamen soll erhalten
in, für den Cendebäus. Bielleicht aber nannte
ihn erst in spätern Zeiten so nach dem
duge, auf welchem er, wie wir sehen werden,
Antiochus in jene Gegenden begleitete.

4. Da dem Ptolemäns sein Versuch auf nsalem mißlungen war, und er vor Ankunft sprischen Heers sich zu schwach zu irgend einem ernehmen fühlte, verschloß er sich in seiner e ben Jericho, wo Hyrkanus ihn belagerte. h entkam er und nahm Zustucht ben Zenou, annen in Philadelphia. Die Geschichte schweigt die fernern Schicksale dieses Verräthers, den iochus keiner persönlichen Rücksicht gewürdiget aben scheint, obschop er dessen Frevel nupte \*).

Josephus und das sünfte Buch des Makkabaer ergablen, Ptolemaus habe die Witwe und zween Söhne Simons gefangen son sich in der Beste gehalten. So oft hordan einen Angrist wider die Stadt gemacht, habe Ptolemaus dessen Mutter und Brüder auf die Maner, subren und marten lassen, zugleich auch dem Horkan gedrobet, sie, wosern er die Feindseligkeiten erneuerte, dinabynstürzen, worauf horkan jedesmal vom Kampselassen. Die Mutter habe ihm dann mit ausgebreischen händen siehend zugerusen, er möchte doch sorte seine händen siehen dugerusen, er möchte doch sorte seinen händen siehen dugerusen, er möchte doch sorte seinen mider den Stellemäus zu kreiten, ihrer und

- 5. Denn er rückte bas felgende Jahr mit großem Heer' in Judaa ein, verbeerte das Laud und nöthigte Hurkan, nich in Jernfalem zurüchzziehen, wo Antiochus ihn belagerte.
- 6. Schon hatte man lange von bevden Seiten mit groker Tapferleit und fluger Anwendung jedes Mittels der Arieaslunk gesochten, als hvr-kan wegen bevorstebenden Laubhüttenseits um Wassenstilland anbielt. Richt nur gewährte der König diesen, sondern er zeigte auch seine Berchrung für die Gottbeit des Tempels, indem er Opferkiere mit vergoldeten hörnern, mancherlen Rauchwerf, auch goldne und filberne Gefäst sandte. Er erbielt daher ben den Juden den Bennamen des Frommen, da er sonk Antiochus Sidetes ober Sedetes genannt ward wegen seiner Liebe zur Jagd nach einem sprischen Worte, zidah, welches jagen bedeuten soll.

feiner Brüter nicht achtenb, die ber Tyrann des nich fren geben wurde. Dann babe er mit ernenerter Ertft angegrifen, boch immer wieder nachgelaffen, wenn er geseben, bak ber Trrann iene geißeln liek. Als He Beit bes Laubbuttenfeftes gefommen , und Sortan, feb nes bobenpriefterlichen Amtes ju pflegen, nach Jeruit lem gegangen, babe Ptolemans beffen Mutter und Cobne tobten laffen und fen entfloben. Das Gefdicht den erjählt fich gang aut; es in aber ju bemerten, bag nad tem ehrmurtigen Benaniffe ber beiligen Corift Gimon mit gween Sobuen ju Peplemant tam, beite getobtet murben mit ibm, und ber Rutter nicht er wähnet wird. Joleph und ber Berfaffer bes fünften Buds ber Maffabaer nennen bie Burg Dagon. Es if ohne Zweifel bielelbe, welche bas erfte Bud ber Dah fabaer richtiger Doch nennt. Dagon war ber Lam eines berühmten Göben ber Philifer. Rad ibm taff felbft Protemans feine Surg in Indaa benennen burfes.

os. ant. jed. XIII. 6. Makk. I.

Meff. XVI, 14 -- 16.

- 7. Dieses milde Betragen von Seite des des bewog den Hohenpriester, Unterhanden mit ihm anzuspinnen, welche so guten gang hatten, daß der Friede geschlossen ward folgende Bedingungen:
- 8. Die erste Forderung des Hyrkan, Frenheit väterlichen Gesetzen zu leben, ward sogleich Antiochus zugestanden; dagegen verlangte er rlieferung der Wassen, jährlichen Schoß für Besitz von Joppe und von andern Städten, user Judäas Gränzen lagen, und Aufnahme her Besatzung \*).
- 9. Hnkan und der hohe Rath weigerten sicht der andern Bedingungen, nur in Aufte der Besahung wollten sie nicht willigen, denk der Beschwerden und des Schadens, so die sprischen Hüter der Burg vernrsacht n. Ste erhielten, daß der König davon abgegen gegebne Beißel und fünshundert ite Silbers, deren drenhundert sogleich auste Silbers, deren drenhundert sogleich auster gestürzt. Unter den Beißeln war ein er des Hyrkan.
- 10. Josephus erzählt, Hnrkan habe Davids
  geöffnet, dren Tausend Talente darinnen gem und zuerst unter allen Fürsten von Juda
  de Söldner gehalten. Der Verfasser des
  en Buchs der Makkabäer erwähnt nur eines
  chtes, nach welchem Hnrkan einen Schap

<sup>1.</sup> Ich weiß nicht, woher die neuern Geschichtschreiber als etwas Gewisses behaupten, taß Antiochus auf Wichererbauung der Burg bestanden habe. Josephus spricht nur von Anfnahme einer sprischen Besahung Opsoav Te de Lapuevez. — Indesen gebe ich gern zu, tas von der Burg die Rede senn könne; jaz ek.

sollte gefunden haben, welcher ehemals Kinigen vom Hause Davids gehört. Davon habe er die Hälfte genommen, die Hälfte wieder an eben diese Stelle verborgen.

- 11. Es ward zwischen Antiochus und den Juden nicht nur Friede gestiftet, sondern auch Freundschaft und Bund. Dann lud Horkan den König in die Stadt, wo er ihn und das ganze sprische Heer berrlich bewirthete.
- Wiewohl Antiochus die Juden nicht auf's Menfferste getrieben, ihnen vielmehr Schonung gezeigt hatte, mochte er dennoch fürchten, den Mömern mißfallen zu haben, indem er ihrer, Affens Königen gegebnen, Warnung uneingebent, Die Ruden mit Krieg überzogen batte. Dies mar vielleicht der Grund einer Gesandtschaft, so er in folgendem Jahre an Scipio Africanns, den Jüngern, welcher Karthago erobert und zerfiort batte, nach Spanien schickte, wo dieser große Feldberr mit Belagerung der Stadt numantia beschäftigt war. Er sandte ibm große Geschenke, welche Schpio wie Livius bemerkt — nicht nach gewöhnlicher Art römischer Feldberren beimlich annahm, sondern A. Lie. Epst. öffentlich; fixend im Lager auf dem Richtstubl, me. LVII. solche dem Kriegsschapmeister übergeben ließ.

#### XCI,

4. Demetrins Nikator war noch immer gefangen in Hyrkanien, und zween Versuche, zu entrinnen, waren ihm mißglückt. Phraates, der Sohn des Mithridates, bezeugte sich übrigens milde gegen ihn, ja großmüthig, nur zewährte er ihm nicht die Frenheit, deren in der That

Demetrias, so, unwerth war, als unfähig, fte ja, ertragen.

Juftinus scheint richtig zu bemerken, 2. daß die parthischen Könige des sprischen Reichs, dem sie schon vieles entrissen hatten, gelüstete, und daß fie den Demetrins in Gefangenschaft hielten, um ibn, it nachdem Umstände, Zeit und Kriegsglück es mit sich bringen möchten, wider den Antiochus zu brauchen.

Just. XXXVIII, &

3. Dieser zog vier Jahre nach seinem jüdischen Feldzuge wider den Phraates, den Bruder Demetrius von ihm fordernd wohl nicht in brüderlicher Absicht, da es dem Demetrius besset erging in Hnrkanien, als es ihm murde haben in Sprien ergeben können, wo Antiochus fich seines Throns und seines Bettes bemächtigt hatte.

Auf Verlangen des Antiochus begleitete Jos: ant. jud. ihn Spetan auf diesem morgenländischen Zuge.

XIII. 5. Makk. II.

5. Antigchus führte ein heer von achtzig Tansend Streitern, welche aber drenmalbundert Lausend unnüte Mäuler mit sich umberschleppten, Troßbuben, Köche, Bäcker, ja sogar Schanspielet und folches Gesindels mehr. Der tolle Aufwand dieses Heers ging so weit, daß sogat gemeine Soldaten die Sohlen ihrer Stiefel mit goldnen Val. Max. IX, Mägeln beschlugen, silbernes Rüchengeschirr brauchten und gewirkte Teppiche gu Zelten.

XXXVIII, 9.

Man hätte meinen sollen, das ein foldes Deer fein Vertrauen einflößen konne, gleichwohl bewog der Haß wider die parthische Herrschaft viele Könige des Morgenlandes, dem Antiochus jugus fallen und ihn mit allen Kräften ihrer gander ju unterfiapen. Antiochus siegte in dren Schlachten , nahm Babnion, eroberte in furgem alles, mas die Barthen bem fprischen Reich entriffen batten, und ließ ihnen nichts als deren eigenthumliches Gebieth.

Rach bem Zengniffe eines griechischen Schriftstellers, der zu Augufus Zeit lebte, fand Sprtan ben Antiochus in fo großem Anfeben, daß diefer, als er nach Besiegung eines parthischen Feldberrn am Strome Lyfus ein Siegs Ricol. Damas- zeichen aufgerichtet, zween Tage dort auf Bitte cra. apud Jos. ant jud XIII, Des Sobenpriefters verweilte, weil das Bfingifest VIII, 4. eintrat.

- 8. Phraates batte, dem Antiochus beimische Unruben ju bewirken, den Demetrius fren gelaffen, es bald wieder bereut und ihm Reiter nachgesandt, deren Gile jener durch die seinige vereitelte.
- Ben einhrechendem Binter nothigte die Größe seines heers den Antiochus, folches weit umber in Städte ju verlegen. Die Ueppigfeit. und die Gewaltthätigkeiten der Soldaten machtes fie so verhaft, daß die Bewohner dieser Gegenden, auf's Menfferste gebracht, mit den Barthen die Bertilgung des gangen fprischen Seers verabredeten. Un Ginem Tage ward dieses an seinen verschiednen Etandorten überfallen und größtentheils ausgerottet. Antiochus eilte mit den Scharen, fo ibn umgaben, den nächsten der Seinigen ju Bulfe, Rieß auf den König der Parthen, focht mit Tapfer. xxxviii, , feit, ward aber von seinem heere verlaffen und fiel in der Schlacht. (Nach Appian tödtete er fic
  - felbfi.) 10. Es scheint, daß hnrfan noch mabrent. } des Lebens dieses Röniges mit Ehre und Bente beimgekebret fen.
    - 11. Phragtes murde wohl wider Demetrins gezogen senn, wenn die Senthen ihn nicht angegriffen, weil er ihnen, nachdem er sie zu Gulfe gerufen, den verheißnen Gold nicht anszahlte, nachdem er ihrer nicht mehr bedurfte, und ihnen Saumnis vorwarf. Er ward darauf von griechi-

en Soldnern, welche unter Antiochus gedient ten und, als Gefangne, von den Parthen übel jandelt morden, ermordet.

Just XLIF, f.

12. Demetrius nupte diesen Umftand nicht, d anstatt sein zerrüttetes Reich zu ordnen, ließ sich von seiner Schwiegermutter Rleopatra, bwester und verstofnem Beibe des Ptolemaus mfton, verleiten, einen Feldzug in Aegypten, Ten Krone sie ihm anboth, zu unternehmen. Ibrend seiner Abwesenheit fiel zuerst Antiochia ı ihm ab, dann Apamea; die andern Städte aten dem Benfpiel. Physton nupte diese Gefinng und sandte einen Jüngling nach Sprien, m er den Namen Alexander benlegte und von n vorgab, er fen ehemals von Antiochus Sidetes Rindebftatt aufgenommen worden. Der Trug ed geglaubt, unterftust von der Bolfer Abneiig wider Demetrius; und agnptische Sulfsfer machten die Ansprüche des Aleganders defte Demetrius mard übermunden; julest, b von Weib und Kindern verlaffen, flob er gen rus, wo er auf Befehl des fprischen Statthal Just. XXXIX, s, der dazu einen Wint von der jüngern Kleora, ebemaligem Weibe des Demetrius, erhalten te, sobald er aus dem Schiffe flieg, ermordet rd.

1. vergl. mit . App. in Syr. und Tit. Liv. Epit. libr. LX.

13. Des Demetrius ältester Sohn, Seleui, ward bald nachber von eben dieset Kleopatra, zer Mutter, mit einem Pfeil erschossen, weil ohne ihre Erlaubnif die königliche Binde fic 's Haupt gewunden. Der jüngere Bruder Undus, dem wegen seiner Sabichtsnase der Rame ppus bengelegt worden, folgte dem Scheine n in der Herrschaft; in der That aber herrschte topatra über den Theil des Landes, welcher be bem Alexander geborchte.

- Dieser Allerander behauptete nicht lange Er beleidigte durch Uebermuth und den Thron. durch Undant — wofern der unterflütte Frevler dem, welcher ibn unterflüget, Dant schuldig fens kann — den Physton, der fich mit der ältern Rleopatra (feiner Schwester und verstognen Frau) aussöhnte, dem Antiochus Grypus seine Tochter Tryphäna zur She gab und ihm Hülfe sandte. Grnpus besiegte den Alexander. in einer Schlacht; Dieser flob, ward in Antiochia wegen Tempelraubes ergriffen und auf Gropus Befehl getöbtet.
- 15. Die jüngere Kleopatra brachte ihrem Cohne Grypus, als er einst von einer Leibesübung heimlam, unter dem Schein einer Erfrischung Gift. Da man ihn von ihrer Absicht unterrichtet batte, bat er fie, anfangs mit angenommener Kreundlichkeit, sich felbst mit dem Getrante gu laben, da sie fich dessen aber weigerte, drang et drobend in fie, und fic tranf. Go farb. dieses Weib, welche den erften Mann verließ und feinen Seind beirathete, dann fich dem Bruder des zweeten in die Arme warf, und als Witwe des letten den zwenten ermorden ließ, dann ihren älteften Sohn felbit mordete und aus den Banden des. Just XXXIX, zwenten den Giftbecher nehmen mußte, den fie ibm; in syries gemischt batte.

# XCII.

Ich hielt mich verbunden zu dem Bon griff in die Geschichte der Bolfer, um defto beffer in diesem Abschnitte ben der Geschichte des Bolles: Gottes verweilen ju können, dessen Ereigniffe fo febr, ach nur viel zu sebr, in diesen Zeiten fic tu die Legebenheiten der Königreiche einflochten.

- 2. Cobald Hyrkan den Tod des Antiothus idetes ersuhr, schien ihm der Angenblick, ik Ichem Syrien zerrüttet und in ungewisser Erarung des künftigen Beherrschers war, günstig, ne Macht zu vermehren und die Unabhängigt der jüdischen Nation zu behaupten. Er brach f mit einem Heere, eroberte einige Städte in prien, Arabien und Phönizien und ründete durch das Land so wohl, daß es von seiner Zeit nie wieder unter herrschenden Schup der Könige priens gerieth, sondern fren blieb, bis die Römer nach und nach abhängiger, zuleht zu einer Prozietes Reiches machten.
- 3. Nach diesen Eroberungen wandte er sich gen die Landschaft Samaria, eroberte Sichem d Garizim, wo er den Tempel zerstörte, welcher t eiteln Ansprüchen sich wider den Tempel i iebendigen Gottes zu Jernsalem erhoben tte.
- 4. Der kriegerische Hobepriester jog bann ber die Joumaer. Unter diesem Ramen verfieht n ein Bolt, welches aus ursprünglichen Edoten und aus andern Bolfern, mit denen diese ) vermischt hatten, bestand. Es waren nämlich : eigentlichen Edomiten, Nachkommen Esaus, s ihren ursprünglichen Siten zwischen ale Siddim und der Wüste Rades Barnea, beißt, amischen dem todten und dem rothen während babylonischer Gefangenschaft Juden von den Nabathäern, Abkömmlingen 1 Mehajoth, ältesten Sohnes Ismaels, in die isichen Theile von Judaa und in ehemalige Abungen des Stammes Simeon hineingedränworden. Sie batten es oft mit Ifraels Feinden usten, und gegen sie war es wohl eigentlich; j Indas, der Mattabäer, die ehemals von

. . .

der Mitgift ein in Enpern geworbnes heer, auf daß er sich an Grnpus rächen und auf deffen Thron sich setzen möchte. Er zog wider Grupus, ward aber geschlagen, und floh mit seinem Weibe nach Antiochia, weil diese Stadt seine Barren ergriffen hatte. Er verließ es bald wieder, um fein heer durch neue Krieger zu verstärken. Aber Grypus bemächtigte fich Antiochias, wo Tryphana, die ihn begleitete, mit Ungestüm ihn bat, ihr die Aleopatra, ihre Schwester, auf daß sie solche tödten möchte, zu übergeben. Er weigerte fich deffen lang und gab nur nach, als die Buth der Tryphäna durch den Argwohn, als liebe er die Aleopatra, noch mehr aufflammte. Sie sandte Goldaten in einen Tempel, wo die Schwester am Mitar das Bild des Gottes umfaßte und nicht davon abließ, bis jene ihr die Hände abbieben, worauf fie ermordet ward. Bald nachber fel, als Grypus von Enzicenus in einer Schlacht besiegt ward, die Truphana in des Siegers Bande, der fe den Manen ihrer Schwester opferte.

11. Nach wechselndem Kriegsglück vertrugen sich die Brüder eine Zeit lang so, daß Spicenus zu Damastus über Eblesnrien und Phönizien, Grypus hingegen zu Antiochia über alle übrigen Landschaften des surischen Reichs berrschte.

12. Während solcher Unruben in diesem Reiche genoß Judäa in erwänschtem Frieden eines wachsenden und blübenden Wohlstandes. Sehr zu ihrer Unzeit reizten die von Samaria den Hyrkan, indem sie die Einwohner der Stadt Maresa, so mit den Juden verbündet war, feindselig behandelten.

13. Hyrkan zog mit großem Heer wider Samaria, welches nach seiner Zerstörung durch Alexander, den Großen, wieder erhauet worden •

ansferordentlich fest war. Da er voraussab, tese Stadt nicht leicht zu erstürmen senn würde, ber sie, um durch Hungersnoth sie zu zwinmit einem Graben und mit zwiefacher

14. Des nahenden großen Versöhnungswegen ging er zurück nach Jerusalem undrng die Belagerung seinen benden Söhnen, jonus und Aristobulus.

15. Die Samariten riefen Antiochus Engium Gulfe an oder vielmehr um Schup, samaria obne Zweifel ihm in der Theilung allen mar, indem es mit Colesprien und igien, welche er beherrschte, in vorigen Zeiten Satrapie gebildet hatte. Er erschien mit i Deet, mard aber von Aristobulus geschlagen fob nach Stythopolis. \*) Bald nachber fam ieber mit einer Verftärkung von seche Taufend n, so Ptolemaus Lathurus, Mitkonig feiner er Kleopatra in Alegnyten, wider ihren Willen, n sie den Juden sehr gewogen mar, ihm ge-Gleichwohl magte er nicht eine batte. acht, sondern hoffte, durch Berbeerung des chen Landes den Entsatz von Samaria zu ingen. Da er aber viele Krieger durch feind-

Senthopolis, das alte Bethsan, oder Bethsean, bessen schon Richt. I, 27. erwähnt wird, lag auf der Gränze zwischen Isachar und Manasse. Wahrscheinlich hatte es seinen Namen vom hebräischen Worte Suktoth, Hütten, weil wohl hirten daselbst ihre hütten hatten. Undere meinen, die Sknehen, so zur Zeit des Königes Josias, 629 Jahre vor Christi Geburt, die Meden überwunden und bis in's gelobte Land vordrangen, haben der Stadt diesen Namen gegeben, oder vielmehr einen, den die Griechen durch Skythopolis (Ekpthen, Kadt) ausgedrückt haben.

liche Nachstellungen verlor; ging er nach Tripolis, einer phonizischen Sechadt, und übergab des heer zween Feldberren, Kallimander und Spifrates.

16. Sie retteten Samaria nicht. Rallimander siel im Tressen, Spikrates scheint Skuthsis. 201. jud. polis verrathen zu haben. Hvefan eroberte SaIX, X. maria, nachdem es die äusierste Hungersnoth
ist. XXXIX, maria, nachdem es die äusierste Hungersnoth
il, 111. gelitten hatte, nud zerstörte es von Grund aus.

#### XCIII.

- 1. Nach dieser letten friegerischen Unternehmung des Hyrkanus lebte er in ungenörtem Best seiner Herrschaft, welche auser Judaa auch noch Galiläa und Samaria sammt einigen benachbarten Gränzstädten umfaste. Untadelbast in seinem Privatleben, erzogen nach den Grundsähen der Pharisäer, lebte er mit ihnen ihn großer Frenudschaft.
- 2. Der Ursprung dieser Schule, deren erke Erwähnung in die Zeit des Hyrkan fällt, ift unbefannt und wird wohl am wahrscheiulichken in die Zeit der ersten Makkabäer, Sohne des Matathias, gesett.
- 3. Als einst Horkan die Pharifäer bewirthete, und die heitre Traulichkeit des Nahls ihn gesprächig machte, sagte er: sie wüßten ja selbst, wie sein ganzer Wunsch dahin ginge, gerecht und Gott wohlgefällig zu senn in allen seinen Handlungen. Er bäte sie daber, sie möchten, wosern er etwa in irgend einem Stücke von der Richtschnur ihrer Grundsätze abweichen sollte, ihn erinnern und auf rechten Pfad ihn zurücksihren.
- 4. Die Pharifier erhuben ihn darauf mit Lobsprüchen, worauf Einer, der Eleazar hieß,

tin mürrischer und zwisssüchtiger Mann, nun auch das Wort nahm: "Wosern du gerecht senn willst, "so entsage dem Sobenpriesterthum und laß an "der Herschaft über das Volf dir genügen." Als Hyrfan nach der Ursache fragte, sagte jener, man erinnere sich, von Greisen gehört zu haben, daß seine Mutter eine leibeigne Magd gewesen zu Zeit des Antiochus Epiphanes.

- 5. Diese Behauptung war grundlos. Wäre sie richtig gewesen, so ließen sich zween Fälle benken. Entweder wäre die Mutter des Hyrkan eines fremden Volkes gewesen; oder eine Jüdinn, die in heidnische Gefangenschaft gerathen; und dann würde sich nicht haben vermuthen lassen, das sie unbesteckt geblieben. Dem Gesetze nach durfte der Hoherriester keine andere zum Weibe 3. Mos. xxt, nehmen als eine ifraclitische Junafrau.
- 6. Wenn also der Hobepriester Simon den Horfan mit einer andern als einer solchen erzeugt bätte; so wäre dieser zum Hobenpriesterthum dem Gesetze nach unfähig gewesen.
- 7. Hrkan empfand diese Schmähung sehr boch. Da sagte ihm ein gewisser Jonathan, der sein Freund, aber ein Sadducker war: er solle nicht zweiseln, daß Eleazar nicht allein auf eignen Antrieb, sondern auf Anstisten der ganzen Parten ihn gelästert habe. Um sich davon zu überzeugen, möchte er nur die Pharisker fragen, welche Strafe der Lästerer verdiene? Als nun Hrkan diesem Rath folgte, und die Pharisker den Eleazar der Bande und der Streiche würdig erklärten, weil eine Schmährede ja nicht des Todes werth sen; so nahm Hrkan den Argwohn, dessen er sich erwehrt hatte, nun auf, und da Jonathan ihn immer mehr wider die Pharisker reizte, so verließ der Hohepriester nicht nur ihre Schule und ging über

UL X. 5-7.

ju den Sadducaern, sondern er bub auch die Gebrauche der Pharisaer auf und verboth deren Beobachtung.

- 5. Ich bin sebr geneigt, ju glauben, des horfan weit entfernt blieb, dem Glauben an des fünftige Leben zu entlagen, vielmeor in sebr mahrscheinlich, daß die Sadducaer zu dieser Zeit noch nicht in jene Freihumer gefallen waren, welche ihre Schule so verderblich machten. Prideaux merkt richtig an, daß Josephus von den Sadducaern, die zu horfans Zeit lebten, weiter nichts sagt, als daß sie sich bloß an das schriftliche, gettliche Gesetzen. Bis. 3900. gehalten, die hinzugefügten Saxungen der Bater Eite. 3.103. aber nicht als verbindlich angesehen.
  - 9. Hortan farb, nachdem er drenkig Jahre Hoherpriester und Fürst in Ffrael gewesen.
  - 10. Wenn wir dem Josephus glauben sollen, so verband er mit der hohenpriesierlichen und fürschichen Würde die höhere eines Propheten, dem Gott entfernte Gegenstande vergegenwärtigte und fünftige Ereignisse voranszeigte.
  - 11. Der Verfasser des fünften Buchs der Makkabäer, welcher nicht früher als zu Herodes, des sogenannten Großen, Zeit gelebt haben kann, indem er Samaria Sebasie neunet, \*) spricht zwar sonft mit Achtung von Horkan, stellt aber deffen Betragen gegen die Pharisäer in ein weit minder günstiges Licht, als Josephus: denn er erzählt uns, daß jener viele Pharisäer tödten lassen und innern Zwist von vielen Jahren veranlaßt habe.

Derotes, ber Genenannte; Große, gab biefer Stad ben Ramen Cebane, meldes fo viel als Augusts, (bie hehre) bebeutet, aus Cameichelen fur Rugusts.

ı

- 12. Aber das Zeugniß dieser Schrift, deren Berfasser sowohl, als die Zeit, da sie verfast worden, unbekannt sind, und deren innere Beschaffenheit von mäßigem Sehalt ist, verdient nicht so viel Glauben, als die Erzählung des Josephus. Scheint gleich Hyrkan; den man von unruhigem Ehrgeize wohl nicht fren sprechen kann, nicht der heilige Mann zu senn, für den Josephus ihn ansieht, und mögen die wunderbaren Offenbarungen, deren Gott ihn soll gewürdiget haben, zweiselhaft scheinen; so dürsen wir gleichwohl die so großen als glänzenden Berdienste dieses Makkabäers um sein Volk, dem er als Hoherpriester und als Fürst mit großer Wärde vorstand, nicht verkennen.
- 13. An Geist und an Muth scheint er seinem großen Vater nicht nachzustehen; durch tadellose Sitten und durch Eifer für die Religion verdiente er, Simons Nachfolger zu senn, von dem er, als Sohn, so große Anlagen geerbet hatte.

## XCIV.

- 1. Hyrkan hinterließ fünf Söhne nach dem Zengnisse des Josephus, der uns gleichwohl nur vier mit Namen nennet; Judas, der auch Aristo-bulus hieß, Antigonus, Alexander und Absalom.
- 2. Judas, der sich wohl selbst den griechischen. Mamen Aristobulus mag gegeben haben, weil er ein großer Bewunderer der Griechen war, daher auch Philesen (Liebhaber der Griechen) genannt ward, nahm, als ältester Sohn des Hyrkan, Best von dem Hohenpriesterthum; und nicht zufrieden mit der fürstlichen Würde, umwand erfein Haupt mit dem Diadem und nahm den königlichen Titel an. Dazu begünstigten ihn die

15.

Unruben in Sprien und in Aegupten; und eben fo sehr die Staatslist der Römer, die jede Schmale rung der Macht, welche Spriens Königen widerfubr, sebr gerne saben.

- Aus besondrer Liebe zu seinem Bruder Antigonus - in fo fern ein Mensch, wie Ariftobu. Ins, lieben fonnte—theilte er mit ihm die herrschaft; die füngern Brüder aber hielt er in Banden, wie auch seine Mutter, die er im Kerker verhungern ließ, weil Hyrfanus ihr in seinem letten Willen die Staatsverwaltung bestimmt batte. und fie ihm daber selbige freitig machte.
- Rof. XXV, 4. Gleich im Unfange feiner Regierung jog er aus gegen die Jturäer, welche von Stur, einem Sohne Jimaels, abstammten und einen Theil von Cölesnrien nordöstlich vom gelobten Lande bewohnten. Gine Rrantheit nöthigte ibn , gurud. antebren und seinem Bruder Antigonus die gubrung diefes Krieges ju überlaffen. Diefer bezwang jenes Böltchen, welches von Aristobulus fo bebanbelt ward, wie Sprkan die Idumäer bebandelt hatte; das beift, fie mußten ihr Land räumen, oder fich beschneiden laffen und dem Gefete fic unterwerfen, wodurch sie gleiche Rechte mit den Diese Forderung war indeffen Juden erhielten. nicht billig. Ueberzeugung läßt fich nicht erzwingen; und das Ceremonielgeset Moses verpflichtete nur die Afraeliten. Bu gleichen Rechten mit biefen gelangte man frenlich nur dadurch, daß man fic jenem Gesetze unterwarf; aber mer nicht auf diese Rechte Anspruch machte, der konnte obne diese Bedingung, wofern er nur dem Gögendienft entfagte und Jehovah verehrte, in Ifraels Lande leben.
  - Antigonus fand den Aristobulus **5.** frant, von diesem Feldjuge beim fam. Man als er

feverte eben in Jerusalem das Lanbhüttenfest. Roch in friegerischer Rüstung, umgeben von seiner Wache, ging Antigonus in den Tempel, sowohl um mit dem Volke die Feper zu halten, als auch um für die Genesung seines Bruders den Allmächtigen anzurufen.

- 6. Gleichwohl ward ibm dieser Schritt von Feinden, an deren Spite die Königinn war, ben Aristobulus übet gedeutet. Mit königlichem Pomp und gerüstet sen Antigonus in den Tempel gegangen vor den Augen des versammelten Volkes! Dürse man noch zweiseln an seinen ehrgeizigen Absichten? Genügen werde ihm die getheilte Königswürde nicht! Nach dem Leben werde er dem Bruder stellen!
- 7. Aristobulus glaubte zwar der Anklage nicht, doch machte sie Eindruck, er wollte sein Leben nicht in Gefahr stellen, doch auch nicht ohne fernere Anzeige den Bruder aufopfern.
- 8. Er befahl Trabanten, welche er in einem unterirdischen Ort am Zugange der königlichen Burg, die Hyrkan auf den Berg des Tempels erbanet datte, hinskellen ließ, jeden, der unbewassnet kommen würde, fren durchzulassen, käme aber Antigonns gewassnet, so sollten sie ihn niederstoßen. Run ließ er diesen vor sich rusen, befahl aber dem Bothen ausdrücklich, ihm zu sagen, daß er ungewassnet erscheinen sollte. Auf Anstisten der Königinn ward ihm im Namen des Aristobulus geheißen, gewassnet zu erscheinen. Er that es und ward von der Wache getöttet.
- 9. Kaum war er todt, als den Aristobulus die Qual der Rene heimfuchte. Sein gefoltertes Gewissen hielt ihm zwiefachen Mord, des Bruders und der Mutter, vor. Die Krankbeit ward heftiger, so daß er Blut spie. Da geschah es, daß einer

seiner Answärter Blut, so er ausgesvien, abschilos an die Stelle binschüttete, welche noch bestedt war vom Blute des Antigonus. Einige, die es sahen, schrien laut auf. Arinobulus borte sie, er forschie nach der Ursach', die Berlegenbeit der Befragten reizte die Neugierde des franken Mannes, er drang hefriger in nie ein und erfuhr, was geschehen war. Da ergriff ihn Berzweistung. Er sammerte laut, flagte seinen siechen Leid des dögernden Todes an, warf ihm vor, das er gleichsam tropsenweise sein Blut den Ermordeten zum den grach sie kringen muse! und ftarb, indem et XIII, XI. noch so sprach, nach einjähriger Regierung.

#### XCV.

1. Sobald Aristobulus gestorben war, pg seine Witme, Salome welche die Griechen Alegandra nannten, seine Brüder aus dem Gefängnisse und ernannte den ältenen, Januaus, der auch Alexander genannt wird, und den man für den sanfrenen unter ihnen hielt, zum Könige.

2. Man hat Mühe, zu begreifen, wie die einjährige Regierung des Aristobulus alle Berbältnisse des Staats so zerrütten können, das der hohe Rath und das Volk die Ernenung des Hobenpriesters und Königes dem Billen eines Weibes, und eines Weibes, von dem man wuste, daß sie an Ermordung des Antigonus schuldig war, sollte überlassen baben.

3. Von diesem Jannans wird erzählt, daß Horfan eine entschiedne Abneigung wider ihn gehegt, seit ihm Gott im Traum sollte gezeigt haben, daß er sein Nachfolger senn würde; er habe sich wegen besondrer Vorliebe für die bepden ältesen

Sone fo darüber gehärmt, daß er jenen, um ibn nicht zu feb'n, in Galiläa erziehen laffen.

- 4. Jannäus Alexander hatte kaum den Thron bestiegen, als er seinen Bruder, der im Alter auf ihn folgte, dessen Namen uns aber nicht bekannt geworden, binrichten ließ, weil er nach der Herrschaft gestrebt batte. Dem jüngsten, Abstalom, welcher sich ruhig hielt, erzeigte er geziemende Shre.
- 5. Da er sich auf dem Throne gesichert glaubte, unternahm er einen Feldzug wider Ptolemais, dessen Bürger sich während fortdauernden Zwistes der benden sprischen Könige, Antiochus Grupus und Antiochus Enzicenus, in einem Zustande zwar nicht anerkannter, doch wirklicher Unabhängigkeit befanden.
- 6. Diese Stadt, Gaja, und der Thurm des Straton, (eine Stadt, welche nachmals Casares genannt ward und zwischen Joppe und Ptolemais am Gestade lag,) blieben ihm noch zn erobern übrig, um Meister des ganzen Gestades vom Lande der Berbeisung zu werden.
- 7. Die Bürger von Ptolemais waren von aller Hülfe entblößt, ausser daß Zoilus, der sich zum Fürsten der phönizischen Seestadt Dora aufgeworfen hatte und auch den Thurm des Straton desaß, dem daber sehr an Beschränfung der jüdischen Macht am Gestade gelegen war, ihnen mösigen Benstand sandte.
- 8, Jannäus erhielt einen Sieg über die ihm entgegen gerückten Bürger von Ptolemais und belagerte sie in ihrer Stadt. Da sandten sie um Hülfe zu Ptolemäus Lathprus, den seine Mutter Kleopatra aus Aegopten vertrieben und seinen jüngern Bruder, Alegander, zum Mitkönig ernannt, jenen aber gezwungen hatte, sich an der

Insel Erprus, vormaligem Erbtheil Aleganders, genügen zu laffen.

- 9. Aber kaum hatten die von Ptolemais ihre Abgeordneten an Lathbrus abgeh'n lassen, als sie ihren Sinn änderten auf Zureden eines ihrer Bürger Demänetos, der ihnen vorstellte, das sie sich dem Joche des Lathbrus unterwürsen und noch dazu mit Arieg aus Aezupten würden heimgesucht werden. Sie sandten daber andere Abgeordnete, den gesuchten Lensand zu verbitten. Aber Lathbrus, der schon ein Seer von dreußig Tausend Mann versammelt hatte, ließ sich nicht bereden, landete in Phönizien und zog vor Ptolemais, wo die Bürger seine Gesandten nicht annahmen und nichts von ihm bören wollten.
- Die von Gaza bingegen und Zoilus begehrten feine Sulfe, weil Jannans ibr Land Diefer fab fich gezwungen, Die Belaverheerte. gerung von Ptolemais aufzuheben und beimzukehren, schrieb aber heimlich an Aleopatra, die Königinn von Regypten, indem er zugleich öffentlich fich um die Freundschaft des Ptolemaus Latherus bewarb und ihm vierhundert Talenie both, wenn er ihm Zoilus und deffen Land überliefern wurde. Schon hatte Lathurus den Zoilus ergriffen, als er erfuhr, daß Jannans heimliche Unterhand. lungen wider ihn mit seiner Mutter angesponnen. Er hub daber alle Berbindungen mit Januaus rückte vor Ptolemais, ließ dort einen auf, Theil des Heers unter Feldberren mit Befehl, diese Stadt zu belagern, und wandte fich gegen Jannaus.
- 11. Er eroberte Asochis, eine Stadt in Galiläa, durch pköhlichen Ueberfall, nahm gegen zehn Tausend Mann gefangen und macht viele Bente. Nach unglücklichem Versuch wider

s Jannäus mit fünfzig Tausend (nach Andern bezig Tausend) Mann ihm entgegen kam ben ophos nah' am Jordan, wo eine große Schlacht liefert, der jüdische König völlig besiegt ward, d drenßig Tausend Todte auf dem Wahlplaße k. Der übrige Theil des Heers ward theils fangen, theils verlief er sich.

- 12. Auf Zeugniß des Strabon und des solaus von Damastus erzählt Josephus, Lathn8 habe, ergriffne Weiber und Kinder der Juden Stücke zerhauen und diese in siedende Kesselren lassen, um die Meinung, als äße sein er Menschensleisch, und mit ihr grauenvolles utepen zu verbreiten.
- Diese Riederlage des Jannans mag bl faum ihn selbst so geschmerzet haben als die itter des Siegers, die ihn tödtlich haßte und beat war, daß fernere Erfolge ibn bis nach appten führen möchten. Sie mar aufferdem Ruden gunftig und hatte zween Göhne des ias, welcher den jüdischen Tempel ben Heliopolis auet batte, Chelcias und Ananias, ju Feldren ihrer heere geordnet. Die Thätigkeit eines tibes, wenn Leidenschaft sie beseelt, bat eleksche Kraft der Mittheilung, Ausrustung marb chleuniget zu Wasser und zu Lande. Mit ben-Feldherren und dem Heere schiffte Kleopatra if fich ein, landete in Phonizien, unterwarf dieses Land, zwang dadurch den Sohn, schnell in Colesprien zurückzuziehen, dem fie Chelcias, ju verfolgen, mit einem Theile des heers bsendte, indessen sie mit dem andern Theil, des Ananias anführte, vor Ptolemais erien und diese Stadt, die fich weigerte, fie aufebmen, belagerte.

- 14. Cheleias farb in Solesvrien während des Zuges, in welchem er den Lathurus verfolgte. Dieser scheint den Umkand genust zu haben; denn er nahm eine andere Richtung, eilte, drang in Aegypten ein, wo er keinen Biderstand erwartete. Aber Aleopatra hatte das Land nicht wehrlos gelassen. Das zurückgebliebne Seer that ihm Einhalt, und verkärft durch Scharen, so die Königinn schnell sandte, trieb es den Lathurus heraus, welcher darauf in Gaza winterte.
- 15. Unterdeffen eroberte Kleopatra Ptolemais. Jannäus besuchte sie dort und brachte ihr könliche Geschenke. Da riethen ihr Einige, sich seiner und dann des Landes zu bemächtigen. Ananias aber stellte ihr vor, wie frevelhaft es senn würde, wenn sie so an einem Bundesgenossen handelte: auch drobete er zugleich mit der Feindschaft des ganzen jüdischen Namens, dessen viele im ägnptischen Seere senn mochten, der in Negupten großen Ansehens genoß, der auch vorzüglich in Sprien, ja im ganzen Morgenlande weit verbreitet war.
- 16. Die Königinn mag wohl den Schein der Gerechtigkeit, welche ihr so fremd, wie der Sdelmuth, war, angenommen und aus Staatsklugheit gehandelt haben. Sie verlette nicht die Rechte der Gastfreundschaft und verband sich enger als zuvor mit Jannäus in einem Bünd, nisse, das zu Skuthopolis geschlossen ward.
- 17. Kleopatra zog nun wieder heim nach Alexandrien. Hier erfuhr sie, daß Ptolemans Lathnrus mit dem Antiochus Enzicenus zu Damastus Unterhandlungen gepflogen, kraft deren dieser ihm Hülfsvölker verheißen. Solches zu vereiteln, sandte sie ihre Tochter Selene, die ste dem Lathnrus statt der geliebtern Kleopatra erf

edrungen, dann genommen hatte, an Anus Grypus mit Hülfsvölkern und mit Just. XXXIX,
L. Er vermochte nun, den Krieg mit Antiochus
4.
cenus zu erneuern, wodurch dieser ausser
ad gesetzt ward, dem Lathyrus den verhnen Benstand zu leisten, welcher nach Eppern
te.

- 18. So ward Judäa von fremden Heeren wet, die immer, als Feinde, verderblich, und, Freunde, mehrentheils lästig sind.
- 19. Jannäus nutte diesen Zeitpunkt, der frene Hände ließ, um nach zehunkonatlicher igerung Gadara, dann auch Amathus, es Städte im öftlichen Palästina jenseits des ians, zu erobern. In der letten machte er e Beute ad Kostbarkeiten, so Theodorus, a des Zenon, Inrannen von Philadelphia, ieser Stadt verwahrt hatte. Theodorus aber sel den Jannäus bald nachher, nahm ihm Beute nebst dessen ganzem Gepäck und lug ihm zehn Tausend Mann.
- 20. Gleichwohl rudte Jannaus bald nachnit einem heer vor Gaza. Ein Jahr mard Stadt muthig vertheidiget von Apollodotus, dessen Bruder Lysmachus verräthrisch erschlug, , die Stadt übergab. Jannaus fellte fic ngs, als wollte er der Einwohner verschonen; uf aber gab er sie den Goldaten preis, weil n Gazaern nie verziehen, daß fie den Lathyrns r ihn erregt, ihm Sülfevolfer gegeben und Antheil an dessen Sieg gehabt. Die ier verkauften ihr Leben theuer, es fielen der es so viel als jener, deren einige ihre Weiber Kinder, sie der Knechtschaft zu entziehen, Jannans vermandelte diese alte Stadt ten.

seine Burg umringte und ihn sammt seiner Die nerschaft mit dem Pallaste verbrannte.

- 7. Antiochus und Philipp, Zwillinge, führten, ihren Bruder zu rächen, ein Heer vor Mopfvestia, erstürmten es, tödteten alle Einwohner mit der Schärfe des Schwerts und schleiften die Stadt.
- 8. Auf ihrer Rücktehr wurden sie von Antiochus Eusebes angegriffen und besiegt. Antiochus ertrant im Orontes, durch den er mit dem Pferde sețen wollte: Philipp zog sich in guter Ordnung zurück.
- 9. Antiochus Eusebes, Sohn des Antiochus Enzicenus, hatte die Selene, Witwe des Grypus geheirathet, um durch alle, so es mit ihr hielten, seine Parten zu verstärken; darüber aber ward Ptolemäus Lathnrus, dessen Frau sie gewesen, sehr aufgebracht, ließ Demetrius Enfairus, vierten Sohn des Grnpus, aus Knidus kommen, wo er war erzogen worden, und machte ihn zum Könige von Damaskus, während Eusebes und Philipp in Fehde, daher nicht im Stand waren, sich ihm zu widersenen. Eusebes ward darauf von Philipp besiegt und sich zu den Parthen.
- 10. Die Feinde des Jannäus hatten dessen Abwesenheit ohne Zweisel genutt; desto willsommner mußte ihnen, weil nach einer Flucht, seine Heinkehr senn. Das mehr als je erbitterte Bolk stand wider ihn auf.
- 11. Umsonst waren seine Versuche, es zu besänftigen. Als er einst in voller Versamm-lung die Einwohner von Jerusalem fragte, was sie von ihm zu ihrer Zufriedenheit verlangten? schrie ihm: "Daß du sterbest!" die erzürnte Menge zu.

- 2. Sie fandten darauf um Sulfe nach ffus gu Demetrius Gufairus. \*)
- 3. Dieser kam mit einem Heere, welches die von Jannaus abgefallnen Juden verflärard und darauf aus vierzig Taujend Mann iff und dren Taufend Reitern bestand. ius führte ihm zwanzig Tausend Juden entgeso ihm treu geblieben, und sechs Tausend zwenrt griechische Söldner.
- 14. Bende Heere trafen auf einander. 16 fiegte, alle griechischen Goldner des Janblieben auf dem Wahlplat, doch auch viele rieger des Demetrius.
- 5. Jannaus entflob mit fleinen Ueber-Für ein feines Beers in's Gebirge. alles verloren, und gleichwohl mandte sich Mich auf einmal und auf wunderbare Beise. Unglück ihres flüchtigen, in den Bergen ben Königes und Hohenpriesters rührte eben iigen, welche dem fremden Feinde wider ibn fen hatten. Sechs Taufend verließen die Fabes Demetrius und begaben fich in's Gebirge f.Jos.ant. Jud. innäus. Jener glaubte nun, daß gang Judaa XIII, XIV. 3. vergl. mit auf gleiche Weise mit Jannaus aussöhnen Jos de bello e, und febrte wieder beim. Jud. I, IV, 5.
- Dennoch beharreten die Juden im ge, und Jannaus erhielt öftere, auch aniche Bortheile über die Aufrührer.

VIII. Bauma. sum 5. 107.

Undere lesen Euchaires, welches der Erfreute, der Grobe beißen konnte, boch kein bekanntes Wort ift. Er führte den Bennamen Enfairos ( der jur gelegnen Beit ericheint); man nannte ihn aber, weil feine ( Erscheinung die Unruben in Uften nur vermehrte, aud f. Allg. Weltfift Afairos, den Ungelegenen. Auch fuhrte er die Ben Annierkung 83. namen, Philometor, Euergetes und Kallinikos.

- 17. Nach einem Siege, den er ben Betfent erhielt,\*) flüchteten die Ueberwundnen in diek Ctadt. Er belagerte, eroberte pe und führt die Einwohner mit pich nach Jerusalem.
- 18. hier ließ er, schmansend mit seiner Rebsweibern, mit ihnen vom Bolle gesehen, und mit ihnen nich ergegend an dem, was geschab, acht bundert der Gesangnen freuzigen und dann vor den Angen dieser Unglücklichen ihre Weiber und Ainder erwürgen.
- 19. Diese Abschenlichkeit verkreitete Schroden. Acht Tausend seizer Bidersacher floh'n in der selbigen Nacht. Diese Parten durfte, so lang er lebte, nicht mucken, und er lebte, von dieser Seite gesichert, noch acht Jahre in Rub', wosern ein König auf dem Throne, den er schändet, ein Notin, XIII, 3. Hoherpriester vor dem Altare Gottes, den er entwick, Ruhe sinden kann.
- 20. In demselbigen Jahre, in welchem die Feinde tes Jannaus den Demetrius um hülfe riesen, ward Alcopatra, die Königiun von Aegypten, von ihrem Sohne und Mittönig Ptolemaus Alegander, dem sie nach dem Leben gestellet, ermotet. Die Sinwohner von Alexandrien verbaunten det. Die Sinwohner und beriesen den Ptolemaus 42.5. Lathrus zum Könige. Alexander machte einist

<sup>30</sup> ferbus neunt den Ort Bethoma (ant. Jud. All, XIV, 2. und Bemeiftis ide ballo Jud. 1. IV, 6.) Ich finde diefen Ort nicht auf der anvillichen Karte, auch nicht in den Erdbeichreibungen. Da in verschiebnen Ausgaben der Schriften des Josephus verschiebne Fintheilung in Sucker und Kapitel Statt findet; ib demerke ich, daß ich Sberthurs Ausgabe brauche, welche mo ich nicht iere, in der Eintbeilung mit der haverfampilicen ubereimfimmt.

liche Bersuche, sich des Throns zu bemächward aber in einer Seeschlacht besiegt und it.

#### XCVII.

Sprien ward noch immer von den krei-Ansprüchen ehrgeiziger Seleuciden zerrüttet. rius Eufairus war zwar in einem Ariege inem Brader Philipp von einem parthischen rrn, den dieser zu Hülfe gerufen, gefangen 1 und bald nachher gestorben; aber mäb-Philipp mit Antiochus Eusebes, Sohn des hus Enzicenus, welcher mahrscheinlich durch der Parthen, ju denen er geflüchtet mar, rien einfiel, Rrieg führte; so bemächtigte Intiochus Dionnsius, (fünfter Sohn des bus Grnpus, nicht zu verwechseln mit feinem ifnen Bruder Antiochus, der ein Zwillings-· des Philippus mar, ) Antiochus Dionnsius, d, bemächtigte fich Colefpriens und nabm Sit in Damastus. Dann unternahm et Keldzug wider Aretas, König des peträi-Arabiens, mußte bald wieder zurück, weil flus seinem Bruder Philipp mar übergeben n, ward aber durch den von Philipp unbegebliebnen Verräther wieder in Befit diefer : gesetzt und zog zum zwentenmale wider s aus.

. Da ihn sein Weg durch Judäa und zwischen Antipatris und Joppe führte, so kannäus, der ihm nicht traute, einen Graben ünf Meilen ziehen \*); (denn so viel betrug

Mit dem Ausbruck Meilen bezeichne ich die segenann ten geographischen, deren fünftehn auf Sinen Grab derechnet werden.

die Entfernung dieser Städte,) verfah diesen mit hölzernen Thürmen und Brustwehren und erwartete hinter diesen Bollwerken das sprische Heer.

- 3. Antiochus brach durch, nachdem er die ihm gegenüber stehenden Thürme und Bollwerke verbrannt hatte.
- 4. In Arabien ward er aber von Areta's siberfallen und mit dem größten Theile seines Heers getödtet. Ptolemäus, ein Fürst von Chaleis in Sölesprien, wollte sich zum Herrn von Damastus machen; da aber die Sinwohner so diesen als Philipp, Sohn des Grupus, haßten, ernannten sie zum Könige eben den Aretas, der ihren König und ihre Mitbürger überwunden und getödtet batte.
- fyrien angetreten, als er gegen die Juden zu Felde zog und einen Sieg über Jandhus erhielt. Doch vertrugen sich bende bald nachher.
- 6. Jannäns eroberte darauf verschiedne Städte jenseits des Jordans, so von ihm abgefallen waren, und ward von den Juden mit Frendenbezeugungen aufgenommen, als er heimkam nach Jerusalem, von wannen er dren Jahre abwesend gewesen.
- 7. Nach diesem ergab er sich der Truntendeit und ward von einem viertägigen Fieder
  befallen, welches ihn die dren lessen Jahre seines
  Lebens nicht verließ. Doch hinderte es ihn nicht,
  sich aufzumachen wider Nagaba, eine Veste in
  Ostpalästina. Ben der Belagerung erkrantte er
  so sehr an den Beschwerden seines siechen Leibes
  und des Krieges, daß er das Ende seines Lebens
  vor sich sab.
- 6. Seine Gemahlinn Alegandra war ber ibm und jammerte weinend über seinen Zuftant,

wie auch über die Lage, in welcher er sie und ihre Ainder, ausgesetzt der Wuth des gehästigen Volkes, hinterließ.

- 9. Da gab er ihr Rath über das Betragen, das fie nach seinem Tode zu beobachten batte, um sowohl sich als ihre Kinder des Lebens und der herrschaft zu versichern. Seinen Tod muffe sie den. Soldaten verbeimlichen, bis sie die Beste würden erobert haben, dann aber im Glanze des Sieges nach Jerusalem beimkehren und ben Pharisaern sogleich einige Gemalt überlassen, weil diese alles über das Bolk vermöchten, deffen Urtheil sich blindlings von dem ihrigen leiten ließ; and se allein den Saf der Ruden wider ihn gezundet und ernähret hätten. Sie möchte daber, sobald fie in Jerusalem senn murde, die Saupter ber Bharifaer vorladen, ihnen feine Leiche zeigen, in scheinbarer Rede ihnen verheißen, daß sie fich inallem nach ibrem Rath und Gutdünken richten . anch die Leiche ihres Mannes ihrer Willfür überlaffen wollte, wofern sie etwa ihren haß an derfelben auszulaffen belieben follten. "Wirft du, " so sprach er, "wirft du diese Sprache führen, so-"werden fie mich desto köstlicher bestatten; du aber "wirft in Sicherheit berrichen."
- 10. Als er das gesagt, starb er, neun und zos. ant. jud. vierzig Jahre alt, nachdem er siehen und zwanzig XIII, XIV, 3. Jahre regiert hatte.

## XCVIII.

1. Sobald Ragaba erobert worden, folgte: Mierandra dem Rathe ihres Gemahls, dessen-Klugheit der Erfolg bewährte. Die Pharisäer.: murden !gesöhnt, weil ihrem Stolze geschmeichelt: die Entfernung dieser Städte,) verfah diesen mit hölzernen Thürmen und Brustwehren und erwartete hinter diesen Bollwerken das sprische Heer.

- 3. Antiochus brach durch, nachdem er die ihm gegenüber stehenden Thürme und Bollwerke verbrannt hatte.
- 4. In Arabien ward er aber von Aretak überfallen und mit dem größten Theile seines heers getödtet. Ptolemäus, ein Fürst von Shaleis in Sölesprien, wollte sich zum Herrn von Damastus machen; da aber die Sinwohner so diesen als Philipp, Sohn des Grupus, haßten, ernannten sie zum Könige eben den Aretas, der ihren König und ihre Mitbürger überwunden und getödtet hatte.

fyrien angetreten, als er gegen die Juden zu Felde zog und einen Sieg über Jankaus erhielt. Doch vertrugen sich bende bald nachher.

- 6. Jannäus eroberte darauf verschiedne Städte jenseits des Jordans, so von ihm abgefallen waren, und ward von den Juden mit Frendenbezeugungen aufgenommen, als er beimtam nach Jerusalem, von wannen er dren Jahre abwesend gewesen.
- 7. Nach diesem ergab er sich der Trunkendeit und ward von einem viertägigen Fieder
  befallen, welches ihn die dren lepsen Jahre seines
  Lebens nicht verließ. Doch hinderte es ihn nicht,
  sich aufzumachen wider Ragaba, eine Beste in
  Ostpalästina. Ben der Belagerung erkrankte er
  so sehr an den Beschwerden seines siechen Leibes
  und des Krieges, daß er das Ende seines Lebens
  vor sich sah.
- 8. Seine Gemahlinn Alegandra war bei ibm und jammerte weinend über seinen Zufant,

ie auch über die Lage, in welcher er sie und ihre inder, ausgesest der Wuth des gehässigen Volkes, nterließ.

- 9. Da gab er ihr Rath über das Betragen, is fie nach seinem Tode zu beobachten batte, um wohl sich als ihre Kinder des Lebens und der errschaft zu versichern. Seinen Tod muffe sie n. Soldaten verbeimlichen, bis fie die Beste arden erobert haben, dann aber im Glanze des ieges nach Jerusalem beimkehren und den barifaern fogleich einige Gewalt überlaffen, weil ese alles über das Bolk vermöchten, deffen theil fich blindlings von dem ihrigen leiten ließ, ich fie allein den Saf der Ruden wider ihn gezun-18-und ernähret hätten. Sie möchte daber, soild fie in Jerufalem fenn murbe, die Saupter ber barifaer vorladen, ihnen seine Leiche zeigen, in seinbarer Rede ihnen verheißen, daß fie fich inem nach ibrem Rath und Gutdünken richten, ch die Leiche ihres Mannes ihrer Willfür überfen wollte, wofern sie etwa ihren Saf an derben auszulaffen belieben follten. "Wirft du," sprach er, "wirft du diese Sprache führen, soverden fie mich desto köstlicher bestatten; du aber viest in Sicherheit berrschen. "
- 10. Als er das gesagt, starb er, neun und zos. int. jud. rzig Jahre alt, nachdem er siehen und zwanzig XIII, XIV, 3. ihre regiert hatte.

# XCVIII.

1. Sobald Ragaba erobert worden, folgte exandra dem Rathe ibres Gemahls, dessen ugheit der Erfolg bewährte. Die Pharisäer rden leesöhnt, weil ihrem Stolze geschmeichelt;

480

die Entfernung dieser Städte,) verfah diesen mit hölzernen Thürmen und Brustwehren und erwartete hinter diesen Bollwerken das sprische Heer.

- 3. Antiochus brach durch, nachdem er die ihm gegenüber stehenden Thürme und Bollwerke verbrannt batte.
- 4. In Arabien ward er aber von Aretak überfallen und mit dem größten Theile seines Heers getödtet. Ptolemäus, ein Fürst von Chaleis in Sölesprien, wollte sich zum Herrn von Damastus machen; da aber die Sinwohner so diesen als Philipp, Sohn des Grupus, haßten, ernannten sie zum Könige eben den Aretas, der ihren König und ihre Mitbürger überwunden und getödtet batte.
- 5. Kaum hatte er die Herrschaft von Colesprien angetreten, als er zegen die Juden zu Felde zog und einen Sieg über Jankaus erhielt. Doch vertrugen sich bende bald nachher.
- 6. Jannäns eroberte darauf verschiedne Städte jenseits des Jordans, so von ihm abgefallen waren, und ward von den Juden mit Frendenbezeugungen aufgenommen, als er heimtam nach Jerusalem, von wannen er dren Jahre abwesend gewesen.
- 7. Nach diesem ergab er sich der Trunkenheit und ward von einem viertägigen Fieber
  befallen, welches ihn die dren letzen Jahre seines
  Lebens nicht verließ. Doch hinderte es ihn nicht,
  sich aufzumachen wider Ragaba, eine Beste in
  Ostpalästina. Ben der Belagerung erkrankte er
  so sehr an den Beschwerden seines siechen Leibes
  und des Krieges, daß er das Ende seines Lebens
  vor sich sah.
- 8. Seine Gemahlinn Alegandra war ber ihm und jammerte weinend über seinen Zufand,

anch über die Lage, in welcher er sie und ihre der, ausgesetzt der Wuth des gehässigen Volkes, erließ.

- 9. Da gab er ihr Rath über das Betragen, fie nach seinem Tode zu beobachten batte, um phl fich als ihre Kinder des Lebens und der rschaft zu versichern. Seinen Tod muffe sie Soldaten verbeimlichen, bis sie die Beste den erobert haben, dann aber im Glanze des ges nach Jerusalem beimkebren und ben risaern sogleich einige Gewalt überlassen, weil alles über das Volk vermöchten, deffen beil fich blindlings von dem ihrigen leiten ließ; ife allein den haß der Juden wider ihn gezünund ernähret hätten. Sie möchte daber, fofe in Jerufalem fenn murbe, die Saupter ber rifaer vorladen, ihnen feine Leiche zeigen, in inbarer Rede ihnen verheißen, daß fie fich inn nach ihrem Rath und Gutdünken richten, die Leiche ihres Mannes ihrer Willfür übern wollte, wofern sie etwa ihren Saf an derm auszulaffen belieben follten. "Wirft du, " rach er, "wirst du diese Sprache führen, sorden fie mich desto köstlicher bestatten; du aber rft in Sicherheit berrichen."
- 10. Als er das gefagt, starb er, neun und jos. ant. jud. ig Jahre alt, nachdem er siehen und zwanzig XIII, XIV, 3. re regiert hatte.

## XCVIII.

1. Sobald Ragaba erobert worden, folgte andra dem Rathe ihres Gemahls, dessen iheit der Erfolg bewährte. Die Pharisäermen len leesohnt, weil ihrem Stolze geschmeichelt;

mard. Vor versammeltem Volke lobpriesen sie anjezt die Thaten des Jannäus, ja dessen Gerechtigkeit, und gaben der leicht gestimmten Menge eine veränderte Gesinnung, welche desto schneller allgemein ward, ie weniger man ihrem Grunde da nachspürte, wo — wie benm Volke fast immer der Fall ist — jeder Einzelne sich von vermeintem. Urtheile Aller, unter denen doch so wenige eines Urtheils fähig sind, blindlings leiten läßt. Sie besammerten nun den Tod des vor kurzem so gebasten Tyrannen, und herrlicher ward seine Leiche bestattet, als die Leiche irgend eines seiner Vorsahren.

2. Jannaus Alexander batte zween Sobne, binterlassen, Hnrkan und Aristobulus, seiner Witwe aber im letten Willen die Regierung an-

vertraut.

3. Hurfan, der älteste Sobn, erhielt das Hobevriesterthum. Er liebte die Ruh' und war der Mutter nicht furchtbar, welche den Pharistern große Gewalt ließ, die von ihrem Schwäher, Johannes Hurfan, abgeschafften Gebräuche der Pharisäer volltommen wieder herstellte und den Inden Geborsam gegen diesen Orden anbefahl.

4. Gleichwohl zeigte die Königinn Fähigkeit und Kraft, da wo sie fren wirken konnte. Sie hielt die Fürsten umber in Ebrfurcht und nahm Geißel von ihnen. Niemand feindete Judaa an, alles war in Rub', ausgenommen die Pharister, oder vielmehr, das ganze Land wäre rubig gewesen, wofern diese hätten Ruhe halten wollen.

5. Sie, deren Gewalt sich auf abergläubisch Verehrung der Menge fütte, nahmen taglich zu an Macht und an Unverschämtbeit. Sie löseten die Bande der Gefangnen, sie banden die Frenen; sie riefen aus der Verbannung beim, se verbanneten. Da die Königinn sich ihrem angen nicht fügte, als sie auf Hinrichtung migen drangen, welche ihrem Gemahl die ichtung jener achthundert Männer von Besa gerathen hatten; so ließen sie aus eigner kür erst Einen von ihnen, dann mehr zum führen und verbreiteten jenes grauenvolle iecken, welches immer da entsteht, wo eine nuterdrückte Parten das Haupt wieder erhebt ihren ehemaligen Drängern mit Vergeltung t.

6. Die Säupter derjenigen, welche mit dem naus am eifrigsten wider die Pharisäer gemewaren, famen in die fonigliche Burg mit obulus an ihrer Spipe, zwentem Sobne des paus, einem feurigen Jünglinge, deffen Gevon der Schmach des Joches, so die Pharider Nation auflegten, durch persönlichen eiz gereizt, noch mehr aufflammte. en der Königinn diese Schmach und die Gefahr, hnen drobte, vor; erflärten fich gleichwohl t, das Geschehene zu verschmerzen, wofern die ginn fernern Gewaltthätigkeiten der Pharisaer r die treuesten und verdienstvollesten Diener Baffengenoffen ibres Gemabls Einhalt murde fönnen: mo nicht, so baten sie um Erlaubfich gang zu entfernen; oder sie möchte sie in Städte vertheilen, wo sie mider die Buth Reinde genichert fenn konnten.

7. Die Königinn fühlte, so sehr als irgend nd, den Grund dieser Beschwerden über ein, das niemanden so schwer auf dem Halse lag, br; abes sie hatte, nicht sowohl aus Schwäche, un wegen Drangs der Umstände — ein 1g, welcher wohl vor den Angen der Staats1, nicht gber vor dem forschenden Blick des-

Gewissens rechtfertiget.— den Pharifäern diese Gewalt überlassen und vermochte nun nicht mehr, ihnen das Steuer aus der Hand zu winden. Da nun die Lage einmal so mislich war, handelte sie mit Weisheit. Hätte sie, was furchtsame Alugbeit ihr mit Scheinbarkeit anrathen mögen, diese ganze Parten aus dem Lande zieben lassen, so hätten vielleicht die Pharisäer sich jezt beruhiget, sie aber wäre, aller Stüpe in der Regierung, aller Hülfe im äussersten Falle beraubt, ein eitler Schatten auf dem Thron, ein Werkzeug pharissäischer Herrschincht geworden.

- 8. Sie vertheilte diese Anhänger ihres Gemahls in Besten, wo sie gesichert waren und zualeich ihr eine Zustucht offen, eine Hülfe bereit hielten, wosern es swischen ihr und den Phärisäern auf's Neuserste kommen sollte. Ja diese ihr zu Geboth stehende Hülfe konnte die Pharisäer abhalten, es auf's Neuserste kommen zu lassen.
- 9. Sie schonte zugleich den Argwohn dieset eifersüchtigen Ordens, indem sie von den Beken, so sie der andern Parten einräumte, Hrkanion, Alexandrion und Machäron ansnahm, wo sie Schäpe und Kostbarkeiten verwahrte, und also den Pharisäern gleichsam ein Pfand in den handen den ließ.
- 10. Bald nachher sandte sie den Aristobniss mit einem Heer wider Ptolemäus, Fürsten von Chalcis (einer Stadt am Libanon), welcher wohl auch für die Juden ein unruhiger Nachbar senn mochte. Aristobulus kam aber, ohne etwas Merkwürdiges ausgerichtet zu haben, wieder beim.
- 11. Um diese Zeit ward die Königinn und mit ihr Judaa geschreckt durch die Rähe eines gewaltigen Heers. Da diese Erscheinung aus vorhergegangnen Ereignissen des Orients hervor-

geht, so wird eine flüchtige Uebersicht derselben bier nicht überflüßig senn.

- 12. Schon vor etwa drenzehn Jahren hatten die Snret, der beständigen Zwiste des selencidischen Geschlechtes mude, beschlossen, einem fremden Fürken die Krone angutragen. Einige wollten ben Ptolemans Lathnrus jum Könige, Andere den Mithridates, König von Pontus. Aber die Ptolemaer waren oft in Kriegen mit den Spreen verwickelt gewesen, daber nicht geliebt von Diesem Bolke — wie denn auch mahrlich wenig Ptolemäer Liebe verdient hatten; — Mithridates Dagegen führte einen Bertilgungsfrieg mider Rom, und sein Schicksal mar schon jest gefährdet. Es mag mobl auch in Betracht gekommen fenn, daß Mithridates, allerdings einer der geiftreichsten Fürken und größten Kriegshelden, so je lebten, feine großen Eigenschaften mit der schwärzesten Erenlosigfeit und eben so schwarzer Graufamfeit beflectte. Benden mard daher Tigranes, König von Armenien, vorgezogen, welcher die von sprischen Bothschaftern ibm dargebothne Krone annahm. Matiochus Eusebes, zu schwach, ibm zu widersteben, fob gen Cilicien, wo er vergeffen ward.
- 13. Scine Frau aber, die ägnptische Selene, blieb in Besit von Ptolemais und von einigen Gegenden Phöniziens und Eölesprieus. Ben ihr lebten ihre benden von Eusebes gezeugten Söhne, Untiochus, welcher nachher den Zunamen, det Usatische, erhielt, und Seleukus, dem sein niediger Geiz den Bennamen Anbiosaktes (der gertäuser gesalzner Fische) erwarb.\*)

<sup>\*)</sup> Reber die Deutung dieses Bennamens siehe Casaubons Unmert. im 17ten Buche des Straben. (Amsterd. Musgabe von MDCCVII. Scite 1146. Pariser Aus: gabe von 1628, Selte 797.)

- Es scheint, daß Tigranes die Gelene bisber in ruhigem Befit ihres fleinen Gebieths gelaffen, und fie ließ sich daran genügen, da sie hoffnung batte, für fich und für ihre Söhne das ägnptische Königreich zu erhalten, weil sie Schwester des Ptolemaus Lathurus mar, deffen Gemablinn fie auch gemefen, eh' fie ihn für den Antiochus Grupus verließ, nach dessen Tode sie den Antiochus Eusebes, Sobn Antiochus Cyzicenus, heirathete. Lathyrus farb obne ächtgeborne Göhne; hinterließ aber eine ächtgeborne Tochter, Berenice, welche das Bolk von Alexandrien auf den Thron sette. Aber Sylla, melcher, als immerwährender Dictator, mit Allgewalt in Rom herrschte, sandte den jungen. Alexander, Sohn des Alexanders, welcher seine Mutter Kleopatra getödtet hatte, nach Alegandrien und drang ihn den Hegnptiern jum Konig auf, doch so, dag er die Berenice beirathen soute, welches er auch that, sie aber am neunzehnten. Tage nach der Hochzeit ermorden ließ. Die in Unruhen ausgebrochne Unzufriedenheit der Negnptier gab der Selene Hoffnung, ju diesem Throne' ju gelangen. Sie fandte defiwegen, ihre benden. Ebne nach Rom. Diese führten töftliche Beschenke mit sich, deren sie aber auf ihrer Reise durch Sprafus vom römischen Präter Berres. auf die schändlichste Weise beraubt murden, obne. ie mit ihrer. Klage gebort zu werden, wiewohl manfie in Rom zwen Jahre lang mit dieser kleinen. Hoffnung und mit jener großen, jum Königreiche. von Alegnpten ju gelangen, förnte. Alexanden blich fünfzehn Jahre im Besit dieses Throns.
- 15. Da nun Selene von dieser Seite nichts mehr zu erwarten hatte, reizte sie verschiedne Städte Spriens, von Tigranes, der, als Bundesgenosse seines Schwähers Mithridates, mit

den Römern in Krieg vermickelt war, abzu-fallen.

16. Dieß mar die Ursache seines Kriegsjuges. \*) Er belagerte Ptolemais. Die Königinn Alexandra und das ganze jüdische Land konnten nicht anders als erschrecken über die Rabe eines sehr großen Heers, geführt vom folzen Tigranes, der viele gefangne Könige in seinem Gefolge sab und fich den König der Könige nannte. Alegandra, ordnete Gefandte an ibn ab mit koftbaren Geschenken, so er freundlich annahm. Ptolemais fiel in seine Sande und zugleich die Königinn Selene. Gleich nach Eroberung dieser Stadt. erfuhr er, daß der römische Feldherr Lucullus, welcher große Vortheile über Mithridates erhalten batte, in Armenien eingefallen ware und das Land verheerte. Er brach daber eilig auf und befrente diese durch ihn gefährdeten Gegenden von seiner Begenwart. Die Selene führte er mit, sich bis nach Mesopotamien, wo er sie ermorden. ließ. Da er bald nachber, gedrängt von den siegreichen Romern, seinen sprischen Statthalter Megadates mit dem heere, dem dieser vorstand, ju fich berief; so gelangte Antiochus, mit bem plut. Preineb. Zunamen der Asiatische, auf den sprischen Thron, Applan. Just. Cid. id Verr. den er vier Jahre lang ruhig besaß.

17. Bald nach der Eroberung von Ptolemais ward Alexandra von einer schweren Krankbeit angefallen. Sobald Aristobulus sab, daß sie nicht genesen würde, schlich er mit einzigem Borwissen seiner Gemahlinn, von Einem Diener

<sup>9)</sup> Joseph führt ihn mit fünsmal hundert Lausend Mann gegen Ptolemais; Ben Gorion, ein gelehrter Rabbt des Iren Jahrhunderts, mit drenmal bundert Laufend Mann, wie ist wahrscheinlich.

begleitet, ans der Stadt. Die Königinn erfubr amar am folgendem Morgen seine Abreise, arg-

wohnte aber feine verborgne Absicht.

18. Bald erfuhr man, daß er von Festung ju Festung reiste, und daß eine nach der andern sich für ihn erklärte. In ungefähr fünfzehn Tagen batte er sich schon des Besitzes von zwen und zwanzig festen Orten versichert. Die Königinn ward sehr unruhig und befahl — oder ließ gescheben, daß die Gemahlinn des Aristobulus sammt bessen Kindern, um Geißel zu fenn für deffen Betragen, in der festen Burg, so Johannes Hnrkan auf dem Berge des Tempels erbauen lassen, verwahret mürden.

19. Da die Aeltesten und Hnrkan, der Sobepriefter, die franke Königinn mit Berichten von den Fortschritten des Aristobulus, mit ibren Beforgniffen, mit Bitten um Berfügungen beunruhigten; überließ fie ihnen mit Bollmache bie Wahl der zu ergreifenden Maßregeln, moben sie äusserte, daß es ihnen ja nicht an Mitteln wider Aristobulus fehlte, da das Bolf muthig, und fie mit Ariegsvolk wie mit Geld binlanglich verseben wären. Sie selbst sen jezt zu schwach, um Antbeik an den Geschäften nehmen zu können. Bald dar-

111. xvi. auf starb sie nach neunjähriger Regierung.

20. Go entscheidend auch einige neue Schrift. fteller in ihrer Behauptung find, daß diese Königinn von der Gemahlinn Aristobulus, des Ersten, welche nach Josephus Zeugnif Salome bieß, aber von • den Griechen Alexandra genannt ward, muffe unterschieden werden, scheint es mir doch fast ausgemacht, daß es Eine Person sen. Jene Behauptung gründet fich nur auf die Schwierigkeit in ber Zahl einiger Jahre benm Josephus, welcher sich in der Zeitrechnung mehr als Sines größers

Fehlers dieser Art schuldig gemacht. Jene Salome mird uns, wie das Weib von Jannaus, als eine fähige, aber berrschsüchtige Frau vorgestellt. wird uns von ihr gesagt, daß sie nach ihres Gemahls, Aristobulus I. Tode den Alexander auf den Thron gesett habe. Bon dieser Zeit an ift teiner Salome mehr die Rede, aber von Alexandra; daß aber jener Salome auch der Name Alexandra gegeben mard, bezeugt Josephus. nennt uns feine Rinder des erften Aristobulus, und hätte er solche hinterlassen, wie hätte Salome diese übergeben wollen, um Alexandern etwa jum Mitvormund und Mitregenten, sondern jum Könige zu ernennen? Starb Aristobulus aber ohne Kinder, so mußte ja einer seiner Brüder die 5. Mos. XXV, Salome, "ibm Samen ju erwecken, " heirathen; f. Baumgart. und wie natürlich ist es, daß das herrschsüchtige Ammert, im IX. Beib den jum Könige sette, der ihr Gemahl Welthift. um ward?

**5.** 103.

# XCIX.

1. Die franke Königinn batte, wie fich vermuthen ließ, den Hnrfan jum Thronfolger ernannt; aber eben die Gunft der Pharifäer, welche ibn in Jerufalem' flugen konnen, machte ihn dem Lande gehässig, und Aristobulus verließ sich auf das Beer. Gleich nach dem Tode der Mutter brach der Krieg zwischen den Brudern aus. Gie lieferten eine Schlacht ben Jericho, die meisten der Goldaten des Hnrkan gingen über zu Aristobulus, der einen entscheidenden Sieg erhielt. Hnrkan flüchtete in die Burg Baris, wo die Gemahlinn und die Kinber feines Bruders, als Geißel, gefangen faßen. \*)

<sup>- )</sup> Der Name diesel Schloffel Barik soll nach bem tigen hieronymus dalbaiiden Uriprungs

- 2. Dieser kam als Sieger gen Jerusalem, und die Brüder verglichen sich im Tempel auf die Bedingung; daß Aristobulus herrschen, Hurtan aber als Privatmann leben und den frenen Besitz seiner Güter behalten sollte; worans erbellet, daß er anch dem Hohenpriesterthum zu Gunsten seines Bruders entsagen mußte. In der That ließ sich nicht wohl ein dauernder Friede zwischen benden denken, keine Ruhe in Jerusalem, wenn Hurtan, der den Pharisäern so ergeben war, Hoherpriester hätte bleiben sollen.
- 3. Die Brüder befräftigten diesen Vergleich durch Sidschwur und Handschlag, worauf sie sich in Gegenwart des Volks umarmten und dann aus einander gingen, Aristobulus in den königlichen Pallast, Hyrkan aber in das Haus des Aristobulus.
- 4. Wahrscheinlich würde Hrkan, sich selbst überlassen, ein stilles Leben geführt haben. Aber der ganzen Parten, welche es mit ihm wider den Aristobulus gehalten, war dieser viel zu verdächtig, als daß sie sich so leicht sollte beruhiget haben.
- 5. Unter den Männern dieser Parten zeichnete sich aus Antipas, ein reicher Jdumäer, dessen Sohn, Herodes, der sogenannte Große, schos lebte und sieben Jahre alt war. Des Antipas

eine von allen Seiten eingeschlofine Burg bedeufen. Ben ben alten Griechen bedeutet Baris ein Schiff; ben spätern eine Burg, einen sesten Thurm. Dieses Schloß war am Tempel auf einem Felsen erbaut und nur von der Seite des Tempels zugänglich. Es war viereckigt, jede Seite 300 Juft lang. Inhannes har kanus bauete die Baris zur Wohnung für die Konige. In ihr ward auch der hohepriesterliche Schmuck ver wahrt. Perodes bauete dieses Schloß noch sester und nannte es nach seinem Freunde Markus Autonink Antonia.

eschyl. in ppl. u. ligs rod. II.

Bater, welcher auch Antipas hieß, hatte mit seinen Landsleuten die jüdische Religion augenommen, als Joumaa von Johann Hyrkan erobert worden. Dieser ernannte ihn zum Statthalter von Joumaa, wo er sich durch viele Geschenke die Gunft vieler Araber, wie auch der Einwohner von Gaza und von Askalon erwarb, daher dem Sohne, welcher mit lebhastem Geiste großen Ehrgeiz verband, viele Mittel zur Ausführung großer Anschläge hinterließ.

- O. Der jüngere Antipas, welcher den Namen Antipater annahm, hatte sich zur Parten des Hnefan gehalten; die Macht des Aristobulus war ihm daher verhaßt, weil er sich unter ihr nicht sicher fühlte, wenigstens seine Plane an ihr scheitern musten. Er suchte, sie zu untergraben, und die vornehmsten der Juden wider Aristobulus zu erregen, dessen Ungerechtigkeit, am ältern Bruder begangen, er mit starken Zügen rügte. Borzüglich suchte er, den Ingerechtigkeit aus seiner Ruhe zu schütteln, und da der Ehrgeiz wenig über diesen vermochte, so versuchte er, ihn mit der Vorstellung zu schrecken, das Aristobulus ihm nach dem Leben stände.
- 7. Hyrkan war nicht argwöhnisch, gab daher diesen Eingebungen lange kein Gebör, und es war nicht ohne viele Mühe, daß Antipater ihn durch dringende Vorstellung zum Entschluß vermochte, zu Aretas, Könige des peträischen Arabiens, zu sliehen.
- 8. Antipater begab sich zuvörderst allein nach Petra, wo er sich von Aretas das Versprechen geben ließ, den Hurkan, wofern dieser Zustucht ben ihm nehmen würde, nicht auszuliesern.
- 9. Wahrscheinlich ließ Antipater bende Könige, eh' er den einen zum andern geführt hatte,

nicht merken, daß er mehr als Zuflucht für Syrfan begehrte.

- 10. Als Antipater heimgekommen mar, reiste bald nachher Hyrkan mit ihm in der Nacht von Jerusalem und eilte, das Hostager des Aretas in Petra, der Hauptstadt, welche dem ganzen peträischen Arabien seinen Namen gab, zu erzeichen.
- 11. Antipater fand den arabischen König nicht sehr zeneigt, zu willigen in sein Begehren, den Hyrkan mit gewaffneter Hand auf den Thron von Judäa zu sepen. Doch drang er täglich in ihn und unterstützte seine Gründe durch Geschenke. Endlich versprach Aretas, die Wiederherstellung des Hyrkans in seine Rechte zu bewirken, wogegen dieser sich anheischig machte, ihm ein Land und zwölf Städte wieder zu geben, so Jannaus ihm entrissen hatte.
- 12. Aretas machte sich auf mit fünfzig Tausend Mann, griff den Aristobulus an und besiegte ihn. Nach dieser Niederlage des jüngern Bruders gingen viele seiner Soldaten zum ältern über, daher jener verlassen gen Jerusalem entstoh.
- 13. Es scheint, daß Jerusalems Bürger dem nacheilenden Araber die Thore willig öffneten; denn sie standen ihm gleich nachher ben, als er den Tempel belagerte, in dem Aristobulus mit den Priestern war, die allein ihm treu geblieben.
- 14. Es war eben die Zeit der süßen Brode, das heißt, des Operfestes. Da nun die Belage, rung den Tempel unzugänglich machte, küchteten perschiedne der vornehmsten Juden nach Negypten, um dieses Fest dort in dem Tempel der Juden ben Heliopolis zu fenern. Ohne Zweifel werden bester Unterrichtete bedacht haben, das Gon wile Opferfener, welche nicht in dem Tempel zu

Fernsalem begangen würde, seitdem dieser kand, verbothen; daß Er Sich so entscheidend als ausschließend für die Stätte, so Er erwählt, erkläret istte; daß die Unmöglichkeit, Ihm-auf vorgeschriebne Beise zu dienen, da, wo sie eintritt, volle Entschulzigung mit sich führt, daß aber ein Eiser, welcher ich auf selbstgewählte Weise äussert, Ihm missellig ist.

15. Es lebte ju dieser Zeit ein frommer, jeiliger Mann, Onias, von dem geglaubt ward, dif einft jur Zeit einer Durre auf sein Gebet in erquickender Regen das lechzende Land gefeuchet und die Einwohner vor der Theurung bewahrt batte. Diefer hatte fich aus Gram über den beimischen Krieg, welcher Ifraeliten miber Ifraeliten ruftete, in die Ginfamfeit begeben, mo er sone Zweifel reine Sande jum Gotte Abrahams, Rfaats und Jatobs emporhub, dag Er Seinen Beift des Friedens über Sein Bolf ergießen möchte. Man ließ ibn nicht ungeftort. Es famen Menschen, die ibn ins Lager führten und in ihn dramgen, daß er, da einft die Durre auf sein Gebet aufgebort, anjest den Aristobulus und dessen Anbanger verfluchen sollte. Umsonst machte Onias Borftellungen wider diese Anmuthung, umsonst Athete er. Da das Bolt nicht von ihm abließ, rief er, mitten unter ihnen fiebend, also aus: "D Gett, herrscher über Alles, da diejenigen, "welche mich jest umgeben, Dein Bolk, jene aber, melche belagert merden, Deine Priefter find; fo "Nehe ich zu Dir, Du wollest weder jene wider "diese boren, noch auch erfüllen, mas diese wider njene begehren!" Er batte faum ausgesprochen, als die Büthenden, so ibn umgaben, Steine gegen ibn aufhuben, unter denen der Gerechte todt dabin fant.

16. Da es den Belagerten an Opferthieren aur Ofterfener gebrach, so sandten fie zu ibren Mitbürgern in Jerusalem und baten, ibnen Lämmer für das Seft, deren fie jedes mit taufend Drachmen (ungefähr 212 Reichsthalern) bezahlen wollten, zu überlassen. Sie versprachen es, morauf Aristobulus und die Priester das Geld von der Tempelmauer herab ließen. Jene aber brachen thr Wort, treulos gegen Menschen und frevelnd wider den Allmächtigen, Der die Opfer verordnet batte. Die Priester erhuben ihre Stimme zu Gott, Ihn jum Zeugen, Ihn jum Rächer Diefer Bosbeit anrufend. Es erhob sich ein heftiger Sturmwind, ant. jud. der den Weizen verderbte und Ursache großer

v, 1. 11, 2. Theurung ward \*).

#### C.

- Aristobulus würde sich nicht mehr lange im Tempel haben halten können, als ein römischer Unterfeldherr, Aemilius Scaurus, in diese Gegend antam. Die Veranlassung dazu mar folgende:
- Pompejus batte mit Verftand und mit großem Kriegsglud die Bortheile genupt, welche fein größerer Borgänger, Lucullus, den Römern theils errungen, theils vorbereitet hatte. Schon waren Mithridat und Tigran tief gedemutbiget,

<sup>\*)</sup> Die Gerstenernte fiel in ben Upril, die Weigenernte in den Mai. Gin Sturm, welcher jur Ofterzeit Die Saaten traf, konnte also schon die Weizenfelder verheeren.

Die Rabbinen ergählen, es haben bie Ginmefner von Jerusalem aus bitterm Sohne gegen bie im Zem. pel Belagerten in den mit bem Belbe berabgelafinen Anden fatt eines Cammes vin junges Schwein gethan.

- raft eines mit Pompejus eingeganguen Beri is mußte letterer den Römern alle Länder reten, so er diesseits des Euphrats besessen hatte.
- 3. Da die Sprer vor achtzehn Jahren dem granes die Aroue angebothen, und dieser sie anzommen hatte; so sah Pompejus Sprien anjett eine den Römern durch Eroberung erwordne ovinz an, wiewohl der rechtmäßige Thronerbe, tiochus Asiatifus, des Antiochus Eusebes Sohn, t Genehmigung des Lucullus den sprischen Throne tiegen und seit vier Jahren ihn behauptet hatte. ine den Römern den mindesten Grund zur Unzuedenheit gegeben zu haben, mußte Antiochus n Thron verlassen, und mit ihm endigte die errschaft der Seleuciden in Sprien, welches eine mische Provinz ward.
- 4. Aurz vorher hatte Pompejus durch Lotis und Metellus, Unterfeldherren, Best von amastus nehmen lassen, welches vor achtzehn ihren sich der sprischen Herrschaft entzogen und etas, den König des peträischen Arabiens, zum inig gewählt hatte.
- 5. Aemilius Scaurus ordnete die Angelegentten dieses colesprischen Reichs in Damaskus im amen des Pompejus, dessen Proquastor er war \*).
- 6. An diesen sandten sowohl Hyrkan, als rinobulus Abgeordnete, Hülfe begehrend. Aribulus both vierbundert Talente, Hyrkan versprach ot weniger; aber es schien dem Römer leichter, n Hyrkan, dessen untriegrische Parten und

Damaskus, eine der ältesten Städte der Welt, ift batd in Golesnrien, bald zu Phönizien, bald zum Bezirk der gerechnet worden.

Cic. orat. I.

٠.

dazu schriftlich senden sollte. Aristobulus sab fic los. ant. jud gezwungen, es zu thun, ging aber mit Unwillen MIV, HI. nach Jerusalem und rüftete fich jum Kriege.

Rury vor biefer Zeit hatten die Aegnptier ihren König, Alexander, den Jüngern, vertrieben und fatt feiner die Rrone einem unächten Sobne des Ptolemaus Lathurus gegeben, welcher Ptolemäus, der Rlötenfrieler, genannt mard, weil er fich. nicht schämte, öffentlich aufzutreten und um den Preis zu spielen. Alegander floh nach Enrus, wo er bald erfrankte, im letten Willen das römische Bolf jum Erben von Aegnpten ernannte und dann farb. Berschiedne der vornehmen Römer maren der Meinung, die Republik muffe sich dieses Königreichs bemächtigen; aber die weisen und edeln Worstellungen des Cicero befrepten Rom von der outr. Rallom. Schmach dieses Raubes.

# CI.

1. Pompejus folgte dem Aristobulus mit dem Heere nach. Ben Jericho erfuhr er den Tod des Mitbridates, welcher fich durch einen Gallier hatte tödten lassen, als sein Schn Pharnaces das Deer wider ibn zum Aufstande gereizt hatte. Dieser Sobn nutte die Unjufriedenbeit der abgebarteten Krieger, die der König, por dem einst Rom gitterte, und dem große Niederlagen nicht den Muth genommen, aus Bontus durch die Länder, melde wir jest die frimmische Tartaren, Bodolien, Moldan, Wallachen, Siebenbürgen, Ungarn, Stenermart, s. ant. jud. Kärnthen, Tirol und Lombarden nennen, führen ut. in Pomp. wollte bis ins Herz von Italien zu der vom Rande pp. in Mithr. und Blute der Bölker trunknen Rom!

an. Iv., 14. 2. Aber "im Rathe der Wächter" war el anders beschloffen. Gben diese Rom ward in eben Diesem Jahre von einem beimischen, nicht minder gefährlichen Feinde, dem Catilina, burch die Weisbeit und den Muth des Cicero, der in diesem Rahre Conful mar, befrenet.

Die Herrschaft Roms, dieses vierten **3.** Thiers, welches "schrecklich und gewaltig fark "war, große, eiserne Zähne batte, und fraß, "und zermalmte, und, was übrig war, zertrat; " Dan. VII, ?. diese Herrschaft erstreckte sich jezt über die berrlichffen Reiche Agens, über den schönsten Theil Europens, über die fruchtbarfte Gegend von Afrita. Gleich dem Feuer, welches durch Zerstörung lebt, erbielt fich Rom, immer zerriffen von innern Unruhen, durch Kriege mit dem Auslande, das es verschlang. Ihr war das friegerische, frenheitliebende, jeder Runft des Ariegs und des Friedens kundige Griechensand erlegen; ihr die ftolzen Reiche von Asien; ihr die reiche, das Meer heherrschende Karthago; ibr die fühnen cestischen Bölfer, devota morti pectora liberae! bis zu den Gaulen Hos. des Herkules. Nicht allein durch Tapferkeit, auch durch Lift, nicht allein durch List verbunden mit Sapferfeit, auch durch blendenden Rauber, ber nach Gottes gerechtem Gericht die Saupter ber . Nationen und die Nationen manchmal ergreift, daß fie hintaumeln vor Einem Menschen oder vor Einem Bolke, so lange Gott es will, daß dem-Einen alles gelinge — ward Rom so mächtig. Daber die Bethörung der Bölker, melche da nochunter einander zwisteten, wo sie wider den allgemeinen Feind fich hätten verbinden sollen! Könige riefen wider Könige diese Feinde jeder Gewalt als der eignen, Griechen wider Griechen diese. Feinde jeder Frenheit als der eignen in ihr Land? Bruder rechteten wider Bruder vor dem Obmanne, ... den Rom, bende ju untergraben. fandte. Sterbende

**V**, 21.

Fürsten ernannten in ihrem letten Billen dieses Volk zum Erben. So hatte Rom vor furzem das Rönigreich Pergamus von Attalus; so Kyrene . Don Apion, dem unächten Sobn des Ptolemaus Physton; so Bitbynien von Nifomedes geerbt!

- 4. Jene folgen Eroberer abndeten nicht, daß fie Werkzeuge wären in des Allmächtigen Sand, Dan. IV, 29. " Der Gewalt hat über die Königreiche der Den-"schen und fie gibt, wem Er will!"
  - 5. Die Römer follten nicht nur viele Reiche fürzen, dazu bedarf es keiner so größen Ankalt. Was dieses, in jeder hinsicht merkwürdige, burch fittliche Kraft und manche Tugenden febr ausgezeichnete, Bolf in langer Zeit, als Eroberer, vollbrachte, bas haben einzelne Manner auch - und mehr als jene in Roms ersten fünf Jahrhunderten thaten — vollbracht. Und nicht nur große Manner, wie Enrus und Alexander, sondern auch robe Barbaren, wie Attila, Gengiskan, Tamerles und Andere, deren Arm Gott ruftete, um Seine Gerichte zu vollziehen \*).
  - Aber die Römer sollten mehr thun. Ei sollte mit ihrer zunehmenden Macht fich auch eine Gleichförmigkeit der Gebräuche verhreiten, welche

<sup>9</sup> So wahr als schön sagt Baljac : Ces grandes pièces qui se jouent sur la terre, ont été composées dans le ciel, et c'est souvent un faquin qui doit en être l'Atrée ou l'Agamemnon. Quand la providence s quelque dessein, il n'importe guère de quels instrumens et de quels moyens elle se serve; entre ses mains tout est foudre, tout est tempête, tout est Alexandre ou César. Cette main invisible donns les coups que le monde sent; il y a bien je ne sais quelle hardiesse qui menace de la part de l'homme: mais la force qui accable, est toute de Dien.

- preich machte, auf daß die Worte des Heils, mart. 1, 15.

  np., die Zeit erfüllt senn würde, and schnell Gat. 1v., 4.

  rbreiten möchten über den Erdfreis. Als dieser

  veck erreicht worden, da stürzte das römische

  eich ein, wie die vorigen eingestürzet waren.
- 7. Und auf daß wir den Finger Gottes det verkennen mögen, hat Er durch Seinen eher vorhergesagt, welches Reich Er nach dem uergang jener zeitlichen Reiche sisten wollte: Bott vom himmel wird Ein Reich aufrichten, as nimmermehr zerstört wird; und deß Herrichten daft wird an kein anderes Volk kommen. Es sird alle diese Reiche zermalmen und zerstören; ber es wird bleiben emiglich, "

8. Es ift das Reich Desjenigen, Den miel sab: "Sieh, es kam Einer in des himzels Wolfen, wie eines Menschen Sohn, zum
liten der Tage, und Er ward vor Ihn hingeührt; Der gab Ihm Gewalt, Ehre und Reich,
aß Ihm alle Völfer, Stämme und Jungen
ienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, und Sein Dan 141, 13,
teich unwandelbar."

### CH.

1. Das römische Heer war schon aus Jerichs fgebrochen und in vollem Juge gen Jerusalem, bariftobulus, der so schnellen Angriff wohl nicht muthet hatte, dem römischen Feldherrn entgegen n, sich vor ihm demüthigte, durch Verheifung, und die Stadt ihm zu unterwerfen, wie auch große Geldsumme zu entrichten, ihn sühnte.

- Pompejus behielt den Arifiobulus im Lager und fandte den Gabinius mit Scharen, Refig von der Stadt und das Geld in Empfang Diefer aber mard nicht eingelaffen. zu nehmen. Da er, nun mit getäuschter Erwartung gurud in's Lager fam, mard Pompejus zornig, befahl, des Aristobulus in Bande ju legen, und ructe vor die Stadt.
- Nun entstand eine Zwiespalt in Jern falem, da Ginige fich für die Uebergabe, Die Bar ten des Aristobulus aber für die Vertheidigung der Stadt erflärten. Lettere vermochten nicht, die Andern zu bewegen, besetzten daber den Tempel, brachen die Brude des tiefen und breiten Grabent oder vielmehr jähen Thales ab, welches den Tem pel von der Stadt trennte, und rufteten fich is mannhafter Gegenwehr.
- Pompejus ließ die Stadt und die tonigliche Burg durch Pijo, einen Feldoberften, bese pen und that dann Borschläge des Friedens an diejenigen, so im Tempel maren. Da fie verworfen wurden, begann er die Feindseligkeiten mit Mauer brechern und anderm Feldzeuge, so er aus Enrus fommen laffen. Sprkan und die es mit ibm bielten, standen eifrig ben mit Rath und Sulfe.
- Schon dren Monate wehrten sich die Belagerten mit raftloser Tapferfeit und batten vielleicht den Pompejus gezwungen, das Unternehmen aufzugeben, wenn sie nicht immer an Sabbate unterlaffen hätten, die Burüftungen der Römer zu verhindern, obschon sie, wenn angegriffen, ihres Lebens fich ermehrten, nach dem 14. Weff. 11, Beschlusse, der zur Zeit des Antiochus Epiphanel
  39-41. von den Maffahäern accase nutte tiesen Umpand, führte ungehindert seine

Ariegsgerüste nah' an die Maner hinan, fürste einen großen Thurm, dessen Fall eine Deffnung in die Mauer brach, und erstürmte den Tempel.

- 6. Es erfolgte ein schreckliches Blutbad. Gegen zwölf Tausend Juden wurden erschlagen, und die meisten sielen durch die Hand ihrer erbitterten Landsleute, welche von der Parten des Hortan waren. Andere stürzten sich die Felsen berunter, Singe zündeten Häuser an und warfen sich in die Flammen.
- 7. Während der ganzen Belagerung hatten die Priefter nie unterlassen, die vorgeschriebnen Morgen und Abendopfer darzubringen dem Herrn, noch auch die andern heiligen Gebränche des Lobgesangs und des Nauchwerts versäumt. Selbst die Erstürmung des Tempels flörte sie nicht, noch das Gemețel um sie her. Einige wurden erwürgt, als sie den Weihrauch in die Gluth warfen. Pompejus staunte über die Standbastigkeit dieser Männer, welche lieber am Altar unter dem Schwert hinstürzen, als etwas von dem unterlassen wollten, was das heilige Geset ihnen zur Bsicht machte.
- 8. Für die Wahrheit dieser Ergählung bürgen dren berühmte heidnische Schriftsteller, jüngere Zeitgenossen des Pompejus, Livius, Strabon und Nikolaus von Damastus. Sind diese ihre Zeugnise zwar mit so vielen andern Theilen ihrer Schriften verloren gegangen; so darf doch an der Richtigkeit ihrer Anführung benm Josephus nicht gezweiselt werden, da zu seiner Zeit die Werke dieser berühmten Schriftsteller vollständig und in aller Händen waren.
- 9. Ben solchem Eifer für das Gesets mußte es die mahren Israeliten und besonders die

١

Priefter tief schmerzen, die Entheiligung des Tempels anzusehen.

- philopator von gottgesandtem Schrecken überfallen ward, als er zur Zeit des Hohenpriesters Simons, des Amenten, mit der Absicht, in das Heiligthum bineinzugehen, his in den zwenten Borbof drang, von wannen er halb todt getragen ward. Pompejus ließ sich nicht abhalten, von verschiednen Römern begleitet, ins Heilige, ja in's Allerheiligste hineinzugehen.
- 11. Es sep nun, daß das beobachtete Bettegen der Priester nach Erstürmung des Tempels
  ihn gerührt, oder daß die Heiligkeit des Orts ihm
  unwillfürliche Schaner erregt habe; so ließ er det
  kostbare, goldene Tempelgeräth unangetastet, wie
  auch den Schaß des Tempels, in welchem (wahr
  scheinlich größtentheils anvertrautes Gut, wie wir
  in der Geschichte des Heliodorus geseh'n haben,)
  gegen zwen Tausend Talente verwahrt lagen.
- Ohne Zweisel fand sich seine und ber begleitenden Römer Erwartung febr getänscht, fein Bild einer Gottheit ju seben; und ba die Priefter nicht merden unterlassen haben, ibm ju fagen, daß der Unsichtbare, Emige, Allgegenwärtige in diesem Tempel verehrt würde, so ift es wahrscheinlich, daß Pompejus, ein Mann, der erhabner sofratischer Begriffe von der wohl nicht unkundig senn kounte, von fo reiner Erfenntniß, die ein ganzes Bolf von der Gettbeit begte, gerührt ward. Gewiß ift, daß der find, kein Bild im Tempel zu finden, den Römern febr aufgefallen. Ueber bundert tun fünfzig Jahre nachber. schrieb Tacitus, feitdem Bompejus in den Tempel der Juden eingegangen,

- ottes brinnen \*).
- 13. An folgendem Tage befahl er, daß der empel sollte gereiniget, und der Gottheit desselben e gewöhnlichen Opfer wieder dargebracht werden.
- 14. Dem Hyrkan ließ er zwar wegen der ofen Dienste, fo er ibm in diesem Rriege geleie, die hobepriesterliche Burde, der königlichen er mußte er entsagen und regierte fortan, als Erft eines von den Römern abhängig gewordnen olfes, welches jährlichem Schof unterworfen urd und aufferdem in furger Zeit mehr als gebn twiend Talente den Römern gablen mußte. Die Beber des Krieges, wie man natürlich nur die impter derjenigen nannte, welche von der untereenden Barten des Aristobulus gemesen, murauf Befehl des Bompejus mit dem Beile ngerichtet. Auch ließ er die Stadtmanern niederifen und beschränfte Judaa auf bessen vormage Gränzen, indem er alle Städte, so Syrfans Jos. ant. jud. orfahren in Phönizien und Colesprien erobert Jos. de belle tten, mit der neuen römischen Provinz Sprien jud 1. VI, 6. reinigte, über welche Scaurus als Statthalter 3. d. 28. 3942. fetet marb. 33. Ebr. G. 61.
- 15. Pompejus führte den Aristobulus in anden mit sich nebst dessen benden Söhnen, legander und Antigonus, und zwo Töchtern. legander entrann ihm; Antigonus aber ward it seinem Vater von Pompejus in Triumphussessibrt.

<sup>\*)</sup> Romanorum primus Cn. Pompejus Judaeos domuit, templumque, jure victoriae, ingressus est. Inde vulgatum, nulla intus Deum effigie, vacuam sedem, et inania arcana.

16. Solche Felgen hatte für Judäa der unglückliche Zwist bender asmonäischen Brüber; schrecklichen Bürgerkrieg, Entweihung des heiligthums, Verlust der Frenheit. Läßt des jüngern Sprgeiz sich nicht rechtsertigen, so entschuldiger ihn doch die Untauglichkeit des ältern, welcher, immer ein Werkzeug in andern händen, erst der Pharisäer, dann des Antipaters, endlich der Römer, sich den Feinden seines Vaterlandes seig und frevelhaft hingab, sich vom Römer, der ihn die Krone genommen, den Tiaras der Hohenpriesser verleihen ließ, verleihen von dem, der den Tempel entweihet hatte!

Wir werden bald seben, wie traurig bende Brüder ihre unruhvolle Laufbahn endigten.

# CIII.

- 1. Horfan konnte nun wieder sich der Träspeit und die Verwaltung des Landes dem schlauen und thätigen Antipater überlassen, welcher bald erwünschte Gelegenheit nahm, sich ben den Römers durch Gefälligkeiten immer mehr einzuschmeicheln.
- 2. Scaurus, dem die Fortsesung des Ariegs wider Aretas oblag, zog gegen Petra; und da die Festigkeit der Stadt ihm die Hossung, sie einzunehmen, zweiselhaft machte, verheerte er das Land, gerieth aber dadurch mit dem Heer' is Hungersnoth, aus welcher er auf Antrieb des Antipater durch Horfan gerettet ward, der ihm häusige Zusuhr sandte. Darauf ließ Antipater sich von Scaurus Aufträge an Aretas geden, vermochte seinen alten Gastfreund, den Komers drenhundert Talente zu biethen, um den Frieden du erkausen, und leistete selbst die Bürgschaft.

- 3: Alexander batte feine Zeit verloren, tdem er aus Rom entwischt war, sondern, 198 umbergebend in Judaa, wo die Parten nes Vaters groß mar, ein heer von gehn Tau-Mann Fugvolts und fünfzehnhundert Reitern fammelt, welches dem hirfan solchen Schrecken itagte, daß er anfing, die von Pompejus gestürzten amern wieder aufzurichten. Leute seiner Art reiften sich manchmal aus Furcht einer naben fahr zu dem, wozu der Muthige sich nicht erput, wenn er es nicht ausführen kann. Die imer hießen ihn alsbald damit aufhören. Da f er den Gabinius ju Hulfe, den er als Unterbherrn des Pompejus gefannt batte, der jest nful mar, und dem die morgenländischen Proigen jugetheilt worden.
- 4. Schon hatte Alexander die Vesten egandrion, Machäron und Hyrkanion mit aunschaft besetzt, als Gabinius mit Legionen d der von Marcus Antonius geführten Reien heranrückte. Mit den Römern vereinigten indische Scharen unter Besehlen von Pithoes und Malichus. Aus der Folge scheint zu ellen, das Hyrkan und was konnt' er ders? sie zum Nömer begleitet habe.
- 5. Alegander ward von weit überlegner icht der Feinde zu einer Schlacht genöthiget, welcher gegen dren Tansend der Seinen getödtet deben so viele gefangen, wurden.
- 6. Als Gabinius sich darauf zu Belageig von Alexandrion rüstete, bat Alexander um
  ieben, den er auch durch Fürsprache seiner
  itter von Gabinius mit völliger Verzeihung
  ielt, worauf dieser die genannten drep Vesten,

fo ibm durch den Bergleich übergeben worten, schleifen licg \*).

7. Darauf machte der Consul eine große Beränderung in der judischen Berfaffung. Onrtan führte er wieder nach Jerusalem, wo er iba im hobenpriesterlichen Amte bestätigte, ibm aber die Staatsverwaltung nahm und alfo fatt der monarchischen eine aristofratische Verfassung einführte, indem er das große Sanbedrin oder den boben Jos. ant. jud. Rath, welcher fich bisber nur in Jerufalem versammelt hatte, in fünf von einander unabhängige Jos. de bello Versammlungen vertheilte, deren Sipe Jernsalen, Gadara, Amathus, Jericho und Sephoris murden. Diese Beränderung dauerte nicht lang \*\*).

XIV, V. jud. 1. VIII, 1 - 5.

<sup>\*)</sup> Des Gabinius mildes Berfahren gegen Alerander if wohl jo wenig, wie dessen nachmalige Vermendung benm Senat fur die Loslaffung der andern Linder det Aristobulus ben Unterhandlungen und ber Surbitte ber Mutter allein guguidreiben. Wahrscheintich nabm Go binius, den uns die romiide Geschichte als einen ber perderbieften Dieniden biefer verderbien Beit idillette von der Parten des Aristobulus Geld, wie er von bie fem ichen beenhundert Talente genommen hatte. Skidem Einfluffe mag auch wohl bie von Gabenius gemadte Beranderung der Stauteverfaffung jujufdreiten jenn, welche dem Sprkan, das heißt, den Pharifatte und Antivatern, die Gewalt nabm.

<sup>\*\*)</sup> Bon den kleinen Sanhedring, deren jede ansehnlich Gradt eines batte, fo aus 23 Mitgliedern bestand, har ich anderemo gesprochen. Das große Saubedrin makigt die Monarchie in hohem Grade; und ba es aus Prie Rern, Schriftzelehrten und Aeltesten des Bolts Destand, so ward auch dem Ariftofratismus der erbib ben Priefer ein Gegengewicht gegeben.

### CIV.

- 1. Noch viel fürzer danerte die äussere Rube des Landes. Aristobulus, welcher mit seinem Sohne Antigonus den Banden Roms entstoben war, erschien unerwartet in Alexandrion und begann, die geschleiften Werke wieder aufzusühren. Biele Juden sammelten sich um seine Fahne, water denen Bitholaus war, der es bisher mit der tömischen Parten gehalten, jezt aber mit tausend Mann zu ihm überging. Aristobulus sah sich schon an der Spize von acht Tausend Priegern, als ein weit kärkeres Heer von Römern unter Anführung von Sisenna, Sohne des Gabinius, Marcus Anstonius und Servilius ihn angriff.
- 2. Nach, sehr tapfrer Gegenwehr, ben welcher gegen fünf Tausend der Juden sielen, wurden die meisten übrigen zerstreuet. Mit etwas mehr als tausend Mann zog sich Aristobulus zurück nach Machäron, befestigte in der Sile auch diese geschleifte Burg, unerschöpslich an Muth und au Thätigkeit; ward belagert und nach zwentägigem Rampse, bedeckt mit Wunden, sammt seinem Sobne Antigonus gefangen und vor Gabinius geführt.
- 3. Dieser sandte den Aristobulus nach Rom, wo er wieder in Bande gelegt ward. Doch entließ der Senat seine Töchter, weil Gabinius schrieb, daß er der Gemahlinn des Aristobulus, als sie den Frieden zwischen den Römern und ihrem Sohn Alegander vermittelte, die Entlassung ihrer Kinder XIV, VI, versprochen habe für die Uebergabe der dren Jos. de belle Besten.
- 4. Um diese Zeit erdreistete sich Gabinius auf eignen Antrieb zu einer Unternehmung, welche Stolb. 4ter 26.

ihn weit von seiner Statthalterschaft hätte fibren und Rom früher in einen bösen Krieg verwickeln können, der nachber so übel aussiel. Orodes und Mithridates hatten ihren Vater, Phraates, den Dritten, König der Parthen, ermordet, dann um den Thron gestritten, den zuerst Orodes, als der Neltere, behauptet, von welchem aber Mithridates ihn vertrieben hatte, den die Parthen aber bald wieder herabstürzten. Dieser suchte Hülfe ben Gabinius, den die Beute lockte, welche er in diesem Lande, das den Raub vieler Reiche des Orients verschlungen hatte, zu sinden hoffte.

- 5. Schon war das römische Heer über den Euphrat gegangen, als Ptolemäus Auletes, (das heißt, der Flötenspieler,) in's römische Lager kam, weil die Aegyptier, deren Berachtung er verdiente, ihn vom Thron gestoßen hatten, worauf er nach Rom gestohen war und jest ben Gabinius Hülse suchte.
- 6. Es hatten vier Jahre vor dieser Zeit Pompesus, Erassus und Julius Casar, die drey mächtigken Männer Roms, den berühmten Bund gemacht, sich gegenseitig in ihren Unternehmungen zu unterstüßen, also gemeinschaftlich Rom und den von Rom bezwungenen Theil der Welt zu beberrschen; einen Bund, welcher nach Erassus Tode mit dem Kriege der benden andern endigte und den Untergang der Republik herben führte.
- 7. Ptolemaus brachte eine Empfehlung von Pompejus mit sich, und Marcus Antonius, welcher den Gabinius begleitete, unterstützte das Ansuchen des königlichen Flötenspielers mit lebhaftem Eiser, wiewohl der Zweck dieser Unternehmung war, den Archelaus, Oberpriester zu Komana in Pontus, welchem die Aegyptier des vertriehnen Königs Tochter, Berenice, zur Gemahlinn und mit ihr

Thron gegeben batten, herabzustürzen; einen inn von Verdienst und Freund des Gabinius, des Antonius, die in dem mithridatischen iege seine Bekanntschaft gemacht hatten. Der anz der Unternehmung reizte den Antonius; binius aber ward dazu vermocht durch die imme von zehn Tausend. Talenten, das heißt, i ungefähr zwölf Millionen Reichsthalern, deren Ifte ihm Ptolemäus sogleich auszahlte.

- 8. Die Römer setten ihn wirklich wieder Jos. ant. jud. XIV.
  den Thron, wozu Hnrfan und Antipater ihnen de bello jud. I. r behülflich waren, theils weil letter ihnen Plut.in Pomu., in Crasso, in Caesare, in ils weil bende ihnen die Guust der Juden in Antonio. lusum erwarben, durch deren Hülfe sie in diese App in Parth. de bello eiv. adt, welche des Königreichs Schlüssel war, Cicero passim. Dio Cass. Just.
- 9. Alegander, Sohn des Aristobulus, nupte Abwesenheit des Gabinius und des Antipater, das Glück der Wassen noch einmal zu verben; und da die wenigen Cohorten, so Gabinius ter Anführung des unersahrnen jungen Sisenna ückgelassen, dem Alegander nicht Obstand zu in vermochten, so streifte dieser fähigere und der Jüngling mit immer sich mehrenden Scharen rch's Land, tödtete die Römer, wo er ihnen zegnete, und belagerte sie, als sie auf Garizims de Stand gefaßt hatten.
- 10. In solchem Zustande fand Gabinius & Land, als er aus Megnpten zurückfam. Er abte Antipatern ab an Alexander und an dessen ter, sie zu Niederlage der Wassen zu ermahnen. I gelang ihm ben vielen; doch blieben dem Alexader drenßig Tausend, mit denen er dem Gabinius tgegen ging. Dieser aber besiegte ihn in einer oßen Schlacht am Fuße des Tabors, we zehn

es. ant. jud.

d. I, VIII, 7.

Dio Cass.

o passim.

X1, VI.

Tausend der Seinigen erschlagen, die andern jerftreut murden.

Nach diesem entscheidenden Siege ord. 11. nete Gabinius die Angelegenheiten zu Ferusalem nach dem Wunsche des Antipater, welcher seine Gunft so thätig zu erwerben gewußt hatte. Dann zog er gegen die Araber, überwand sie in Einer Schlacht und kehrte, da er von seiner Statthalos. de bello terschaft zurückgerufen ward, ungern und gezwungen beim nach Rom.

#### CV.

- 1. Pompejus und Crassus, welche zugleich Consuls waren, ließen sich auf fünf Jahre die Verwaltung, jener in Spanien und Afrika, dieser ut.inCrasso, in Syrien und den angränzenden Ländern, anweisen, Pomp. in Pomp. in Gasarn die Statthakterschaft von Gallien iesare. Cice- wofür Casarn die Statthakterschaft von Gallien auf eben so lange Zeit verlängert ward.
- 2. Crassus batte das Jahr seines Consulats jum Theil auf Borbereitung jum Feldjuge, den er nach eigner Willfür und aus Raubsucht wider die Parthen machen wollte, verwandt und eilte nun, da es zu Ende war, gen Sprien. Sobald er dort war, beschäftigten ihn die Reichthümer, fo fich feiner Sabsucht darbothen, mehr als die Burüftung zu einem Feldzuge, von deffen Befchmerden und Gefahren ihn nichts ahndete. Tempel waren ihm nicht beilig, und er brachte viele Tage damit zu, nich die Schäpe des Tempels der sprischen Göttinn zu hierapolis abliefern und ikinorasso, auf Wagschalen darwägen zu lassen.
  - Eine andere Beute harrete fein in Rern-3. Er eilte bin und ging in den Tempel, salem.

nicht, aus Reugier, wie Pompejns, sondern aus Raubsucht. Die zwen Tausend Talente, welche dieser im Schape des Tempels unberührt gelassen, sahm Crassus; aber sie befriedigten ihn nicht.

- 4. Sleazar, ein Priester, war Hüther der Kostbarkeiten und Schäpe des Tempels. Er allein batte Kenntnis von einer sehr schweren Goldstange, so in einem hohlen Balken tag, an dem der Teppich, welcher das Alkerheiligste vom Heiligen trennte, berabhing. Diese both er wohlmeinend dem römischen Feldherrn an, wosern er von den übrigen Kostbarkeiten nichts antasten wollte. Erassus gab ihm ein eidliches Versrrechen, erhielt die Goldstange, nahm aber auch alles Andere mit sich davon, einen Raub, den Josephus auf acht Zausend Talente schäpte.
- 5. Der jammervolle Ausgang bes parthischen. Feldzugs; die auffallende Bethörung des Craffus, melder keinen seiner erfahrnen Unterfeldberren borte, sich aber, wiewohl oft gewarnt, von treulosen Fremdlingen, denen nur er traute, leiten ließ und blindlings in die parthische Sandwüste bineinging, statt nach des klugen Cassius Rath. längs dem Euphrat (wo er weder Mangel am-Zufuhr, noch Umzinglung von zahllosen Geschwadern der parthischen Reiteren zu fürchten batte) gerade nach Seleucia zu geben; die schreckliche Schlacht, in welcher die Römer von dem Pfeilregen der Feinde vertilgt murden, ohne fich weder mehren noch retten ju fonnen; der Tod des belbenmüthigen Sobns, dessen blutiges Haupt dem-Bater auf der parthischen Lanze gezeigt mard; die troftlose Flucht des Craffus mit kleinem Ueberbleibfel des am gestrigen Tage noch so furchtbaren heers; die fible Gesinnung dieser Murrenden, die ihren Feldheren gleichsam zwangen, fich der perrathrischen:

Einkadung des Parthen jur Unterredung gu fügen; der Tod des Crassus; die Schmähung seiner verfrümmelten, dann den hunden und dem Gevögel überlafinen Leiche; das find Umftände, welche den lut.InCrasso. beidnischen Geschichtschreibern nicht entgingen, pp. in Parth und in denen sie den Zorn einer rächenden Gottheit iceropassim. nicht verkannten. Christiche Schriftsteller haben bemerkt, daß den Pomveius sein bisberiges Glud verlaffen, seitdem er in's Seiligthum zu geben fic erfühnt hatte. Wie viel mehr that Crassus, welcher da raubte, wo jener nichts antastete; raubte und falsch schwur!

- 6. 3ch weiß gar wohl, daß Bemerkungen, wie diese, dem Geiste der Zeit nicht gefällig find, aber find sie darum unrichtig? Ich weiß auch wohl, daß wir so wenig mit vermegnem Urtheil von zeitlichem Ungluck auf Strafbarteit deffen, 04. 1X, 2, 3. den es trifft, schließen dürfen, als wir dem Frevler zeitliches Unglück mit Zuversicht voraussagen konnen; denn die Wage der göttlichen Gerechtigkeit schwebet nicht vor unserm irdischen Auge, und sie wäget Tugend und Laster nach Gewichten der Ewigkeit.
  - 7. Dennoch lehrt die Geschichte aller Zeiten, und der Glaube aller Nationen bestätiget es, und die beilige Schrift befräftiget es uns in vielen Benspielen, und die Erfahrung des gemeinen Lebens felbit bewähret es jedem, der mit nüchternem Blick dem Streben und den Ereigniffen der Menschen zusieht, daß (auffer dem natürlichen Gang der Dinge, wie die Vorsebnug ibn ordnete, nach welchem Thorbeit und Laster so oft ihre Strafe, so wie Weisbeit und Tugend so oft ihre Belohnung auch schon hienieden finden), daß, fage ich, Gottes Gerechtigkeit Sich manchmal schon enthülle und große, offenbare Frevel mit

egen oft auf das Haupt des tugendhaften, ligen Menschen und auf die Häupter Nachkommen von Kind zu Kindeskind itte, auf daß die Menschen aufmerksam mögen auf die Hand des Unsichtbaren, gängelnden Bändern der Furcht und der ihren kindischen Sinn zu Sich leiten sie etwa, Ihm nahend in Liebe, mit hem Herzen sich Ihm in die Arme vollen?

#### CVI.

Caffius führte einen kleinen Theil des Heers nach deffen ben Carra erlittnen je \*) gen Sprien, wo bald Parthen, einen Widerstand erwarteten, einstelen; Dio Cass. XII: dlug sie tapfer jurud. Dann ging er über Tyrus nach Judaa, Tarichaa, welches am sudlichen Ende 3 Genezareth, an der linken Seite des lag, wo dieser in jenen fich ergeußt. Er diese Stadt und machte drenfig Tausend Mur den Bitholaus, an Sflaven. feldherr des Aristobulus gewesen, zu dem er römischen Parten übergegangen war, if Rath des Antipater, welcher febr viel. vermochte, hinrichten.

rrä, so hieß der Ort in Mesopotamien, wo Erasus.
Riederlage erlitt. Es ift das alte Haran, aus dem raham auszog, und hat auch ben den Arabern noch.
L den Namen Annan.

- 3. Darauf ging Cassius wieder über den Euphrat den Parthen entgegen, welche Sprien ••. ant. jud. angreifen wollten.
- 4. Der Tod des Erassus beschleunigte den Untergang der römischen Republik, da nun das Verhältnis zwischen Pompesus und Säsar gestatt in Pomp. spannter ward, deren dieser nach offenbarer Alleinberrschaft strebte, jener aber wahrscheinlich, ben aufrecht erhaltner Form der Verfassung durch herrschendes Ansehen alles leuten zu können, sich mit eitler Hoffnung schmeichelte.
  - 5. Ein Band hielt sie noch an einander, Julia, Cäsars Tochter, des Pompejus Frau, geliebt von benden, ein edles, junges Weib. Aber sie starb in selbigem Jahre, in welchem Erassus umgekommen war.
  - 6. Pompeius glaubte sich der Herrschaft sicher, weil er oft in Rom alles vermochte. Casar war in Gallien und verließ sich auf seine abgebärteten Legionen, welche, von seinem großen Geiste belebt, unüberwindlich waren.
  - 7. Der Ausbruch des bürgerlichen Kriegs und dessen Folgen sind sehr bekannt und gehören nur in meinen Plan, in so fern sie Judäa betrasen.
  - 8. Als Pompejus Italien verlassen haue, und Casar nach Rom kam, ließ dieser nicht nur den Aristobulus fren, sondern sandte ihn mit Hülsmitteln nach Sprien, um diese Proving, wo des Pompejus Ansehen sehr groß mar, von ihm abwendig zu machen und für Casarn zu gewinnen \*). Aber Casars Hoffnung ward ver-

<sup>\*)</sup> Wir wollen dem Josephus nicht auf sein Wort bin glauben, daß Easar dem Aristobulus zwo Legiones mitgegeben. Davon sagt kein anderer Schriftsteller et was, und es ist wider alle Wahrscheinlichkeit. Wer

It; die Pompejaner vergifteten den Aristobulus Sprien, Chfarianer salbeten seine Leiche ein, päter sandte Antonius solche nach Judaa.

- 9. Sein Sohn Alexander ward auf Vergen des Pompejus vor den Richterstuhl des tellus Scipio geführt und siel unter dem römin Beil.
- 10. Nach dem Tode des Aristobulus und Alexanders sandte Ptolemaus Mennaus, est zu Shalcis am Fuße des Libanon, seinen hn Philippion zu Alexandra, Witwe des stobulus, die in Assalon lebte, und eurdoth sich, e dren noch lebenden Kinder, Anxigonus und Töchter, deren eine auch Alexandra hieß, in duß zu nehmen. Sie sandte ihm solche. Phipion beirathete die junge Alexandra. Der Vater r ließ ihn tödten und nahm seine Schuur zum Jos. ant. judlibe.

  Alv, VII, 3, 4.

#### CVII.

1. Ungefähr zwen Jahre vor dem Tode des istobulus war Ptolemäus Auletes gestorben. hinterließ vier Kinder. Zween Söhne hießen lemäns; die Töchter Kleopatra und Arsinoe. n'ältesten Sohn und die Kleopatra ernannte er Ehronfolgern mit Gleichheit der Macht, sie ten sich aber nach Sitte des Hauses heirathen; weil Ptolemäus noch minderjährig war, septe

Cafar, ber ben Geift des muthigen Arifiobulus nicht verkennen konnte, rechnete darauf, daß er balb ein heer feiner Landsleute wider die Parten bes Ponive, jus, welche ihn so verfolgt hatte, ruften wurde.

der Nater ihm zum Vormunde Pothinus. Ju seinem letten Willen beschwor er das römische Volk, diese benden Kinder in Schutzu nehmen.

- Deers, hatten die junge Kleopatra, welche benn Tode des Vaters siebenzehn Jahre alt, voll Verstandes und Sprzeizes war, anfangs nicht zur Staatsverwaltung zugelassen und dann sie vertrieben. Die junge Königinn ging nach Sprien, fammelte ein heer und zog gen Aegypten, ihrt Rechte geltend zu machen.
- 3. Ptolemäus, welcher erst drenzehn Jahre alt war, zog seiner Schwester seindlich entgegen, oder vielmehr, er ward von Pothinus und Achillas ihr mit dem Heere entgegen geführt. Bende Heere hatten sich gelagert in der Gegend von Pelusium, als Pompejus, nachdem er ben Pharsalia in Thessalien von Säsarn besiegt worden, nach Negnpten kam, um Schuß zu suchen ben Ptolemäus, dessen Bater sein Gastreund gewesen und ihm die Krone verdankt hatte. Gleichwohl ward er, nachdem man ihn in einem Nachen landen lassen, im Ungesichte seiner tugendhaften Gattinn Cornelia und seiner Kinder, die im Schiss geblieben waren, treulos von Achillas und einem Römer, der ehmals unter ihm gesochten hatte, ermordet.
- 4. Ihn zu verfolgen, kam Säsar nach Alexandrien, als sich so eben dort die Nachricht von dem Tode des Pompejus verbreitete und große Gährung im unruhigen Volke hervorbrachte. Säsar, welcher seinem Siege, seinen Soldaten und sich selbst vertraute, hatte nur dren Tausend zwenhundert Legionsoldaten und achthundert Reiter mit sich geführt. Sein Sinzug in diese große Stadt mit vor ihm ber gehenden Lictoren erregte den Argwohn des Volks und schien der königliches

Burde des Ptolemaus zu nabe zu treten \*). Das Bolk lief zusammen; die meiften Romer murden urückgedrängt und suchten Zuflucht in ihren Schif-Mit wenigen bemächtigte Cafar fich der öniglichen Burg. Er fab die Gefahr, in welcher r sich befand; an Rückfehr zu Schiffe war nicht u denken megen der etefischen ( das beißt, perioischen, zu gewisser Jahrszeit webenden ) Winde, selche jezt, da die Hundstage waren, aus Norden amen. Er verbarg seine Besorgnisse, schmeichelte em Bolfe durch. Bewundrung der Merkwürdig. eiten ihrer schönen Stadt; den Belehrten, indem r ibrem öffentlichen Vortrage benwohnte; den Zoruehmen, wenn er ganze Nächte ben ihnen mmauste und durch gezeigtes Vertrauen das ihrige emann, indem er zugleich dadurch fich gegen achtliche Nachstellungen sicherte, fo er von Pothius beforgte.

5. Mit römischem Stolze zog er die Streitache des Ptolemäus und der Kleopatra vor seinen 
tichterstuhl und ward bald so bezaubert von den 
teizen dieses so geistreichen als schönen jungen 
Beibes, daß Ptolemäus, seine Entscheidung fürchend und ihr zuvorzukommen, die Alexandrinen 
ider ihn erregte, sie selbst auführte, aber engrifen und zu Säsarn gebracht ward, dessen Gefahr

en mit Ruthenbundetn, aus denen ein Beil vorragte, in einem fremden Lande zu sehen. Florus erwähnt des Eindrucks, den sie in Deutschland hervorbrachten, als Warus Gericht in unsern Wäldern zu halten sich erstühnte. Diese Lictoren, deren Casar als Dictator vier und zwanzig hatte, gingen immer in Einer Reibe, einer nach dem andern, vor der obrigkeitlichen Person her. Ein Consul hatte deren zwölf. Beicher emphrender Gebrauch!

lut. App. Dio immer zunahm, da Achillas mit dem Heere heranass. Caesar. rückte. e bello civ.

- e bello civ Preinshem. Frontin**us.**
- Ich darf nicht ben den Begebenbeiten 6. des furgen alexandrinischen Krieges vermeilen, in welchem Cafar größere Gefahr lief als in irgend einem, aber auch vielleicht noch größern Beift zeigte, als er in feinem andern gezeigt batte. bielt sich mitten in dieser großen Stadt, angefeindet von einem Heere, mit einer Handvoll seiner tühnen Krieger, bis ihm Hülfsvölker kamen, nach welchen er ausgefaudt hatte. Ginen großen Dienft leiftete ihm Mithridat von Pergamus, ein Rurft, der unter bem großen Mithridat den Rrieg gelernt, dann unter Cafarn ibn geübt Diesen hatte er aus Alexandrien nach Afien gefandt, und er führte ihm Scharen aus Eilieien und Sprien berben. Ben Affalon fließen dren Taufend Juden zu ihm unter Anführung des Antipater, dessen Einfluß ben den Arabern und Fürsten am Libanon auch diese bewog, ihre Krieger dem Cafar ju fenden.
- 7. Da Pelusium dem Heere die Thore schloß, und Mithridat es belagerte, ward es durch Antipaters Tapferkeit, der zuerst die Mauer durchbrach, eingenommen. Auch brachte er einen Brief von Hurkan an die Juden in Linterägypten, die er dadurch Cäsarn zuwandte.
- 8. Wofern des Josephus Zeugniß nicht zu partenisch ift, so verdankte Casar vorzüglich dem Antipater die glückliche Ankunft dieses Heers, und Mithridat selbst soll bekannt haben, daß durch dessen Muth ein Sieg wider ein Heer von Aegyptiern, das ihnen den Zugang gen Alexandrien wehren wollte, erfochten worden.
- 9. Als Ptolemans die Niederlage dieser Scharen erfuhr, ruckte er mit dem Heere dem

hridat entgegen, mit welchem aber der schnel-Eäsar schon an der Spipe der Seinigen sich einigt hatte. In Einer Schlacht ward Ptole-18 besiegt, wollte sich in einem Nachen über Nil retten und ertrank.

- 10. Casar, der nun keinen Widerstand mehr in Alexandrien, krönte die Klespatra und sie aus Staatsklugheit ihren jüngern eilfjähri-Bruder heirathen. An der Seite dieses Kindes sie nun unumschränkte Königinn.
- 11. Die Leidenschaft des dren und fünfzigigen Helden für die junge Aegnptierinn, die ihn,
  dem er durch nicht vorherzusehende Umstände
  gefahrvollen Krieg sechs Monate in Alexann zu bleiben gezwungen worden, nun noch
  Monate lang fesselte, während er, der thätigste
  ehrgeizigste der Menschen, alle Früchte seines
  ten Strebens und so vieler Feldzüge, die Herrft der Welt und seinen Ruhm zu verscherzen
  Befahr war; diese Leidenschaft und die Thoren seiner Buhlschaft sind allgemein bekannt.
- 12. Er machte eine Reise mit der Aleopatra Nil hinauf in einer prächtigen Galeere, eitet von vierhundert folgenden Fahrzeugen, bin nach Oberägnpten, und sie sollen die Absicht ibt haben, ihre Lustfahrt bis nach Aethiopien verlängern, als Nachrichten aus Asien ihn auf nal seinem Schlummer entrissen. Pharnaces, in des großen Mithridat, dem die Römer nur Gebieth des eimmerischen Bosporos gelassen, e den Domitius, Säsars Feldberrn in Kleinin Caes.
- 13. She Casar Negypten verließ, bestätigte en Juden in Alexandrien alle ihre Rechte und gbeiten.

- 44. Als er durch Sprien zog, kam Antigonus zu ihm, stellte ihm vor, wie sein Bater und Bruder als Opfer ihrer Anhänglichkeit an ihn von der Parten des Pompejus getödtet worden, und wie jezt Hyrkan und Antipater das Land gewaltsam beherrschten, dessen Regierung ihm Automme.
- 15. Dem gegenwärtigen Antipater war et leicht, die Klagen des jungen Fürsten zu vereiteln, da Cäsar ihm so große Verbindlichkeiten hatte, und es theils ihm flüger scheinen mochte, die Sache des Verlaßnen aufzugeben, als den in diesen Gegenden viel Vermögenden zu beleidigen; theils auch er es nicht rathsam fand, die Rechte des aristobulischen Hauses auf seine persönliche Vankbarfeit mehr gelten zu machen, als die Ergebenheit, mit welcher Hyrkan und Antipater den Römern immer angehangen.
- der hobenpriesterlichen Würde und sieß die arisse fratische Versassung des Gabinius wieder um, die monarchische wieder berstellend; das beißt, eine monarchische, welche gleichwohl abhängig von Nom und durch das große Sanbedrin gemäsigt blieb. Dieses ward wieder aus den Städten, in welche Gabinius es fünffach vertheilt hatte, zu Jerufalem vereiniget. Auch erlaubte Cäsar die Wiederaufbanung der von Pompejus gestürzten Mauern Jerufalems, gab dem Antipater das Mauern Ferufalems, gab dem Antipater das von, viti, psieger in Judäa \*), dem Sextus Cäsar aber,

Eandoffeger, procurator, ENITPONDS fo hiefen die Statthalter kleiner Provinzen, welche den großen Statthaltern, die Prators oder Proconsuls in senu pflegun, untergeordnet waren.

nem seiner Bettern, gab er die Statthalterschaft Jos. do dolle'n Sprien.

A, 1-3.

## CVIII.

- prien begleitet hatte, jurückgekommen war, nete er die Mauern Jerusalems; und da er shrungen im Lande fand, reisete er umber, so-hl Drohungen anwendend, als Ermahnungen, i das Bolt zu bewegen, dem Hyrkan willig zu horchen. Wo sie es nicht thäten, sagte er, da irden sie an ihm statt des Psiegers einen Herrn; wie an Hyrkan statt des Fürsten einen Tyranne, an Eäsarn und den Römern statt Schustren Feinde sinden. Antipater redete für sein mes Ansehen, wenn er die Macht des Hyrkan, ein Wertzeug in seiner Hand war, besestigte.
- 2. Er hatte von seinem Weibe Cyprus, iche Tochter eines edeln arabischen Hauses war, r Söhne, Phasael, Herodes Joseph und Phe-Jos. ant. jud. as; dazu eine Tochter, Salome. XIV, VII, 8.
- 3. Den Phasael machte er zum Unterstattter von Jerusalem und der angränzenden gend; Herodes aber, welcher damals fünf und inzig Jahre alt war, gab er die Unterstatthalschaft von Galiläa \*).

<sup>\*)</sup> Es scheinet schon aus ber Natur ber Sache zu erhellen, wird aber durch eine andere Stelle des Josephus offender, daß herodes nicht, wie man an dieser Stelle seiner Schrift liest, fünszehn, sondern fünf und zwanzig Jahre alt war, als er die Unterstatthalterschaft erbielt. Man muß in der Urschrift, wie auch schon Casaubon, Prideaur und Simson angemerkt haben, katt ig (15) xc (25) lesen.

- 4. Dieser zeichnete sich bald aus, inden er eine Ränberbande, welche in großem Hausen diese Gegenden durchstreiste, gefangen nahm und deren Anführer Szechias sammt vielen seiner Raub, genossen tödten ließ. Er gewann sich dadurch Ansehen und Dank im Lande, wie auch die Achtung Bes Sextus Säsar.
- 5. Phasael erwarb die Juneigung der Eind wohner von Jerusalem durch Bescheidenheit und Thätigkeit in seiner Amtsführung.
- 6. Das nun auch auf seine Söhne sich flüßende Ansehen des Antipater erregte desto mehr die Ausmerksamkeit der vornehmsten Juden, da sie besorgen mußten, daß es im Hause dieser Idumäer erblich werden möchte, eine Besorgnis, welche durch glänzende Eigenschaften des Herodes sehr gegründet, durch dessen schon sichtbare Anlagen zum Tyrannen sehr bitter ward.
- 7. Hurfan, dessen Ansehen durch jenes Haus am nächsten gefährdet ward, sah in Antipatern und dessen Söhnen nur bequeme Gehülfen, denen er willig seine Macht und seine Mittel hingab, wenn er nur desso gemächlicher seiner trägen Rube sich erfreuen konnte.
- S. Dennoch magten einige der Hänpter des Wolfes, ihn mit Vorstellungen über die Gefahr, so dem Lande und vorzüglich ihm von diesem Geschlecht drohete, aus dem Schlummer zu wecken.
- 9. Sie zeigten ihm, wie er ein nichtiger Schatten auf dem Fürstenstuhl, wie alle Macht— und da das Volk dessen gar wohl unterrichtet— auch alles Ansehen ben Antipatern und ber dessen Söhnen sen; dazu eine solche in willfürliche Gewalt ausartende Macht, deren Mißbräuche man selbst dann würde rügen mussen, wenn sie

. i

ch rechtmäßiger wäre. "Hat nicht", so sagten, "hat nicht noch jüngst Herodes den Ezechias ammt dessen Genossen unverhört, welches wider ias Geset ist, ohne daß sie vom Sanbedrin versietbeilt worden, also wider unfre Verfassung, ins eigner Macht hinrichten lassen?"

- 10. Diese Rüge ward unterstützt durch nte Klagen der Mütter jener Hingerichteten, die glich vor dem Tempel den Hnrkan und das Volk isteheten, daß Herodes für diese Gewaltthätigkeit r den hohen Rath berufen würde.
- die erwehren zu dürfen, und berief den Herodes, ir das Sanbedrin zu erscheinen. Dieser stellte bimar der Ladung auf seines Baters Gebeiß, seite aber zuvor die Besten Galiläa's mit Wachen, ab erschien dann, nicht wie ein Privatmann, schweige denn wie ein Angeklagter, sondern it gewassnetem Gefolge und in einem Anzuge, etcher nach Sitte des Alterthums einem solchen, er eines großen Vergebens angeschuldiget ward, in wenigken geziemte.
- 12. Er hatte einen Brief von Sextus Casar n Horfan mitgebracht, in welchem jener ihn icht nur diesem empfahl, sondern mit Dräuung uf dessen Lossvechung drang; eine Dräuung, eren es ben Horfan, der den Herodes wie einen John liebte, nicht bedurfte, wofern sie nicht etwa em schwachen Manne einen Vorwand darreichen ollte, um sich durch Vorzeigung des Briefes vom kömer ben den Juden zu rechtsertigen, wenn v des Herodes schonte.
- 13. Als am Tage des Verhörs Berodes or dem hoben Rath, in welchem Hnrkan gegen, pärtig war, mit dem Geleite seiner Gewaffneten, mad kann sich auch vorstellen, mit wacher Erolbs. 4ccr 288.

Miene — erschien, da faunte die Versammlung und nnter vielen, die auf die Vorladung des Beklagten gedrungen hatten, öffnete nicht Einer den Mund.

- 14. Da erhub uch Sameas (eigentlicher Schammai), ein gerechter, daber furchtloser Mann, und rügte in farten Ausdrucken die Frechbeit des Beflagten, der nicht, wie die Sitte fen, in demüthiger Stellung, in Trauer gehüllt und mit niederhangendem Haar erschiene, sondern, wiewohl eines schweren Berbrechens megen belauget, angethan mit Purpur, in gefalbten Loden, umgeben von Gewaffneten, melde bereit schienen, die Richter zu tödten, wofern ihm das Urtheil gesprochen murde. "Doch," so fuhr er fort, "doch "möcht' ich nicht sowohl ihn tadeln als euch und "den König, die ihr so dreift ihn gemacht babt! "Sollet dennoch wissen, daß Gott mächtig sen! "Gben dieser, den ihr anjest Hyrkans wegen les-" sprechen wollt, wird dereinst euch, wird dich 7, selbst, o König, mit verdienter Strafe beim-" suchen!"
- 15. Wie wahr er gesprochen, wird die Polge zeigen!
- 16. Da Hyrkan inne ward, daß die Väter von Ifrael gesonnen wären, dem Herodes das Todesurtheil zu sprechen; hub er die Versammlung auf und bestimmte einen andern Tag zum Verhör. Dann aber ließ er dem Herodes einen geheimen Wint geben, dem zufolge dieser, gleich als entsich er dem zürnenden Könige, nach Damastus eilte.
- 17. Als darauf Sertus Casar ihm die Landpflegerstelle von Cölesnrien verlieb, (so er von Herodes sich bezahlen ließ,) da erschrack Hyrkan und sah zuvor, was gleich ersotzte. Herodes zog gegen ihn zu Felde; aber sein Vater und sein

XIV, X.

Bruder Phasael reisten ihm entgegen und brachten ibn durch Borstellungen so weit, daß er sich daran genügen ließ, der Nation feine Macht gezeigt zu baben, von feinem Bornehmen diegmal abstand und seine Rache oder vielmehr die Aus. Jos. me. sud. führung seiner ehrgeizigen Entwürfe auf gelegnere Jos. de belle Zeit verschob. jad. I, X, 4.9.

- 1. 3m lepin Jahre seiner drenjährigen perrschaft gab Casar den Juden noch verschiedne sehr auszeichnende Rechte und Frenheiten, unter andern Frenheit von Abgaben in jedem Sabbathjahre, und bezeugte in der hierüber ausgefertigten Schrift seine Dankbarkeit wegen der von diesem Bolte ibm geleisteten Dienste. Er mar ibnen fo gewogen, daß er fich auch der Juden, so ausser ihrem Lande lebten, annahm. Go schrieb er an die Obrigkeit von Paros, daß Juden in Deles fich ben ihm über sie beschwert batten, weil fie ibnen die Laft des Kriegsdienstes auflegen und Die Erlaubniß, nach väterlicher Sitte einen Schof an den Tempel zu Jerusalem zu senden, nicht gemähren wollen; folcher Zwang mißfalle ibm, weil fe ihm Boblwollen erzeigt und Berdienste Jos. ant. jud. um ibu ermorben batten.
- Wie Casar in vollem Senat von Mannern , welche , Roms Frenbeit wieder berguftellen, fc wider ibn verschworen batten, getödtet mard; wie Brutus und Cassius, Saupter ber Berschwornen, fich ju Behauptung der Republik rufteten : wie Antonius und Lepidus, dem Scheine nach, Cafars Tod zu rächen, in der That aber, sich der Derrschaft ju bemächtigen, wider fie ju Gelbe

zogen; wie Detavian, der Schwestersohn Cafars. sich mit diesen wider die Verschwornen verband: die scheinbaren Aussöhnungen jener vorgeblichen Rächer Cafars mit den Vertheidigern der Fred heit; die Schlacht ben Philippi, nach welcher die Republik mit dem fterbenden Brutus ihr Leben aushauchte; die Theilung des Reichs unter Antonius, Lepidus und Octavianus; die gräulichen Grausamkeiten dieser Triumviren; die Ausstofung des Lepidus aus dem Triumvirat; der Krieg zwischen Antonius und Octavianus; die Schlacht ber Actium; der Tod des Antonius die vom Octavias erwordne Alleinherrschaft, der den Namen Augufus annahm und durch lange, glückliche, weise, milde Regierung es verdiente, daß man die Frevel, so er begangen hatte, vergaß; das find alles sebr befannte Ereignisse, deren Erwähnung es gleich. wohl bedarf, da wir seben werden, daß Indaa, weil in abhängiger Verbindung mit Rom, wiewohl nicht ohne eigne Verfassung, Antheil daran ju nehmen nicht vermeiden fonnte.

3men Jahre vor Casars Tode batte Cacilius Bassus, ein römischer Ritter, gewesuer Rempejaner, Unruben in Sprien zu erregen be Unter scheinbarem Vorwande, gonnen. Mitbridat von Vergamus bengufteben, der eimmerischen Bosporos, so Casar ihm geschenft batte, erobern wollte, marb er Goldaten in Turus, Lief dann den Sextus Cafar von deffen eignen gleich darauf zu thm übergebenden Legionen tödten und bemächtigte sich Spriens. Casarn, Rraft und Glud fich alles schmeidigte, gelang es doch nicht, ihm diese michtige Proving zu enereißen. Zwar septe fich Antiftins wider Baffus; aber berbengerufne Parthen vertrieben ibn. Darauf rudne mit drey Legionen der von Cafar gesandte Statin

urens-wider ihn berben, und diesem folgten dren gionen ans Bithynien, geführt von Marcius rispus. Basins, den sie gemeinschaftlich in samea belagerten, ergab sich nicht. Autipater udte den Feldherren Cäsars Hülfsvölker wider n unter Anführung seiner Söhne.

- 4. Eäsars Tod hätte ein Donnerschlag für prkan und Antipater senn müssen, wenn jenen was aus dem Schlummer zu erwecken, diesen, r seiner Glätte und Gewandtheit sich bewußt war, was niederzuschmettern vermocht hätte. Es urden sogleich Abgeordnets nach Rom gesandt, id unter dem Vorsitze der Sonsuln, Antonius d Dolabella, bestätigte der Senat das Bündnis r Römer mit den Juden. Die Gesandten erselten auch einen Brief von Dolabella an die desser, in welchem die dort wohnenden Inden m der Verpslichtung des Kriegsdienkes, so man. Ben auslegen wollen, frengesprochen wurden.
- nach Cäfars Tode kam Cassius, **5**. Bald r mit Brutus den Berfcwornen und riege für Behauptung der Frenheit vorstand? Er kam dem Dolabella zuvor, ich Syrien. elder fich in Besit dieser Proving für Antonius pen wollte, sich aber mährend des Zuges durch aubsucht aufhalten ließ. Der Kriegsrubm, den iffius einige Jahre vorber im Morgenlande erwben batte, und die Sache der Republik, welche vertheidigte, setten ibn bald an die Spipe eines ichtigen heers. Denn Statius Murcus und arcius Crispus übergaben ihm ihre sechs Legiomit denen fie Apamea belagerten; und die Degionen, so diese Stadt vertheidigten, nöthig-8 Baffus, die Thore ju öffnen, und ordneten b, wie jene, unter die Fahnen des Cassius. efem heere ging er vier Legionen entgegen, fo

Rleopatra dem Dolabella sandte, stieß auf sie in Judaa, umzingelte sie, nahm sie gefangen und sogleich in Dienst, so daß er jezt zwölf Legionen führte.

- 6. Aber je größer seine Kriegsmacht, desto dringender war auch sein Geldmangel. Daber schrieb er große Steuern aus in Sprien, von denen nach Verbältniß seiner Größe Judäa übermäßig viel trug; denn ihm wurden sieben-hundert Talente zu zahlen aufgelegt. Antipater trug seinen Söhnen die Hebung der Kälfte auf, die andere Hälfte sollten Malichus und Andere aufbringen. Serodes erbub zuerst den ihm aufgelegten Antheil von Galiläa, überbrachte ihn dem Tassus und erwarb sich dadurch dessen Gunst.
- 7. Es scheint, daß Phasael auch noch ben Zeiten den Ertrag seiner Provinz lieferte. Da aber andere Befehlshaber sich saumselig zeigten, so ließ Cassins solche nebst den Bewohnern ihrer Bezirke, zum Benspiel die Einwohner der Orte Emmaus, Ludda, Gophana und Thamna, öffentlich als Stlaven verkaufen und würde den Malichus baben binrichten lassen, wenn nicht Hyrkanfür ihn hundert Talente gesandt hätte.
- e ant. ind.
  V, X, XI.
  8. Bald darauf ließ Malichus den Anti8. de bello pater vergiften und ward einige Zeit nachher
  16. I. XI. auf Herodes Anfisten erwordet.

# CX.

1. Helix\*), Brnder des Malichus, erregte Unruben, mard aber erft von Phasael in die Enge

Mg. Welth.
Baumgart.
Mort. jum
5. 141.

<sup>\*)</sup> Wiewohl es nicht beutlich aus Josephus erhellet, is scheint mir boch bie Vermuthung Naumgartens, bas bieser helir, aus bem frentich viele Ausgaben Beli:

getrieben, dann von diesem und Herodes gezwun, jos. ant. jud.
gen, sich zur Ruhe zu begeben. xiv, xi, 7.

- 2. Von einem gefährlichern Feinde wurden ste und Hrtan bedrohet, als, unterstützt von Ptolemäus, des Mennäus Sohne, Fürsten von Chalcis, und von Marion, welchen Cassius den Inriern zum Fürsten gesetzt hatte, Antigonus mit einem heer erschien. Er ward aber von Herodes vertrieben.
- 3. Nach dem entscheidenden Siege, welchen Antonius und Octavianus über Brutus und Cassus ben Philippi erbalten hatten, zog Antonius nach Asien. In Bithynien kamen ihm Gesandte vieler Länder entgegen, unter denen auch Juden waren, so Rlage führen wollten wider Phasael und Herodes, daß sie, dem Horkan leeren Schatten der Würde lassend, nach Willfür herrschten. Da aber Herodes ihnen ben Antonius mit großer Geldsumme zuvorgesommen war, gelangten sie nicht zu Gehör.
- 4. In Ephesus begegnete dem Antonius eine Besandtschaft des Hyrkan, der ihm eine goldene Krone sandte und ihn bat, zu befehlen, daß den Juden, so Cassius verkausen lassen, die Frenheit und ihr Eigenthum wieder gegeben würde. Antonius gemährte diese Bitte und ließ deshalb Briefe aussertigen an die phönizischen Städte, Tprus, Sidon und Arad, wie auch an Antiochia.
- 5. Darauf ging er nach Eilicien, wo ihn in Larsus die Kleopatra fand, welche er dorthin

machen, mit bes Malichus Brnder Sine Person sen, gegründet. Sin Krieg mit dem römischen Besehlsbaber hätte andere Folgen nach sich gezogen: und warum sellte Josephus den Brnder des Malichus unbenannt laken?

beschieden hatte, sich zu rechtsertigen darüber, dif Serapion, ihr Statthalter in Enprus, dem Eg. sus, doch vermuthlich ohne ihren Befehl, Hilfe gesandt hatte.

- Dieses schlape ibrer Schönbeit und 6. ibres Geistes sich bewußte Weib tam nicht, wie eine Beflagte. In einer mit Gold geschmudten Gondel fubr fie den Erdnus hinauf, welcher durch Tarfus fliefit. Unter Alberner Ruder Schlag und purpurnen Cegeln glitt das prachtige Fabrgeng, in dem fie, noter goldenem Thronhimmel nach. läßig als Benns gefleidet, rubte: neben ihr fan. den schöne Anaben, wie Liebesgötter, und fächerten fie an; Jungfrau'n im Anunge der Rereiten schienen ju lenken bas Steuer und dem Binde Die Segel ju öffnen. Es tonten Floten anm Rlang der Lener, und an benden Seiten des Ufers dufteten die koffbarften Randwerke bes Drients. Untonins fab fie und mard in Bande der Buhlschaft gefeffelt, die er bis an feinen Tod trug. In Luis barkeiten jeder Art vertändelte er lange Zeit mit ibr, und tann bealeitete fie ihn durch gang Aleinic. in Ant. asien bis nach Torns. Sie hatte ihm und den Männern seines Gefolges toftbare Geschente gebracht und erröthete nicht, von ibm den Tod ihrer Schwester Arfinge an erbitten. Diese batte Casar in goldnen Reffeln vor seinem Triumphwagen führen laffen und ihr dann die Frenheit geschenkt unter der Bedingung, nicht beimzukehren nach Aegnpten. Die lebte seithem in Ephesus und ward aus dem berühmten Tempel Der Diana geriffen und jum Tode geführt. Ihren Bruder und Gemabl, den jüngern Ptolemaus, hatte Kleopatra icon tödten laffen.
  - 7. Als Antonius fich mit ihr im berüchtigten Daphnä ben Antiochia ergöpte, famen

ieder hundert der vornehmsten und beredtesten uden, um Serodes ju verklagen, aber mit trangem Erfolg. Antonius ließ fünfzebn von ihnen Bande legen und hatte fie alle tödten laffen, enn nicht herodes ohne Zweifel aus Staats, ugheit für sie gebeten hätte. Antonius ernannte rauf ihn und Phasael zu Tetrarchen in Judaa, s beißt, zu Fürften, deren jeder ein Biertel des. indes beherrschte.

8. Sehr groß und gegründet muß der Juden. af wider Herodes schon damals gewesen senn, fie bald nachber, als Antonius nach Tyrus m, tausend Abgeordnete an ihn sandten, ihre eschwerden wider Antipaters Söhne vor ihn zu ingen. Antonius, geblendet durch das Gold., fo. nde Bruder ihm reichlich gegeben batten, gab. römischen Befehlsbaber zu Tyrus Befehl, e Gesandten der Juden als Aufrührer zu. morden.

9. Diese Männer, hatten sich versammelt am, efade vor der Stadt. heroges und hyrkan eilten, ihnen und warnten fie, den Angriff nicht ju, marten. Da fie, diesem Rathe zu folgen, vermähten, murden sie von Römern, so mit Dolchen maffnet maren, angefallen und die meiften. edergestoßen; die andern entfloh'n. Diejenigen, elde Antonius in Bande legen lassen, ließ er t tödten, gurnend, weil das Bolf laut wider. erodes schrie.

Von Enrus aus sandte er seine Reiteren, n die reiche Stadt Palmpra auszuplündern. Da e Einwohner aber gewarnt worden — vermuthd von Raufleuten aus Inrus, die in großem erkebr mit denen von Palmyra fanden - fo rließen fie alle die Stadt und brachten ibre mmtliche habe jenseits des Euphrats, welcher

doch menigstens einige Tagreisen öftlich von ihr sok.

pplan. de Die Reiteren kehrte daber, ohne Beute gemacht zu haben, zurück. Man wird sich erinnern, das Salomo diese Stadt gebauet hat, deren eigentlicher Rame Tadmor war (die Palmenstadt), da Palmpra nur die römische Benennung, Ueberseung jener andern ist.

- 11. Antonius eilte nun der Kleopatra nach gen Alegandrien, wo er den Winter mit ihr schwelgend und in Buhlschaft zubrachte. In Judäa hatte er als Statthalter Saga zurückgelassen und Plankus über ganz Sprien.
- 12. Da er diese Länder mit unerträglichen Lasten beschwert hatte, so glomm überall leises Miß, vergnügen unter der Asche, bis es in Einer großen Flamme plöplich ausbrach.
- 13. Die Einwohner der Inselstadt Arad am nördlichen Sestade Phöniziens erschlugen die römischen Einnehmer des Schosses und verbanden sich mit denen von Palmura, wie auch mit Fürsten, so Antonius vom Thron gestoßen hatte, um die Parthen herbenzurusen, die sogleich in großem Heerszuge über den Euphrat gingen unter Ansührung des Patorus, Sohnes von Orodes, und des Römers Labienns, der es mit des Verschwornen wider die Triumviren hielt.
- 14. Labienus schlug den Saga, vertrieb ihn und Plankus, unterwarf sich das Land bis an den Hellespont; indes Pakorus ganz Sprien und Phönizien eroberte bis an Tyrus, das ihm widerstand, weil die Ueberbleibsel des römischen Heers sich hineingeworfen hatten.
- 15. Ptolemäus Wennäus war gefterben, und sein Sohn Lysanias batte Unterhandlungen mit Barzapharnes gepflogen, einem parthischen Feldheren, zu Gunsten des Antigonus, welcher

nsend Talente und fünshundert schöne Weiber n Parthen verhieß, wosern er ihn wieder auf n Thron in Jernsalem einsetzen wollte. Darauf ndte der innge Fürst Reiterscharen unter Anbrung seines Oberschenken, der gleich ihm storus hieß, dem Antigonus zu Hülfe, welcher ch gewassnete Haufen um sich her versammelt tte. Mit vereintem Her wagte Antigonus einen berfall in Jerusalem, wo er die königliche Burg lagerte; bald aber, von Herodes in der Stadt siegt, sich mit seinen Scharen in den Tempeliers. Berodes legte sechzig Mann in die benachrten Häuser, welche das erbitterte Volk sammt päusern verbrannte.

- 16. Mit wechselndem Glück wurden verniedne kleine, aber blutige Schlachten geliefert,
  d Antigonus setzte seine Hoffnung auf die vielen
  insende des Volkes, so sich bald zum Pfingstsche
  rsammeln würden. Da aber wenige von ihnen
  maffnet waren, so war der Vortheil, den sie
  m brachten, gering; und die Söhne Antipaters,
  nun in Besit der königlichen Burg, welche
  rodes, wie auch der Stadtmauern, welche
  rodes, wie auch der Stadtmauern, welche
  rafael besetzt hielt, waren, tödteten viele von
  zen.
- 17. Indessen mochten die benden Brüder i der bekannten Gesinnung des Boltes wegen ch sehr gefährdet wissen und neigten daher, wigstens Phasael, dem Borschlage zu einer nerbandlung ein günstiges Ohr. Dem Obersenten ward erlaubt, mit fünshundert Reitern die Stadt zu kommen, und Phasael nahm ihn sein Hans. Ja, sowohl er, als Hnrkan, ließen den Parthen bewegen, mit ihm zu Barzaanes zu ziehen, mm deste schneller, wie iener

sagte, den Frieden zu schließen und auf befo vortheilhaftere Bedingungen.

- 18. Sie wurden bevoe mit Freundschaftl bezeugungen vom parthischen Feldherrn aufgenommen, weil er Zeit gewinnen und den Herodes in Jerusalem nicht aufschrecken wollte, bis die dort zurückgebliehnen Parthen ihn in ihre Schlinge locken möchten.
- mohnte, was Barzapharnes im Sinn hatte, und ein Galiläer der Gegend both ihm, da er am Meere wohnte, ein Schiff zur Flucht an. Aber theils schämte sich Phasael, den Hurkan zu verlassen, theils schien es ihm gefährlich für Herodes, den der nach Jerusalem zurückgekehrte Oberschenk, so bald er Phasaels Flucht erfahren, gleich würde überfallen haben. Er ließ sich daher daran genügen, dem parthischen Feldherrn seinen Argwohn zu offenbaren, worauf dieser mit Eidschwüren ihn zu berndigen suche. So bald er aber glauben konnte, daß der Oberschenk sich des Herodes bemächtiger hätte, ließ er Hyrkan und Phasael in Bande legen.
- 20. Herodes hatte je mehr und mehr sich überzeugt vom Verrathe des Oberschenken und sann darauf, ihm schnell und leise zu entstiehen. Er brach nächtlich auf mit seiner Mutter, seiner Schwester Salome, seinem jüngsten Bruder Pheroras, mit Alexandra, Tochter des Hyrkan, undmit deren Tochter Marianne, mit welcher er verliebt war. Ausser diesen Personen nahm er viele-Freunde (das beißt, Männer, die es mit seiner Parten hielten —), mit sich, große Dienerschaft und eine starte Leibwache. So eilte er nach Idumäa nicht ohne Nachsehung der Parthen, noch auch ohne härtere Gesechte mit begegnenden

Juden; anch hatte er einmal schon das Schwert jum Selbstmorde gezückt, weil der umgeworfne Wagen seiner Mutter ihn an einer Stelle aushielt, wo er von Feinden ereilt und übermannt zu werden fürchtete.

- 21. Unterweges führte sein Bruder Joseph ihm zahlreiche Verstärkung zu, mit welcher er Masada, eine starke Festung, erreichte, wo er die Personen in Sicherheit ließ, so er aus Jerusalem geführt hatte; worauf er sich auf den Weg nach Betra machte zum Könige Malchos, dessen Vater Aretas ein vertranter Gastfreund Antipaters gewesen, und von dem er Geld borgen wollte zu Kösung feines Bruders Phasael, dessen sieheniährigen Anaben er mit sich genommen, ihn dem Araber zum Pfande zu lassen. Malchos aber sandte ihm entgegen, um seine Antunft abzulenten unter dem Vorwande, die Parthen hätten ihm verbothen, ihn aufzunehmen.
- 22. Herodes wandte sich nach Aegypten und blieb kurze Zeit in Alegandrien, wo Aleopatra ihn gern behalten hätte und ihm die Oberfeldberrnstelle über ihr heer antrug. Er aber ellte nach Rom.
- 23. Antigonus war von den Parthen zum Könige in Jerusalem eingesetzt worden, wo man bald nachber Hyrkan und Phasael gebunden vor ihn führte. Er ließ dem Hyrkan die Ohren abschneiden, machte ihn dadurch unfähig zum Hohen, priesterthum, welches nach dem Gesetzt keinen s. 3. wos. xxi, Bergümmelten zuließ. Als Phasael inne ward, 17—23. daß er zum Tode sollte geführt werden, kain er der Bollziehung des Urtheils zuvor, indem er sich Jag. aut. Jud. den Kopf an einem Stein zerschmetterte.
- 24. Hyrkan ward von den Parthen in Gefangenschaft geführt. Seine fernern Schicksale werden wir vernehmen.

### CXI.

- 1. Antonius verließ endlich Alexandrien, weil er erfuhr, daß sein unrubiges Beib, Fulvia, welche während seiner und Octavians Abwesenheit in Rom geherrschet, sehr unzeitig Arieg mit leptem angefangen hatte. Dieses Weib hatte den Senat und den Orden der Ritter abhängig von sich gemacht; sie ging umgürtet mit dem Schwert, gab die Loosung den Soldaten, setze Italien in Flammen des Bürgerkriegs.
- 2. Die Rückfehr des Antonius erstickte diese Flammen noch dießmal. Antonius und Octavian, den man jest öfter Cäsar nannte, weil Cäsar ihn un Kindesstatt aufgenommen hatte, söhnten sich aus, weil bender Umstände jest der Aussöhnung bedurften. Fulvia starb, wie man meint, vor Gram, weil Antonius ihrem Beginnen Einhalt that und sie seinen Jorn empfinden ließ. Er heirathete darauf Octavia, die Schwester des jungen Cäsars, ein schönes junges Weib, voll Geistes und von reiner Tugend, welche ihn eine Weile von den Fesseln der Kleopatra lösete und Band der Freundschaft zwischen ihm und ihrem Bruder. ward, wie einst Julia es zwischen Pompejus und Cäsar gewesen.
  - 3. Herodes hätte nicht unter günstigers Umständen nach Rom kommen können. Antonius war sein alter Freund; der junge Cäsar war natürlich der Gönner desjenigen, dessen Bater Antipater vom ältern Cäsar so geschäpt worden. Und die so eben zwischen Antonius und dem jungen Cäsar gestistete Freundschaft entbub den Berodes der Berlegenheit, wählen zu müssen, welchem er unhangen, wider welchen er sich erklären sollte?

VIII.

n Ant ian. Cacc. ١.

- 4. Herodes durfte daher erwarten, daß seine itte, sich wider Antigonus zu erklären, und Aribulus, den Bruder seiner geliebten Mariamne, if den Thron zu setzen, in Rom Gehör sinden ürde. Ihm ward aber mehr, als er gehoft hatte. alerius Messala, der tugendhafteste unter den imals lebenden Römern, stellte Herodes dem enate vor, empfahl ihn und klagte den Antimus an, der, ein alter Feind der Römer, sich it durch die ihnen so feindseligen Parthen habe if den Thron erheben lassen.
- 5. Nach ihm trug Antonius darauf an, n Herodes jum Köttige der Juden zu erklären. er Senat vermochte nicht, den Wünschen des itonius und des jungen Cäsars zu widerstehen, d that, was verlangt ward, wiewohl es gegen: Sitte der Römer war, wenn sie Könige einsten, vom königlichen Hause abzugehen, so lange iten, vom königlichen Hause abzugehen, so lange it ein Prinz sand, gegen den sie nichts einzunden hatten. Der von Herodes vorgeschlagne istobulus war in diesem Fall und vereinte in sein Person, als Enkel Hyrkanus II. durch seine Mut-Alexandra, und als Sohn Alexanders, Sohns alexandra in diesen Rechte auf den Thron.
- 6. Nach geschloßner Senatsversammlung ig Herodes, geführt von Antonius und dem igen Eäsar, begleitet von den Consuln, in's pitol, wo der Beschluß des Senats fenerlich dergelegt ward.
- 7. Als Flüchtling war Herodes nach Rom immen und verließ diese Stadt als König, them er nur sieben Tage drinnen gewesen.
- 8. Er schiffte nach Ptolemais. Hier samlte er theils Göldner, theils Juden zu einem
  er, fand auch Benstand an Bentidius, römischem,
  jen die Parthen gesandten, Feldberrn, und an

- Silo, den dieser, in Judaa zu bleiben, bekimmt batte. Benden war Herodes von Antonius cmpfohlen worden.
- So febr herodes auch munschte, gerade auf Masada zu geben, welches von Antigonus belagert mard, und wo er die Seinigen gelaffen hatte, mußte er doch zuvor Joppe einnehmen, um Diese wichtige Stadt nicht von Feinden besett im Rücken zu haben. Als ihm dieß gelungen, entset, te er Masada; und da er nun die Seinigen den Mengsten und den Gefahren einer Belagerung jener Beit entriffen batte, jog er gegen Jerusalem; mard aber durch Mangel an Lebensmitteln, dem er dech Vald abhalf, und, wie scheint, durch übeln Willen des Silo, von dem geglaubt mard, daß ihn Antigonus bestochen hätte, in feiner Unternehmung aufgebalten. Indeffen nahm er mit einem aus Juden und Römern zusammengesetten Heere Jericho ein, welches von den Römern, die große Reichthumer bort fanden, geplündert ward.
- Nach verschiednen Gefechten 10. somobl wiber die Parten des Antigonus, (in deren einem Josephus, Bruder des Herodes, getödtet mard,) als auch wider Räuber in Galilaa, jog Serodes mit Sofius, römischem Statthalter von Sprien, wider Jerusalem, welches nach langer Gegen. wehr erfturmt und jum Theil von den Romers Veraubt mard, nachdem sowohl sie, als die Juden von der Parten des Herodes ein schreckliches Blutbab in tiefer Stadt angerichtet batten. Mit Mübe, durch Fleben, durch erufie Bor. vieler stellungen und durch Geld gelang es taum dem Herodes, den übrigen Theil der Stadt wie den Tempel der Plünderung zu entzieben.
- 11. Antigonus ergab sich dem Sosius, der ibn dem Antonius, welcher damals in Antonius

mar, gebunden überfandte. Diefer wollte ibn für seinen Triumph bewahren; aber Herodes, (der mährend der Zurüftung zu Jerusalems Belagerung die Mariamne, Nichte eben dieses Antigonus, die er mit Leidenschaft liebte, und die der Liebe eines besfern Mannes werth mar, geheirathet jos. ant. jad. \*\*? batte,) erbat und erfaufte sich von Antonius XIV, XV, XVI. schmähliche Hinrichtung dieses letten regierenden jud. I. XV Fürsten vom asmonäischen Sause. Er mard auf XVIII Antonius Befehl an einen Pfahl gebunden, ge. 3. d. 28. 3968, grifelt und dann enthauptet. Dren griechische Plut. in Ant. Schriftsteller bemerken, daß dieg das erfte Ben-Dio Cass. XLIX. spiel solcher Behandlung eines Königes von Seite Strabo apud der Römer gewesen. Joseph.

12. Die Fürsten des asmonäischen Hauses hatten dem jüdischen Staate vorgestanden hundert und drenßig Jahre.

## CXII.

- 1. Die Eroberung der Hauptstadt, die Hinrichtung des Antigonus, der Wille der Römer
  septen nun Herodes auf den Thron; aber seine
  Lage war gefährdet, da er von Hülfsmitteln entblößt, die Gunst der Römer in diesen Zeiten
  gewaltsamer Umwälzungen wandelbar, dazu seil,
  und das Bolt, so er beherrschen sollte, ihm, dem
  Idumäer, ihm, der den Sprößling der Mastabäer
  pom Throne gestürzt und schon viele Beweise der
  ungebundnen Herrschsucht und der Grausamteit
  gegeben hatte, seind war.
- 2. Er sab oder glaubte, zu seben, daß ex nur durch grausame Verfolgung der Häupter seiner Feinde seine geleerte Schapkammer füllen und sein Erben sichern könnte.

- 3. Er erhub verschiedne aus dem Bolfe, so seiner Parten angehangen, zu den obersten Ehren, wüthete aber gegen die, welche dem Antigonns ergeben gewesen, deren er fünf und vierzig gleich benm Antritt der Regierung hinrichten ließ und ihre ganze Habe einzog. Er stellte Hüter an, welche untersuchen mußten, ob etwa Gold oder Silber mit den Leichen der Hingerichteten aus den Thoren getragen würde. Er ließ alle Mitglieder des Sanhedrins tödten ausser Schammai und Pollion, (wie Josephus ihn neunet,) dessen Jünger Schammai gewesen, und den man allgemein für den berühmten Hillel hält, den noch iezt die Rabbinen mit Ehrfurcht nennen, wie auch den Schammai \*).
- 4. Die Ausnahme, welche er für diese benden Männer machte, rührte daher, daß sie allein während der halbjährigen Belagerung nicht mit ihren Genossen einstimmten, wenn diese das Volk zur Gegenwehr entstammten und laut riesen: Des Herrn Tempel! des Herrn Tempel! sondern vielmehr es ermahnten, die Thore dem Herodes

Vom ältern hillel und von Schammai werde id in einer besondern Beplage über die verschiednen haupt schulen der Juden geden. Wenn die Rabbinen einem Jünger ihrer Weisheit Gutes wünschen, so sagen fie: Een mild' und bemuthig, wie hillel, unbiegsam und gewaltig, wie Schammai!

Diesen Hillel, Lehrer des Gamaliel, muß man nicht verwechseln mit einem später lebenden Hillel, der in der letten Hälfte des dritten und im Anfang des vierten Jahrhunderts zu Tiberias, dieser berühmten Schule der Rabbinen, lebte, deren größte Zierde war, und nach ehrwürdigen Zeugnissen vor dem Tode sich zum Christenthum bekannte, und sich tausen ließ.

n öffnen, den, wie sie sagten, ihre Günden als ine Geißel des Allmächtigen verdient hätten, und em sie daher weder widersteben dürften, noch auch, su thun, vermöchten.

- Pakorus, Cohn des Parthenköniges **5.** Irodes, ein Fürst von großen Eigenschaften, war einer Feldschlacht gegen Bentidius, der die Schmach der römischen Waffen an den Parthen ächte, gefallen. Der troftlose alte König hatte arauf den Phraates, älteften, aber äraften feiner och lebenden Söhne, zum Thronfolger ernannt, uch schon ihm die herrschaft übergeben. Dieser, velcher alle seine Bruder, seinen Bater, seinen John ermorden ließ, war gleichwohl milde gegen onrkan, ließ ihm die Bande lösen und erlaubte bm, in Babylon zu leben, wo er nicht nur von en vielen dort wohnenden, sondern von allen tuden, welche zahllos in ienen Morgenländern ebten, als König und als Hoherpriefter verebret pard.
- 6. Man batte meinen follen, daß diese Gbre, eren er in vollkommner Rub' ohne Gorgen und bne Gefahr genießen tounte, seiner Reigung orzüglich habe schmeicheln muffen. Aber wie chwer wird es fast allen, die geherrschet haben, der Rube ju genießen! Sobald er borte, daß Berodes tatt des Antigonus auf dem Thron sen, schnte er nich nach der Rückkehr und achtete nicht auf das Zureden seiner Freunde, wenn fie ibm vorftellen, wie fruchtlos und gefährdet sein Aufenthalt in Jerusalem senn murde, wo er ja weder zum Thron, den Herodes eingenommen, noch hobenpriesterwürde, da Antigonus ihn verstümmeln laffen, gelangen fonnte.
- 7. Hnrtan, dessen zäher Sinn wohl lang ben einem Wunsche verweilte, der aber auch nicht

leicht ohne fremden Juschub zur Ausführung gelangte, würde vielleicht nie zur Abreise, deren Erlaubniß ihm von Phraates gegeben werden mußte, geschritten haben, wenn Herodes nicht mit schmeichelnden Einladungsbriefen in ihn gedrungen hätte. Er verhieß ihm Antheil an der Herrschaft und sandte zugleich einen Bothschafter an Phraates mit Geschensen, um die Erlaubniß der Rücklehr dem Hyrkan zu bewirken.

- S. Mit dieser Erlaubniß und mit Geld von den morgenländischen Juden verseben, kehrte Hurkan zurück nach Jerusalem, wo Herodes ihn ehrenvoll und schmeichelnd empfing, ihm Borfts in Versammlungen und den obersten Plats an der Takel einräumte, ihn Vater nannte und, seden Schein der Nachstellung meidend, den schwachen Greis wie mit Spinnegeweben so umspann, daß er nichts unternehmen, sich keinem, der ihn etwa hätte brauchen wollen, darreichen konnte, und seder Odenzug seines abnehmenden Lebens in der Gewalt des Tyrannen war.
- 9. 11m zu vermeiden, daß das Hohepriestersthum ihm furchtbar werden möchte, berief er dazu einen gewissen Ananel, der Priester einen, deren Bäter in Babylon geblieben, und der sein alter Bekannter war.
- 10. Durch diese Ernennung mochte Herobes wohl auch den morgenländischen Juden schmeicheln wollen, die Hauptabsicht aber war, den Ansprüchen seines Schwagers, des sechzehnjährigen Aristobulus, zuvorzukommen zu einer Zeit, da dessen Jugend ihm so scheinbaren Vorwand dazu gak.
- 11. Die Mutter dieses Jünglings aber, Alexandra, Hyrkaus Tochter, ein ehrgeiziges Weib, vermochte nicht, zu verschmerzen dieses Unrecht, so ihrem Sohne widersuhr, der, als

ikel Hyrkans durch sie und als Enkel Arikolus II. die Rechte zum Thron und zum Hoheniesterthum, (einziger männlicher Sprößling von yden Linien des asmonäischen Hauses, Urenkel s Hyrkanus Jannäus durch seinen Vater und rch seine Mutter,) in sich vereinigte. Sie wandte h an Aleopatra in einem Briefe, den ein Tonieler dieser Königinn überbrachte, und bat sie, n Antonius zu bewirken, daß ihr Sohn das hepriesterthum erhielte.

- 12. Herodes, es sen, daß er von dieser geimen Unterhandlung ctwas erfahren, oder daß. : Bitten seiner Gemahlinn Mariamne, die er mit idenschaft liebte, so viel über ihn vermocht haben, raubte den Ananel des Hohenpriesterthums und rlied es dem Aristobulus, wodurch er ein großes rgerniß geben mußte, da fein Hoherpriester, fern er nicht sich eines Frevels schuldig gemacht, s dem Amte gestoßen werden durfte. Das erste wspiel einer solchen Absetzung finden wir in der rson des Abjathar, der gemeinschaftlich mit iab sich für Adonias gegen Davids Willen-3. Kön. 1, 7. der Salomo erklärt hatte. Onias III. war von 11, 26, 27. itiochus Epiphanes ju Gunften seines Bruders ison, der dem heidnischen Könige große Summen für verheißen, vom Hohenpriesterstuhl gestoken 2. Mast. Iv. Auch Hyrkan II. warde zwenmal, mit walt dieser Würde beraubt durch seinen Bruder iftobulus und durch seinen Neffen Antigonus.
- 13. So zufrieden Alexandra sich auch zeigte, mte Herodes ihr doch nicht, erzeigte ihr zwar iemende Shre, ließ sie aber so genan im Pallaste, bachten, daß sie in der That ihrer Frenheit, aubt war. Sie schüttete wieder ihr Herz aus heimlichen Briefen an Kleopatra, welche ihr Rath gab, mit ihrem Sohne zu ihr nach:

Allerandrien zu flüchten. Alerandra hatte schon alle Anstalten zur Flucht getroffen, als durch Unvorsichtigkeit eines Bedienten Serodes den Anschlag ersuhr. Er setze ihm heimliche Maßregeln entgegen, auf daß er, ohne zu gelingen, doch offenbar würde. Alexandra und ihr Sohn wurden ertappt, als man sie schon in Kisten fortrug. Herodes stellte sich, als ob er diesen dreisten Schritt verziehe, weil er Kleopatra scheute, beschloß aber schon damals den Tod seines jungen Schwagers.

- 14. Die Liebe des Bolfes jum Junglinge, der mit einer Burde, die weit über feine Sabre war, des Hohenpriesteramtes am Laubhüttenfeste pflegte, schärfte den Argwohn des Berodes. Bald nachber bewirthete ihn Alexandra in Fericho, mo er den Aristobulus mit Liebkosungen überbanfte. Bertraulich luftwandelte er mit ihm in den Garten des Pallastes, und da sie schon in dämmernder Stunde wie von ungefähr an einen Teich famen, wo Jünglinge 'ach großer hipe des Tages babeten: ermunterie er ihn, fich zu ihnen zu gesellen. Aristobulus übte sich mit den andern im Schwim. men, als einige, vom Könige bazu angestiftet, ibm nabeten, unter dem Scheine jugendlicher Badebelustigung sich unter einander hinabzogen und wieder emporfamen, dann gleiches Spiel mit ihm trieben, bis fie, da der Abend schon dunkelte, einen gelegnen Augenblick ergriffen, ibn binabjugieben und das haupt ihm nieder zu tauchen, bis er ertrant.
- 15. So starb dieser Jüngling, letter mannlicher Sprosse des asmonäischen Hauses, da er achtzehn Jahre alt war und Ein Jahr Hoherpriester gewesen.
- 16. Als die Nachricht von diesem Tode, dann die Leiche den Fürstinnen gebracht mard,

'coll jammervolle Klage. Herodes klagte mit ien, er weinte über diesen plöplichen Verlurst. is ganze Volk ward in tiefe Trauer gestürzt.

17. Der König ehrte das Andenken des von en so geliebten Jünglings mit großem Aufnde der köstlichsten Würze zur Einsalbung und t königlichem Leichenbegängniß. Alexandra verrg die Kunde des Frevels aus Durst der Rache. Jos. ant. jud.
ianel bestieg wieder den Stuhl Aarons an Ari- xv, 1—111, bulus Statt.

#### CXIII.

- 1. Antonius hatte das ganze Jahr in Bublaft ben der Aleopatra in Alexandrien zugebracht, i er endlich aufbrach, nach Syrien zu gehen d sich dort zu rüsten zu einem neuen Feldzuge der die Parthen, die in einem vorigen große utheile über ihn erhalten hatten.
- 2. Octavia, welche die Untreuen und das jen sie so unwürdige Betragen ihres Gemahls. t einer Sanftmuth ertrug, die einer Christinn re machen würde, beschloß, zu ihm zu kommen, ichte große Geschenke mit sich für ihn und für ne Unterfeldberren, viele Rosse, und zwen Tausendann, welche in anszeichnenden Waffen gerüftet ren. Schon war sie in Athen, als sie Briefe 1 Antonius erhielt, der fie unter dem Bornde seines dringenden Feldzuges wider die Parn zurück nach Rom fehren bieß, indessen er Afien schwelgte mit det Kleopatra, die ihn zur imsendung der Octavia vermocht batte, weil sie e mobl mußte, wie furchtbar eine mgendhafte, ifte und edle Gattinn jedem verbuhlten Weibe , deren Zauberfünste felten lange bestehen im

Kampfe mit einer Tugend, die fich immer gleich Bleibt.

- 3. Octavian, welcher schon zuvor Urfacen der gegenseitigen Ungufriedenbeit von Antonias erhalten und auch ibm gegeben batte, branchte diese seiner Schwester erzeigte Verunglimrfung vorzüglich mit als Vorwand zur Auflösung bes mit Antonius gemachten Bundes; und mit beno mehr Erfola, da die Vernachläßigung der allgemein verebrten Octavia, welche meder an Schonheit noch an Geist der Aleopatra nachqab, dem von diefer in Banden gehaltnen Antonius alle Achtung entrog. Octavia Rebete indesten ibren Bruder beständig an, daß er doch ja nicht ibretwegen mit dem Antonius brechen möchte! Und als dieser ungefähr anderthalb Jahre später ibr einen Scheidebrief sandte, sab man fie weinend mit allen Kindern des Autonius, sowohl denen, die er mit ihr, als die er mit der Fulvia gezeugt batte (ausser dem ältesten Sobne, der ben ibm war), aus seinem Pallafte in den Pallaft ibres Bruders geben, wo fie mit gleich mütterlicher Sorgfalt fich der Erziehung dieser Kinder bevoer Chen ihres ebemaligen Gemables widmete.
- 4. Es war aber vor dieser Scheidung, und kurz nachdem er die Octavia von Athen zurückgesandt hatte, als er mit der Kleopatra in Sprien ut. in Ant. schwelgte.
  - 5. In diesen Gegenden erhielt Aleopatra Briefe von der Alexandra, welche über die Ermordung ihres Sohnes klagte und ihre mächtige Freundinn um Schutz wider Serodes ansiehete. Aleopatra permandte sich mit Eiser für diese Sache, theils wohl, um zu zeigen, was sie über den Mann vermochte, der Königreiche nabm und sie verqab; theils auch, weil sie selbst des jüdischen Landes

gelüstete, und an Vertilgung des Herodes ihm daher gelegen war. Durch sie wider diesen entrüstet, schrieb Antonius an ihn und berief ihn nach Laodicea, wo er, wosern es ihm möglich wäre, sich rechtsertigen sollte.

- 6. Antonius war zu mächtig, als daß herodes sich dieser Einladung hätte entziehen können. Er ging mit Unwillen des verletten Stolzes, zugleich auch mit Besorgnissen um sein. Leben, nachdem er seinen Oheim und Schwager, Joseph, zum Statthalter des Königreichs ernannt, ihm auch sein Haus anbesohlen und heimlich ihn, hatte versprechen lassen, daß er, wosern Antonius ihm das Leben nehmen würde, sogleich die Mariamme tödten sollte, weil ihm der Gedanke unersträglich wäre, daß ein Anderer an ihrer Schönheit sich ergößen sollte.
- 7. Die ihm anbefohlne Pflege des königlichen Hauses gab dem Joseph öftern Anlaß, mit der Mariamne sich zu unterhalten, manchmal auch jugleich mit ihr und ihrer Mutter. Ginft, als er von der Leidenschaft seines Reffen für sie redete, und die Weiber solche lächelnd — wahrscheinlich um mehr zu boren — zu bezweifeln schienen, häufte er, wohlmeinender als flug, die Beweise seiner Behauptung, und es entwischte ihm die Erwähnung des Auftrages, den Herodes ihm wider Mariamnens Leben, falls Antonius ihm das feinige nehmen murde, gegeben batte. Sab er gleich nichts als Uebermaß der Liebe in diesem Auftrage, so fiel doch den Weibern tz grausame Selbstsucht des Mannes auf; Mariamne erschauund Alexandra wird sie nicht berubigt baben.
- 8. Bald nachher verbreiteten herodes Feinde das Gerücht, daß Antonius ihn auf schmachvolle

Weise hinrichten lassen. Die königliche Burg war in der größten Bestürzung, vorzüglich die Fürstinnen. Alexandra bemühte sich, den Joseph zu bereden, mit ihnen Schuß zu suchen unter den Fahnen römischer Scharen, die unter Besehlen des Julius standen und ohne Zweisel dem Herodes wider Aufgährungen des ihm gehässigen Bolses geliehen worden. Auf diese Weise hoffte sie nicht nur gegenwärtige Rettung, sondern, wenn Antonius nach Jerusalem kommen und Mariamne sehen sollte, so würde er, meinte sie, ihnen alles gewähren, was sie nur zu wünschen vermöchten.

- 9. Man thut dieser Mutter, der die Gemüthsart des Antonius gar wohl bekannt war, wohl nicht Unrecht, wenn man in ihrem Vorhaben einen Anschlag wider die Tugend ihrer Tochter bemerkt, einen Anschlag, der wohl nicht minder abscheulich an sich und noch weniger zu entschuldigen war, als der bedingte Auftrag, den Herodes in leidenschaftlicher Wuth dem Joseph wider das Leben seines Weibes gab.
- 10. Indem Alexandra hierüber mit Joseph sprach, erhielten sie Briefe von Herodes, deren Inhalt dem ausgesprengten Gerüchte gerade entgegengesetzt war. Herodes meldete, wie er den Antonius mit den Geschenken, so er ihm überbracht, gesöhnt; wie selbst Aleopatra nichts wider ihn vermocht, und wie jener sie geheißen habe, sich nicht um die Angelegenheiten der Königreiche zu befümmern; wie Aleopatra aus Sigennut ihm; zuwider gewesen, wie aber. Antonius sie befriediget, indem er ihr Cölesprien geschenket habe.
- 11. So bald Herodes heimgekommen mar, unterließen nicht seine Matter und seine Schwester Salome, welche die Gemahlinn des Josephs war,

e von dem Anschlage der Alexandra, in's römische ger zu gehn, zu unterrichtent; ja Salome, welche e Schwägerinn haßte, weil diese manchmal ige Worte über deren niedrige Geburt fallen sen, Salome entblödete sich nicht, sie eines erlaubten Umgangs mit Joseph zu bezüchtigen;, welche selbst die Nichte und die Gattinn des sephs war!

- Mariamne, deren Schwüre, deren Thränen, ten durch Scham und Unschuld erhöhte Schönit ihn überzeugten. Reuevoll bat er um Verbung; Beschämung und Freude folgten der ersüchtigen Wuth, und der Zwist lösete, wie es geschehen pflegt, sich in Thränen und in Liebsungen auf, unter denen der unbefangnen Marine das Wort entsuhr: Aber das war doch nicht in, war nicht eines Liebhabers würdig, daß dun Auftrag gabst, mich, die Schnidlose, zu tödten, sern etwa dir von Antonius etwas Leides widerspren sollte!
- 13. So wie das Wort gesprochen war, g er die Hände von ihr, da er sie umfangen ilt, rasete laut auf, riß sich die Haare aus, rief: n habe er gewissen Beweis von ihrer strasbaren irtraulichkeit mit Joseph, der ihr dieses offenzet hätte!
- 14. Es fehlte nicht viel, daß er nicht in dieser semallung wüthender Eifersucht sie ermordete. Igehört ließ er Joseph tödten und Alegandra, Jos. ant jud. rer alle Schuld benmaß, in Ketten legen. XV, III, 5-9.

### CXIV.

- War gleich Antonins nach Sprien gekommen, um sich dort jum Feldzuge wider die Parthen ju rüsten; so mußte doch Kleopatra, den bethörten Krieger als ein Werkzeug ihres Ehrgeizes ihrer eben so unersättlichen Sabsucht in und brauchen, indem sie ihn zu ihrem Vortheile die Fürsten umber bekriegen ließ. Auf ihre Angabe mard Lusanias, Fürst von Chalcis, als wolle er die Parthen in's Land führen, auf seinen Befehl getödtet. Sie verlangte von ihm den Tod des Herodes und des Malchus, um Judäa und das peträische Arabien für sich zu erhalten. Gleich wohl hatte er ihr schon gang Cölesvrien, Phonizien (ausser den Städten Tyrus und Sidon, auf deren Besit sie sehr gedrungen batte), Anrene, Epprus und einen Theil von Kreta geschenkt.
- 2. Antonius willigte zwar nicht in den Untergang jener benden Könige, nahm aber doch jedem etwas von seinem Lande, um es ihr zu geben; dem Malchus denjenigen Theil seines Arabiens, der an Aegnpten gränzte, dem Herodes das seines Balsams und seiner Palmen wegen wichtige Gebieth von Jericho, welches dieser wieder von ihr pachtete.
- 3. Sie begleitete den Antonius bis an den Euphrat und besuchte dann auf ihrem Rückwege-Berodes, den in Leidenschaft für sie zu entstammen, sie alle Künste ihrer Bublschaft spielte. Es gelang ihr aber so wenig, daß er mit seinen Freunden-Rath hielt, ob er sie nicht tödten sollte? Wahrscheinlich gerieth er nicht sowohl aus Abscheu und Groll gegen sie auf diesen Gedanken, sondern weil es ihm gleich gefährlich schien, ihre Reize zu perschmähen, da er ihre Rachsucht, oder ihr zu

Bio Cass. U.IX. vergl. Mit Joseph.

Ufahren, da er die Leidenschaft des Antonius r fie fannte. Er fürchtete mehr ihren Ginfluß f diesen, so lange sie lebte, als die Wirtung, :Iche felbst ihre Ermordung auf einen so leichtnigen Menschen wurde gemacht baben.

- 4. Doch riethen ihm seine Freunde dringend id mit Erfolg, sich nicht an ihr zu vergreifen. ! sohnte sie mit Geschenken und begleitete sie 3 an Aegyptens Grange. Da er aber mohl mußte, e wenig er ihr tranen dürfte, befestigte er uptsächlich ihretwegen das ftarke Bergschloß jud. vii, viii, asada.
- 5. Antonius, der so g.ofe Erwartungen n diesem Feldzuge wider die Parthen erreget tte, mußte fich daran genügen laffen, Armenien erobern. Er nahm den König Artabajes, gegen n er allerdings von der Zeit des vorigen Feldges her gegründete Beschwerden hatte, auf ulose Art gefangen und legte ibn in filberne itten. Die Armenier fetten zwar bessen Sohn tagias auf den Thron; aber Antonius besiegte 1, er floh zu den Parthen, die Römer eroberten 6 Land.
- 6. Nun eilte er nach Alegandrien zur Kleotra und hielt zu großem Mergerniß der Römer dieser fremden Königsstadt einen Triumph, dem Armeniens König mit dessen Gemahlinn d Kindern aufgeführet ward. Siegprangend Wagen huldigte er gleichwohl ber ägnptischen iniginn, indem er ibr, die auf erhöhter Bubne Dio Case. i, den in Gold gefesselten König übergab.

in Ant.

- 7. Bald nachher gab er dem Volke von exandrien ein glänzendes Fest und versammelte ches bann im Gymnafium.
- 8. Hier saßen Antonius und Kleopatra auf ibenen Thronen, und er hielt eine Rede, in

• 14.

welcher er fie für die Königinn der Könige, ihren von Julius Casar erzeugten (oder dafür ausgegebnen) Sohn Cafarion für den König der Könige und ihn in Gemeinschaft mit feiner Mutter gum Könige von Aegnpten und von Enprus erflärte. Seine mit ihr erzeugten zween Göhne, Alexander und Ptolemäus, vergaß er nicht, noch auch die Junge Kleopatra, Zwillingsschwester des Alexander. Dieser, den er mit der Tochter des medischen Königs verlobt batte, erhielt für feinen Antheil Medien und Parthien sammt allen Armenien, Ländern zwischen dem Euphrat und dem Indus, wenn fie murden erobert fenn. Der Tochter Kleepatra gab er Libnen und Anrene; dem Ptolemans Phönizien, Snrien, Cilicien, und alle Länder Redem von vom Euphrat bis zum Hellespont. ihnen ertheilte er die Benennung eines Königes der Könige: selbst aber nabm er den Namen Duris an und nannte die Aleopatra Jus; auch ging sie von diesem Tage an immer, wie dies Bottinn, gekleidet und nannte nich die jüugere This.

9. Er meinte, dem Octavian sehr zu schaden, welcher angenommener Sohn des Julius Cäsar war, wenn er Cäsarion, der für dessen leiblichen Sohn angesehen ward, für dessen ächtgebornen Sohn erklärte; machte aber nur sich selbit so verhast als lächerlich ben den Romern, wenn er theils römische Provinzen, theils unabhängige Neiche verschenkte, und gab dem jungen Cäsar, dessen Ansprüche er auf den Cäsarion übertragen wollte, anjezt, da der Arieg mit ihm dem Ausbruche schon so nahe war, desso mehr scheinbaren Borwand, wider ihn auszuziehen, und wichtige Vortheile über sich selbst, welche der klugere Nebentuller zum Untergange dieser Konige der Königt.

aufgeblasnen Ofiris und seiner jüngern wohl zu branchen mußte \*).

#### CXV.

1. Octavian, welcher schon lange sich wider tins gerüstet hatte, veranlaßte nun, daß nicht n, sondern der Rleopatra der Krieg vom te Roms erkläret ward. Dadurch schoute im Scheine seinen Nebenbuhler, den er zudesto verhaßter machte, wenn er, wie mit sheit vorauszusehen war, mit der ägnptischen zinn wider sein Vaterland friegen würde.

2. Darauf ließ er sowohl das Heer als die e sich ben Brundusium versammeln. Antokam ihm entgegen bis Corcura (Korfu); da die Jahrszeit schon stürmisch war, bezogen Heere die Winterlager, und die Schisse

in Sicherheit in Häfen.

Dio Cass. L.

3. Herodes hielt ein Heer in Bereitschaft, Untonius benzustehen; dieser aber lehnte dessen : ab, weil er deren nicht bedürftig, (wie er in der That an Heersmacht wie an Flotte jungen Cäsar sehr überlegen war,) gab ihm den Auftrag, Malchus anzugreisen, weil :, nachdem er die ihm von Antonius abge-

Untonius gab vor, von herkules abzustammen. Er war in der Jugend sehr schön und hörte sich gern den jungen Baechus nennen. Noch als er mit seiner neuver Plut. in Ant. mählten Octavia einen Winter in Athen zubrachte, begrüßte ihn das Volk mit dem Namen Vacchus und trug ihm die She mit der Schußgöttinn Athens Minnerva, an. Er willigte freudig ein, ließ sich aber als Mitgist der Göttinn von den Atheniensern tausend Kalente auszahlen.

nommene und der Aleopatra geschenkte Landschaft gegen jährlichen Schoß von ihr gepachtet hatte, jezt, da Antonius entsernt war, den Schoß nicht bezahlte, für den Herodes gebürgt hatte.

4. Die Absichten der Alcohatra gingen weiter, als Antonius vermuthete, der auch dießmal in seiner Bethörung ein dienstbares Werkzeug dieses schlauen Weibes war, welche dem Besitz von Judäa und von Arabien im Herzen nicht entsagte.

herodes erhielt einen großen Sieg über die Araber und hatte schon den zwenten fast et-'fochten, als Athenion, Feldberr der Kleopatra, ben sie unter dem Vorwande, jenem benjustehen. mit einem Heere gesandt hatte, auf einmal die vom Kampfe schon ermudeten Juden mit frischen Rräften ansiel, nachdem er den Ausgang der Schlacht erwartet batte, um unthätig zu bleiben, wenn die Araber siegten; wofern aber der Sieg fich auf Seite der Juden neigen sollte, diese anzufallen. Die Araber schöpften neuen Muth, griffen an mit angestrengter Kraft, tödteten, mit den Alegnptiern vereint, fast das ganze heer der Juden. Wenige von diesen entrannen in's Lager, welches bald eingenommen mard. Herodes rettete fich mit Mübe, konnte mit fleinem Saufen eine Zeit lang das offne Feld nicht behaupten und mußte fic daran genügen laffen, durch Streifzüge dem Feinde Abbruch zu thun, wo er konnte.

6. Zu dieser Zeit ward Judäa von einem schrecklichern Erdbeben heimgesucht, als es je ersahren hatte. Gegen zehn Tausend Menschen wurden unter einstürzenden Häusern begraben. Das Heer litt nicht, weil es unter fregem Himmel wat

7. Herodes, durch das Webe des Landes dazu bewogen, ordnete Gefandte an die Alaber wegen des Friedens zu unterhandeln. Diese aber tehuben fich des durch's Gerücht noch sehr vergröferten Unglücks der Feinde und ermordeten die Abgesandten.

Im Heere der Juden herrschte dumpfe Muthlofigfeit; aber Herodes ermunterte fie. nachher erhielt er einen glänzenden Sieg über die Araber, nahm deren um Friede bittenden Gesandten nicht an, erfocht einen zwenten, noch herrlichern Sieg und gewährte den Arabern jezt einen Frieden, deffen Bedingungen er vorschrieb, Bedingungen, durch welche sie, wie scheint, auf gewisse Jos. ant jud. Weise von ihm abhängig wurden \*).

XV, V.

# CXVI.

- So hatte sich Herodes durch Muth und Berftand aus großer, naber Gefahr gezogen; aber zu eben diefer Zeit mog die Borschung die Schicksale der benden Römer in umwölften Wagschalen ab, deren einer die Herrschaft über den romischen Welttheil erhalten follte. Heusserst wichzig mar auch für Berodes der Rampf dieser Mebenbubler, da er nicht vermeiden fonnen, fich wider ben einen, weil für den andern, zu erflären.
- 2. Wer nach scheinbaren Angaben Bülfsmittel bender den Ausgang zuvor berechnet batte, der würde nicht gezweifelt baben, Antonius den Sieg erhalten murde. Größer mar die Zahl seiner Legionen, weit größer die Zahl seiner fremden Hülfsvölker, größer auch die Zahl seiner Schiffe. Er selbst mar einer der größten Weldherren seiner Zeit, der mit tiefer Kriegsfunde

ώςε και προςατης ιπο τε έθνες αίρεθηναι. " Go bağ er vom Bolte jum Borfteber gewählt ward," de bello jud. I. fagt Josephus. XIX, 6.

schnellen Blick des Geistes verband, unerschrecken Muth nicht nur hatte, sondern auch dem Soldaten mitzutheilen wußte, der freudig die Gesahr mit dem Antonius theilte, dem er vertraute, weil dieser auch ihm, und weil er, üppig, wie er war, dennoch jede Beschwerde zu ertragen wußte und die Früchte des Siegs frengebig spendete. Tressliche Untersellherren ordneten sich unter seinen Besehl.

- 3. Detavian, den man öster Casar nannte, war weder an Feldberrntunde dem Antonius vergleichbar noch an Löwenmuth, doch in benden achtungswerth, und er hatte in hohem Grade das Talent, nicht noch zu scheinen, als er war. Dass war er unbesiegbar jeder Leidenschaft, auser dem Sprzeiz, und diesen wußte er desto besser zu verbergen, je tieser er in seinem Herzen eingewurzelt war, da hingegen ruhmrediger Leichtsun zu oft den unbewachten Lippen des Antonius entsuhr.
- 4. Doch hätten die Vortheile des jungen Eäsars größere des Antonius nicht aufgewogen, wäre dieser nicht ein Stlave seiner Leidenschaft für Aleopatra gewesen. Taub gegen alle Vorstellungen seiner Freunde, sandte er jene nicht nach Alegypten, und ihr zu gefallen entsagte er dem großen Uebergewicht, so er zu Lande hatte, um zur See den entscheidenden Rampf zu wagen, wo er wegen Mangels an erfahrnen Seeleuten den größten Theil seiner Schisse unbemannt lassen mußte, viele verbrannte. Die besten seiner Feldherren hatten ihn verlassen, weil Alcopatras Stolz sie beleidigte, und weil sie saben, wie die Leidenschaft für dieses Weib ihn, wie der Reiter das Roß, lentte, autrieb, bemmte.
- 5. Die entscheidende Seeschlacht ward geliefert an Aftium, afarnanischem Vorgebirge des ambracischen Meerbusens, in Spirus. Fris

tscheidend ward sie durch Kleopatras plößliche ucht mit sechzig Schiffen. Antonius sab sie eben, eilte in einer Galeere ihr nach, ward aufmemmen in ihr Schiff, wo er, sie nicht sebend ducht nicht geseh'n von ihr, dren Tage saß im Borribeil des Schiffs und mit ihr in Tänarus iner Stadt am Vorgebirge gleiches Namens in Ionien) an's Land stieg.

6. Seine Flotte batte noch lange mit großem uthe gefochten; aber der Wind war ihr widrig, ber sie endlich größtentheils von Octavian ge-

mmen ward.

- 7. Wenige von den Streitern des Antonius tten dessen Flucht bemerkt. Sie schien unglaub, i, als sie erzählt ward, da er am Lande neunzehn gionen und zwölf Tausend Reiter in der Nähe tte. Alle diese sehnten sich jezt nach ihm. Sieben ige verschmähten sie einladende Anträge des ngen Cäsars; als aber Canidius, ihr Anführer, elchem Antonius Besehl gesandt hatte, sie ihm unsühren, treulos sie verließ, da ergaben sie sich m Sieger.
- 8. Von Tänarus segelte Kleopatra nach lexandrien und suhr in den Hafen mit gekränzm Schiff, durch falschen Schein des Sieges das olk, dem sie verhaßt war, täuschend. Antonius gelte nach Libnen, wo er ein Heer gehabt, so ver sich für Cäsar erklärt hatte. Er begab sich Dio Cass. L. u. 1811 nach Alexandrien.

  Plut. in Aut.

9. Während er sich dort aufhielt, schrieb erodes an ihn und gab ihm den Rath, Kleopatra i tödten, mit dem Versprechen, falls er es thäte, m aus allen Kräften wider Casar Octavian inzustehen.

10. Da nun Antonius diesem Rath nicht lgte, sab Herodes ihn als unwiederbringlich

verloren an, sann daranf, sich mit dessen Sieger auszusöhnen, und beschloß, sich ihm geradezu in

Die Sande ju geben.

- 11. Es schien ihm aber bedenklich, in dieset gefährdeten Lage aus dem Lande gu geben alten hnrfan in Jernsalem zu laffen. kannte die Thätigkeit der Alexandra, deren Baf, beren Gewalt über den schwachen Greis, in defien Person das Volk noch immer den letten Asmonaer fah, in dem der junge Cafar den geweinen Bunddesgenoffen Roms anerkennen konnte. Unter dem Wormande einer von Horfan auf Alexandras Antrieb mit Malchus gepflognen Unterhandlung, fraft welcher das ganze königliche Haus beimlich nach Petra flüchten sollte, theils um fich der Grausamkeit des Herodes zu entziehen, theils um, falls Cafar Octavian ibn fturgen murde, Gnade von diesem zu erhalten; unter diesem Vorwande ließ er den Greis, der über achtzig Jahre alt mar, binrichten. Diese Ursache gab herodes selber an in seinen zurückgelagnen, ju Josephus Zeit vorbandnen, Denkschriften; die Richtigkeit der Angabe wird aber von diesem Geschichtschreiber bezweifelt.
- 12. Es mar dem herodes aber nicht genug, den hnrfan aus dem Wege geräumt zu haben, er griff anch vor seiner Reise noch zu andern Dagregeln; theils zur Sicherheit der Seinigen, theils um sich selbst gegen sie zu sichern. Seinem Bruder Pheroras vertraute er die Regierung an; seine Mutter Enprus, seine Schwester Salome alle seine Kinder ließ er in Masada, dem Bruder anbefehlend, fich der öffentlichen Angelegenbeiten wohl anzunehmen, wofern ihm etwas Leides wider. Mariamnen fahren sollte. und beren Mutter Alexandra ließ er bewahren im Bergschloß Aleunter Anfficht feines Schapmeister gandrinm

Joseph und eines Jiuräers Soemus, denen er befahl, im Fall er umkommen würde, sogleich bende Weiber zu tödten, seinem Bruder Pheroras aber fräftigen Benstand zu leisten zu Behauptung der Herrschaft für diesen und für die königlichen Kinder.

- 13. Nachdem er diese Makregeln getroffen hatte, machte er sich auf, dem Casar Octavian, als dieser nach Aegnpten zog, zu begegnen.
- 14. Dieser jüngere Sasar, welcher nicht, wie der größere, dessen Namen er trug, kam, sab und siegte, sondern dessen griechischer Lieblings-spruch: onevas Boadews (eile mit Weise) war, suet in Aus. hatte nicht geeilt, den Antonins zu verfolgen, so wie jener dem Bompejus nachgeeilet war. Dock waren auch die Umstände verschieden; theils weis Octavian Unruben in Italien zu dämpsen hatte, theils weil Antonins sich selbst, das beißt, rasender Leidenschaft überlassen, ihm in Negnpten so gut wie geliesert, gleich dem Makvieh auf der Weide, war. Erst im Jahre nach der Schlacht ben Actium machte er sich wider ibn auf.
- 15. Herodes reiste ihm entgegen und trafihn in Rhodus; ein Entschluß, welcher kühn und wohl überlegt war. Und er benahm sich gegen den mächtigen Römer mit einer Bescheidenheit und mit einer Würde, welchen man seine Bewundtrung nicht versagen kann:
- binde ab, erschien aber im übrigen, wie sein Standes mit sich brachte, nicht wie einer, der flebet, Gnade sucht, um Verzeihung bittet. Er sagte Ensarn gerade heraus, daß er in engstem Bande der Freundschaft mit Antonius verbunden gewesen und nach allen Kräften gestrebt bätte, ihm behülflich zur Erlangung der höchsten Gemalt zu werden.

Beschäftiget mit dem arabischen Kriege, habe er zwar in Person nicht Antheil an deffen Feldmy nehmen sonnen, ibm aber Geld und Gerreit gesandt. Nech nach Actiums Schlacht habe er ibm den Rath gegeben. die Alcepatra zu tedten, und nuter dieser Sedingung ibm zu Fortsexug des Krieges seine Schängung ibm zu Fortsexug des Krieges seine Schänge, seine Beiten, sein Deer, nich selbst angehotben. Der Bethörte beite seinen Rath verwersen, mit diesem sen auch er gesallen, babe daber das Diadem abgelegt. In der bir bin ich gesommen, so beschlof er, ein der Erwartung. du werdest nicht sowohl bedensen, weisen, als welch ein Frennt ich geweien.

17. Cafar Octavian ward gerührt von der Fremütbigfeit des fremden Königes, wand ihn das Siadem um's Saupt. bet ibn, sein Frenzd pleren, wie er des Antennus Freund gewesen, entließ ihn mit Executus beber Ebre, bestätigt auch desen Königtum, und diese Repätiqust ward nachber durch einen Schluß des Senati bestätiget.

# CZ7II.

1. Anterini und Ciruncia batten mehl als cumul Gränder an Orazona geöckicht; jent facher pept und für das Leten und versändiche Frenhell Siese, ihren Kindern den Best des Königreichs zu sichern. Cäsar Octavian, dem Antonius offenbar unversöhnlich, beantwortete dessen Anträge nicht; der Kleopatra gab er schwankende Hoffnungen, wofern sie Antonius verbannen oder tödten würde.

- weislung zu bringen, da er wußte, daß sie nah' an dem Tempel der Iss prächtige Begräbnisse erbauen und alle ihre Kostbarkeiten nehst scuer-sangenden Dingen hintragen lassen. Er mochte wohl nicht so sehr den Verlust dieser Schäpe und Kleinode befürchten, als daß sie selbst, die er als schönste Zierde seinem Triumph aussparen wollte, sich mit jenen verbrennen oder nach Anzündung derselben sich einen Dolch in's Serz stoßen möchte. Darum suchte er, sie durch täuschende Vothschaften zu beruhigen, indessen, er in großen Tagreisen heranzog.
- 3. Sie von ibrer Seite hoffte, ihn durch die Reize ihrer Schönbeit zu fesseln, mehr nochtench den Zauber ihres Weistes, wie sie den grosen Julius, wie sie Antonius gefesselt hatte.
- 4. Pelusium öffnete Casar Octavian die Thore, man meint auf ibr heimliches Geheiß, wiewohl sie, den Befehlshaber der Besatung? beschuldigend, dessen Frau und Kinder dem Anto-nius überliefern, ließ.
- 5. Schon vor Afegandrien tagerte sich Sästeran der Rennbahn. Antonius machte-einen Aussfall und erhielt einen Vortheil, dessen der leichtgesmandte Sinn des Mannes sich erhub.
- 6. An folgendem Tage forderte er seinen: Rebenbubler zum Zwenkampf. Dieser ließ ihmmantworten: "Dem Autonius steh'n viele Begg: "zum Tode offen."

- 7. Früh am nächstfolgenden Morgen ordnete Untonins sein Heer auf Höhen vor der Stadt und sah seine Galeeren auslaufen gegen Cäsars Flotte, diese grüßend und von ihr begrüßt, sich mit ihr vereinigen und den Lauf seindlich gegen die Stadt nehmen. Seine Reiteren folgte dem Ben, spiel der Flotte, sein Fußvolk ward besiegt und ereilte ungeordnet in Flucht die Stadt.
- 8. Er aramohnte Verrath von Seite der Rleopatra, welche, seinem Zorn zu entrinnen, sich in einer hohen Gruft am Tempel der Iss einsschloß und ihm Bothschaft bringen ließ, daß sie todt wäre. Wan meint, sie habe ihn zum Selbst mord reizen wollen. \*)
- 9. Er eilte bin zu den Begräbnissen und stürzte sich in sein Schwert. Aleopatra börte ibn schrenen und auf dem Fußboden zappeln. Sie sandte hin, öffnete gleichwohl nicht des Grabmabls Thür', sondern zog mit ihren Weibern ihn mit Seilen durch ein Fenster zu sich binauf. Sie gab alle äussern Zeichen der Verzweislung und der Liebe. Er starb, indem er ihr rieth, sich vor allen Anbängern des Octavian dem Proculejus anzuvertrauen, nud indem er sie noch ermahnte, ihn slücklich zu preisen, daß er der berühmteste und

t, in Ant.

Pas ist besto mahrscheinlicher, da bende mit verschiebnen Genossen ihrer Ueppigkeit einen Orden gestistet hatten, dessen Mitglieder sich erst Amimetobiol, (die ein unnachahmbares Leben sühren,) in dieser unglucklichen Zeit aber Synapothanumenoi, (die zugleich kerben wollen,) genannt hatten. Unch als sie diesen Romen führten, setzen sie ihre vorige Lebensart sort im Taumel des Schwelgens, im Genuß jeder Sindlicheit, den sie durch rasenden Auswand und immer sich erneuernde Mannigsaltigkeit schublicher Ersindungen zu würzen suchten.

ichtigste der Menschen gewesen, und er, ein ömer, nur von einem Römer überwunden irden.

- 10. Welch ein Trost an der Schwesse des bens, am Rand' einer Ewigkeit, die sich m so öffnete.
- 11. Klespatra und Octavian fuhren fort, sich genseitig zu täuschen. Sie gerieth in seine Sände rch Gewalt und List, entzog sich aber durch List ner Gewalt, indem sie, ihres Dolches beraubt, sarf bewacht, sich eine Natter, so sie sich in einem prbe mit Feigen bringen lassen, an den Arm zee.
- 12. Sie war neun und drenßig Jahre alt, 8 sie starb. Aegnpten ward eine römische Provinz, d Eäser Octavian Herr des römischen Welt-Plut. in Anc. tils.

# CXVIII.

- 1. Wenn Macht und Herrlichkeit glücklich zehen könnten, so hätte Herodes um so glücklicher h fühlen müssen, als er auf nicht gewöhnliche ieise zu dieser Macht und Herrlichkeit gelanget id daben war erhalten worden.
- 2. Er, ein Joumäer, war gesetzt worden if Davids Thron, ernannt zum Könige, als er süchtling war, im Königreiche bestätiget worden m Feinde seines mächtigen Freundes, dem er Krone verdanket hatte, und bestätiget, als er ungewissen Erwartungen ihm genahet war, seinem Leben fast verzweiselnd wie an seinem bron.
- 3. Cäsar Octavianus war sein Freund; dies greund war Herr des römischen Meichs, hatte

keinen Nebenbubler, wie an ihm Antonius gebabt hatte, fand nicht in Fesseln einer Alcovatra, deten Saß dem Herodes so furchtbar gemesen. Nach dem Falle des Antonius stand Antipaters Sobn sichrer als je, und es schien, daß er anjezt die reifen Früchte des Baumes mit Aub' einsammeln fonnte, den sein schlauer Nater so sorgsam gepflanzet und gebeget, den er selbst mit den Ibranen so vieler Taufende, mit dem Blute vieler Taufende, auch dem edeln Blute der letten Maffabäer getränket batte.

3CXLVIII,22.

- "Die Gottlosen, spricht der herr, baben n. Lyn, 21. "feinen Frieden!" Und wo hätte der Mann Rube gefunden, an dessen Leber mehr als Gin Gener nagte? Gehaßt von dem Bolke, bas in ihm nur Geschöpf der beidnischen Römer- und upm Morde der Fürsten, der Priefter und Melteften des Bolfes, vom Morde des Bolfes felbst bestecten Snrannen sab, suchte er, durch Graufamkeit den Thron ju befestigen, den der durch diese Grap. samfeit hervorgebrachte Boltsbaß so gern gefürst batte. In der Stille seines Pallastes fand er feinen Erost; seine keusche, tugendhafte Gemahlinn sab in ihm den Mörder ihres Bruders und ihres Grofvaters, der auch ihr schon einmal auf den Fall, daß er umfommen murde, das Todesurtheil gesprochen, und der nachher einen so entehrenden als unverdienten Berdacht auf fie geworfen batte.
  - Wenn ein Mensch auf einen gewisen Grad verderbt ift; wenn er in beharrlichen Gunden lebt und in solchen, die er nicht unterlasen mill: wenn er einen Stand, ober einen Beft, oder eine Würde behaupten will, die er nur durch Ungerechtigfeit - es sen burch Gemalt ober durch Lift — behaupten fann, daber veranlage mitd, Frevel auf Frevel zu baufen und ber Bestimmung, die Gott dem Menschen gab, entgegen ju arbeiten:

ier Bestimmung, die in Streben nach Eugend tebt, in Uebung der Tugend, der Tugend um ttes willen; in Annäherung ju Gott, nach Dessen lde wir geschaffen wurden; in Glauben an 1 Unsichtbaren, " in Dem wir leben, weben und ud"; in Hoffnung auf Den, Der uns durch XVII, 24. iternde Leiden dieser flüchtigen Tage zur ewigen relichkeit führen will.; in Liebe zu. Dem, Der 3. zuerst geliebet, bat, und Der der Urquell der 1.306. IV, 19. be und die Urschöne Gelber ift; wenn, sage. ein Mensch so verderbt ift, daß er auf dem ige, der von Gott abführt, mit bofem Vorsage arret und, seinen Lüsten nacheilend, den Lauf Berderbens wissentlich läuft, daber seiner stimmung gerade entgegon arbeitet: so entstebt ibm eine fürchterliche Zerrüttung, so lösen

ichsam die Elemente seiner Natur, Streben b Glud und nach Rube, sich in Fäulniß auf; Luste gabren, alles trübt sich in ibm, keine pfindung bleibt rein, die Liebe wird unlautre t oder Wuth der Eifersucht; wenn ein Serodie Mariampe liebt, so liebt er in ihr, wie Kalk in der Taube, seinen Raub; schuldloser in doch noch er, als jeder, der, unlautre Lüste befriedigen, der Seele des Gegenstandes dieser te nachstellt und ihr Teufel zu werden fich ıübt!

6. So scheinbar auch der Vorwand sichern-Bewahrung mar, unter welchem herodes bie riamne und deren Mutter Alexandra in dem egschloß Alexandrion bewachen ließ; konnten boch nicht wohl zweifeln, daß er dem Soemus gleicher Bedingung gleichen Befehl, als einigen Jahren dem Joseph, gegeben hatte. mus ließ fich zwar eine Weile durch das an Joseph thue Benspiel abschreden, sein Gebeimnis ju

Plv. Befc:

verrathen; doch aber gelang es den benden Beibern, es ibm, mabrscheinlich in einem Augenblicke, da Herotes Angelegenheiten sehr gefährdet schienen, au entlocken.

- 7. Die Borkellung sich immer ernenender Rachstellungen von Seite des Gemabls, der so bestige Liebe für sie vorgab, wirkte tief in Herzen der Mariamne und gesellte sich zum Gedaufen an die Ihrigen, so er seinem Straeiz aufgeopsert hatte. Ihr Sinn erbitterte sich bis zum hasse gegen ibn; und als er, froh von Rhodus beimgetommen, ihr den glücklichen Erfolg seiner Zusammenkunst mit Cäsar Octavian erzählte, de hörte sie ihn an mit Kälte, seinen Liebkosungen septe sie Stillschweigen entgegen und Seufzer.
- 8. Herodes sab, daß Mariamne ihn nicht liebte, und gerieth oft in Buth, beschloß oft schon, sich zu rächen; aber ihr Anblick entwassnete ihn, auch wenn sie zürnte, er schwankte zwischen leiden schaftlichem Haß und leidenschaftlicher Liebe.
- Epprus und Salome erwarteten nicht als müßige Zuschauer den Ausgang dieses Rampfes. Sie flüfterten ibm zu mit Bosbeit und mit Lift. Er fürchtete, fie zu boren; aber die brennende Rengier argwöhnender Eifersucht lieb ihnen dennoch fein Ohr, und wenn er gleich, ihren Groll fennend, nach ihren Angaben rasch zu verfahren sich noch in Acht nahm., so wirkte doch der Gift, den ihre Reden in das Herz ihm träufelten, und wirfte desto tiefer, da auch Mariamne je mehr und mehr und wohl auch gegen ibn schnöbe erbittert ward mehrmal in unbewachter Laut sie wie gegen seine Mutter und Schwester schnöde gewesen, wodurch sie deren haß so erreget, und womit fe ibn genähret batte.

- 10. Diese giftigen Weiber hätten wohl jest ion ibren Zweck erreicht, wenn nicht Nachrichten n Casars Siege, vom Tode des Antonius und r Aleopatra und von Aegupten, daß es eine mische Proving geworden, den Herodes zu einer tise in dies Land veranlagt hätten, wo Casar ctavian ibm nicht nur große Ehre, sondern auch eundschaft erwies. Er verehrte ihm vierbundert Mier, so der Kleopatra zur Leibwache gedient tten; dann aber machte er ibm wichtigere Beiente, indem er ibm nicht nur das Gebieth von richo wieder gab, so Antonius zu Gnuffen r Rleopatra ibm genommen batte, sondern auch idara, hippon und Samaria ihm im Inlande iraumte, an dem Gestad' aber Gaza, Anthedon, ppe und den Thurm Stratons.
- 11. Herodes begleitete Casarn bis gen Anschia und kam dann wie das vorigemal nach änzendem Erfolge beim, fand aber auch wieder arub' und Gram, Argwohn und Verunglimpfung der königlichen Burg, und die schöne Mariamne m mehr abhold als je.
- 12. Einst, als er sie zu sich rufen ließ, mit idenschaft sie liebkosete, sie sich sein erwehrte id ihm die Ermordung ihres Bruders und Großters vorwarf; da ward er ergrimmter gegen sie, s er noch je gewesen war. Diese Stimmung tging nicht der Salome; sie stiftete den Mundent an, die Königinn, als habe sie herodes und Gift reichen lassen, anzuklagen. Dadurch urd herodes veranlaßt, einen Bedienten der ariamne peinlichzu befragen, und dieser, welcher des von dem aussagte, was zene Anklage begrünte, äusserte sich in den Schmerzen der Folter er die Ursache der Abneigung Mariamnens von krodes, so er Worten zuschrieb, die Soemus

ihr sollte gesagt haben. \*) Sogleich rief heretes ans, Soemus würde nie seinen Auftrag verrathen haben, wenn er nicht unerlaubten Umgang mit der Könizinn unterhalten hätte. In der erfien Hiße ließ den Soemus ergreisen und tödten.

13. Darauf ordnete er ein Gericht, welches aus seinen Höftingen bestand. Er selbst klagte Mariamnen an, als habe sie ihm Gift wollen reichen kassen, und klagte sie mit einer solchen Heftigkeit an, daß die seigen Richter, dem Willen det Königes sich fügend, sie zum Tode verurtheilten.

14. Herodes schwankte darauf in dem Entschluß, ob er dieses Urtheil an ihr sollte vollziehen, oder ob er sie in eine feste Burg sollte einschließen lassen? Salome aber bestimmte ihn zur Bollziedung des Urtheils durch gräusserte Besorgnis, das Volk möchte sich der Mariamne mit Gewalt unnehmen, wosern er sie leben ließe.

15. Mariamne ward zum Tode geführt. Als sie dem Pallasie der Alexandra vorbenging, da sprang diese vor den Augen Aller, so das tranrige Ereignis berbengeführt hatte, aus dem Thor beraus, ergoß sich in lästernden Worten wider ihre schuldlose Tochter, sie der Schuld und des Undants gegen ihren Gemahl bezüchtigend. Ja sie trieb die schamlose und widernatürliche Verstellung so west, daß sie mit ihren Händen in die Locken der Mariamne griff.

16. Das edle Weib trug auch diese Schmädung, ohne Einen Laut von sich zu geben; nur zeigten ihre Mienen Scham und Rührung über

Das Gefet Moses weiß von keiner peinlichen Frage, bem unsichersten und ungerechteften Mittel, jur Babr beit zu gelangen. Tyrannen mögen aber ber Föller nicht entbebren.

- Betragen ibrer Mutter, welche, sich selbst das ben zu stisten, dem Mörder ibrer Tochter schmeistle, eine solche Tochter in diesem Augenblick rlästerte!
- 17. Mariamne ging standhaft und unent- Jos. aut. jud. rbt ihrem Tod' entgegen. XY,VII,1—6.

# CXIX.

- 4. Hatten die Täuschungen entstammter fersucht den unseligen König so geblendet, daß die tugendhafte Mariamne schuldig geglaubt; schwanden diese Phantome dabin, sobald sie de war; aber Neu' und Verzweistung verfolgten ansest und sesten ihn oft in eine Art von abnsinn. Er rief manchmal saut Mariamnen Ammen, dann weinte er, suchte dann Labsal Taumel des Mahls, ben den Bechern, und nd es nicht; er entsagte den Geschäften; sa er sahl seinen Dienern manchmal, Mariamnen it Namen zu rufen, gleich als vermöchte sie, zu ren.
- 2. Als er in diesem jammervollen Zustande ir, mard Judaa beimgesucht mit einer pestigen Seuche, von welcher eine Menge Volks, ch vorzüglich viele seiner vornehmsten Aubänger dingeraft wurden, daher man sie für ein Gericht stee hielt wegen des vielen unschuldigen Blutes, Herodes vergossen, und insbesondre wegen eriamnens Blut.
- 3. Unter dem Vorwande einer Jagd begab sich in die Wüste, dem Anblicke der Menschen ju entziehen, wo er sich so abhärmte, daß er eine schwere Krankheit siel, so in schwerzender stjündung des Hinterhauptes bestand. Er ward

nach Samaria gebracht, wo die Aerzte schon en feinem Leben fast verzweifelten.

- 4. Als Alexandra, welche zu Fernsalem mar, die Krankheit ihres Eidams vernahm, suchte sie, die Befehlshaber der benden Besten, deren eine die Burg der Stadt, die andere das Schloß des Tempels war, zu bereden, daß sie ihr und den Kindern des Herodes solche übergeben sollten, auf daß nicht, wenn der König stürbe, sich ein anderer dieser sesten Orte bemächtigte; "lebt er aber," sagte sie, "wer wird diese Besten ihm sicherer bemächten, als seine nächsten Angehörigen?"
- 5. Diese Vesten waren sehr wichtig, weil derjenige, so in ihrem Besit war, das ganze Bolt von sich abhängig machte, indem er ihnen den Zugang des Tempels wehren konnte, die Juden aber, wie Josephus anmerkt, lieber sterben als den Gottesdienst unterlassen wollten.
- 6. Jene Befehlshaber geborchten der Alegandra nicht, nahmen vielmehr ihre Zumuthung an sie sehr boch auf und sandten dem Könige Nachricht davon, auf dessen Besehl Alexandra getödtet ward.
- 7. Herodes genas von seiner Krankheit, aber nicht von seiner Schwermuth, einer Schwermuth, welche von gottgefälliger Neue so entsernt war, das sie vielmehr ihn wider Gott und wider Menschen immer mehr erbitterte, daher er gegen diese bis zur tollsten Wuth sich hinreißen ließ und sowohl durch immer mehr vergosnes Blut als durch Aufrichtung heidnischer Gräuel sich mannigfaltiger Frevel wider den lebendigen Gott vermaß.
- 8. Er hatte nach hinrichtung seines Schwebers und Oheims Joseph die Salome an Rosebarus, einen vornehmen Jdumäer, verheirathet, ihn zum Statthalter von Jdumäa und von Gast

en, und als dieser mit Kleopatra in verräthn Einverständnisse gestanden, ihm auf Fürder Salome das Leben geschenkt. Diese war überdrüssig geworden und verließ ibn, da das Gesetz einem Shemann wohl erlaubte, 1 Weibe einen Scheidebrief ju geben, nicht dem Weibe, den Mann nach eigner Willfür rlassen. Sie beschönigte ihr Betragen, insie ihren Gemahl ben Herodes angab, als mit Untipater und Dositheus Entwurfe gu Aufruhr hegte. Herodes ließ daber diese enem hinrichten und zugleich zween Söhne gewissen Babas, welche von einer Nebendes asmonäischen Hauses waren und von barus seit siebenzehn Jahren verborgen worden. ). Die argwöhnische Grausamfeit des Heroieß sich aber an diesen Opfern nicht genügen fuhr fort bis an seinen lange nachher ern Tod, im Lande und in seinem eigenen. e zu wüthen, wie aus dem Verfolge dieser Jos. ant. jud. XV, VII, 7-10. ichte erhellen wird.

## CXX.

Zunehmende Abneigung, vom Gesetze es, Der da verlangt, daß wir heilig senn 3. Mos. xt. 44; 1, meil Er heilig ist, war natürlich ben einem 45. XIX, 2. ne, der die Gesetze Gottes mit Füßen trat; wir dürfen uns nicht mundern, menn hero-Gebräuche der Heiden einzuführen suchte, s um sich zu ergößen, theils um das Bolk Luftbarkeiten ju zerftreuen, theils aus Gitelwelche des Benfalls der Fremden gelüstete, s um feinem irdischen Gotte, Cafar Octavian chmeicheln. 1016. 4tes 282.

- 2. Comobl diesem als dem aixern Charwiren Tempel gemidmet worden, ibnen ward georfert wie den Gottern . und man vechnete et dem Octabian jur Gescheidenbeit an, baf er nut in den Prosingen, nicht in Rom felbit, Dieje Spren et in Aus fid erzeigen ließ b. Dir romische Senat hatte, anjustigen. bas Cafar Octavian übermenschliche Burte befafe, ibm ben Bennamen Auguftus sass Litt. (ervaben bebr getilich) gegeben; ein Rame, bes et in Ans welchem er von der Zeit an immer genannt wärd.
  - 3. Berodes bauere ein Theater in Jerufalem und ein Amphitheater . (das beißt , eine Kampfbubne für Menichen und Thiere,) dicht vor der Stadt. Und da die Seiden folche Rampfe und Schanspiele einer Gottheit ju widmen pflegten, fo ftiftete et Kampfiriele, welche alle fünf Jahre dem Auguftus in Gbren follten gefenert merden. Er feibit fand der erften Jever vor, ju welcher er Kämpfer, Schauspieler, Tonspieler u. f. w. weither tommen

Condit quisque diem collibus in suis, Et vitem viduas ducit ad arbores; Hinc ad vina redit laetus, et alteris Te mensis adhibet Denm;

Te multa prece, te prosequitur mero Diffuso pateris; et Laribus tuum Miscet numen, uti Graecia Castoris. Et magni memor llerculis.

Julius Cafar hitte nach feinem Lode Brieftere und Untontus mar von ber Bahl.

r. IV, V.

. in Ant

<sup>\*,</sup> Mus ter oben von Sueton angeführten Stelle feben wir, daß auch den Proconsuln in ben Previnzen Tempel gewidmet murben! Etwa in ber Abficht, in welcher wir leien, dan ein Bolf dem Teufel opfere, bamit er ibm nicht ichabe? Dag bie bem Auguftus erjeigte gotie lide Ehre gewöhnlich war, feben wir ben horal:

Tieß, und stellte nebst jeder Art von Kampf- und Schauspielen auch Wettrennen für Reiter und Wagen an. Das Theater war mit Vorstellungen der Thaten des Augustus und mit Siegszeichen geschmückt. Im Amphitheater wurden nicht allein wilde Thiere gegen einander losgelassen, sondern auch gegen Menschen, so mit ihnen nach Roms Sitte kämpfen mußten.

- 4. Ben den Fremden erwarb Herodes sich ein gewisses Ansehen durch dieser Spiele Pracht; den Juden aber gab er mannigfaltiges Nergerniß, theils, in so fern ihnen die dem Augustus erwiesne göttliche Ehre ein Gräuel war; theils, in so fern sie die menschenmördrischen Spiele der Römer verabscheuten, ihnen auch die freche Entblößung nackter Kämpfer zum Nergerniß senn mußte.
- 5. Die Siegszeichen erregten großen Anstoß, weil das Volk solche für Göpenbilder ansah. Doch silte es Herodes, indem er von einigen die künstlich aufgesepten Rüstungen abnehmen ließ und dann zeigte, daß nur Pfähle darunter waren.
- o. Dadurch aber ward das gerechte Aergerniß, welches die heidnischen Spiele überhaupt gaben,
  nicht gehoben, und der Unwille stieg so hoch, daß
  zehn Männer sich wider Herodes verschwuren
  und Dolche unter den Aleidern trugen. Unter
  ihnen war ein Blinder, der zwar wohl wußte,
  daß er nicht mit der That den andern würde helsen
  können, aber dennoch die Gefahr mit ihnen theilen
  wollte und durch diesen Eiser sie desto mehr entflammte.
- 7. Sie gingen in's Theater, hoffend, entwerder Herodes, oder, wofern ihnen das miflange, doch viele seiner Anhänger zu tödten; auch so zu kerven bereit, wenn er dadurch auch nur zur ernsten Betrachtung seiner Tyrannen sollte veransast

werden. Im Begriff, in's Theater zu gehen, ward er von einem seiner Späher, deren Tyrannen viele zu nähren pflegen, gewarnt. Er ging in den Pallast. Die Verschwornen wurden ergriffen und starben unter Martern.

- 8. Um so erbitterter ward das Volk. Einige zertissen den Späher und warfen die Stücke Hunden vor. Niemand wollte dem forschenden Könige die Thäter angeben, dis kinige Weiber auf der Folter sie nannten. Herodes strafte nicht allein sie, sondern wüthete gegen die ganzen Häuser, vermehrte dadurch des Volkes Haß, vermehrte die Gefahr, so ihn schreckte, und glaubte nun, sich nur durch Mauern und Bollwerke gegen sein Volksten zu können.
- 9. Nicht zufrieden mit den benden festen Schlössern, wodurch er Jerusalem im Zwang hielt, und mit den ftarken Vesten, so im Lande waren, befestigte Herodes auch noch andere Städte.
- 10. Die meisten Unkosten und die größte Sorgfalt wandte er auf Samaria. Diese Stadt, so eine Tagreise weit von Jerusalem entsernt lag, war, wie wir geschen haben, von Johannes Hyrkanus zerstört worden. Gabinius, römischer Statthalter von Syrien, hatte sie wieder zu erbauen angefangen, und nach den neuen Einwohnern, so er hingeführt, ward sie die Stadt der Gabinianer genannt. Herodes bauete sie aus, machte sie so seit, als sie schön ward, und gab ihr den Namen Sebaste nach Augustus, weil diese griechische Benennung so viel bedeutet als Augustz. Er trieb die Schmeichelen bis zum Gränel des Göhendienstes, indem er dem Augustus in der Stadt einen Tempel setze.

11. Den trefflichen und festen Safen am mittelländischen Meere, welcher der Thurm des Straton hieß, befestigte er auch und nannte ihn gleichfalls nach Cäsar Angustus Cäsarea. Er Jos. ant. jud. erbauete noch verschiedne andere Festungen. XV, VIII.

#### CXXI.

- 1. Im drenzehnten Jahre der Regierung Herodes war eine große Dürre im Lande, daher Theurung; und sowohl Mangel an Nahrungsmitteln, als Genuß ungewohnter Nahrung führeten eine Pest herben, an welcher viele Menschenstarben.
- 2. Schreiben manchmal mit Unvernunstdie Wölker schuldlosen Herrschern öffentliche Uebel
  zu, deren Abwehrung nicht in menschlicher Machtstehet; so waren die Unterthanen des Herodes
  desto natürlicher geweigt, ihm auch dieses Wehe
  zuzurechnen.
- 3. Er aber wufte, von dem allgemeinen Unglück auf weise Art Gebrauch zu machen, um sich das Volk zur Dankbarkeit zu verpslichten; denn er ließ es an keiner Art der Fürsorge sehlen, der Theurung abzuhelsen, und da die meisten benachbarten Länder von demselben Weh' getroffen, scine Schäße aber durch die vielen und großen Banten, so er unternommen hatte, erschöpft waren, so bestahl er, sein ganzes Gold- und Silbergeschitzt einzuschmelzen, auch solcher Gefässe nicht schonend, an denen das kostbare Metall von dem Kunstwerthe der Arbeit weit übertroffen ward.
- 4. Er sandte nach Aegnpten, wo Petronius, der römische Statthalter, sein Freund, ihn vor allen andern Aufkänfern begünstigte. Und da.

wegen der Dürre auch die Schafe selten geworden, versah er seine Unterthanen mit Wolle. Des Getreides schaftte er so viel herben, daß er auch benachbarte Gegenden damit versorgte; seine Sorg, fält für die Juden aber ging so weit, daß er vielen von Hunger und Senche Entkräfteten das Brod durch angestellte Bäcker bereiten ließ. Er versah die Unterthanen mit Saatsorn wie mit Brod, und als die berannahende Ernte endlich wieder alle Hoffnungen belebte, so vertheilte er durch das Land fünstig Tausend Menschen, so er unterhalten hatte, zur Einsammlung der Früchte.

30s. ant. jud. 5. Er erwarb sich daher wieder Achtung und XV, 1X, 1, 2. Liebe, Gesinnungen, die er bald verscherzte.

#### CXXII.

1. Bald nachber erbauete sich Herodes in Rernsalem eine prächtige Burg, in weicher zween Sale von ausserordentlicher Schönheit maren, beren einen er nach dem Augustus, den andern nach beffen verdienstvollem Freund und Minister, Ugrippa, nannte. Berschiedne Städte, so er erbauete, nannte er theils nach Römern, theils nach feinen Bermandten. Anch richtete er dem Auguftus viele Tempel auf, aber nicht in Judaa, sondern in andern Gegenden seines Reichs, und entschul digte fich auch dann ben den Juden mit vorgegebnem Willen des Angustus, dem er sich fügen musse. In der That bublte er um Augustus und der Römer Gunft, sich wider den Saf feines Bolkes auf dem Throne zu behaupten, von welchem auch obne Zweifel er obne diesen Schut ichen lange würde senn berabgestürzet worden.

- 🗫 Sich selbst zur Ehre baucte er eine starke deutsche Meile von Jerusalem auf einer Höhe einen prächtigen Pallast an dem Orte, wo er vor siebenzehn Jahren, als er von Jernsalem nach Petra flieben wollte, über die ihn verfolgenden Juden und Parthen einen Sieg erfochten hatte, und nannte ihn herodion. Die Schönheit der Gegend bewog viele Juden, sich dort anzubauen, und es ward eine namhafte Stadt daraus \*).
- 3. Zu-dieser Zeit heirathete er eine schöne Jungfrau, welche gleich ber unglücklichen Königinn Mariamne hieß. Sie mar Tochter eines Priesters, Simon, den er zum Hohenpriester machte, nachdem er Josua, Sohn des Phabes, dieser Würde entsetzt hatte.
- 4. Es zeigte sich ibm eine Gelegenheit, ben Augustus ju verbinden, die er gern ergriff. Jener fandte den Aelius Gallus mit einem Beere von. zehn Tausend Mann aus Negnpten in's glückliche Arabien, dessen König Sabos bieß, um entweder vortheilhaften Sandlungsvertrag mit diefem reichen Lande zu schließen oder es zu erobern. Berodes ließ fünfhundert Mann von seiner Leibwache zu den Römern floßen; dieser römische Feldzug hatte Strak. XVI. aber einen traurigen Ausgang wegen der Treulofigkeit des Arabers Sylläus. Diesen batte Obodas, König des peträischen Arabiens, Sohn des Malchus, mit tausend Mann dem Melius jur Hülfe gesandt. Er entboth fich, ihn zu leiten, führte ihn aber in durre Gegenden weit umber, so daß der größte. Theil des Heers verschmachtete.

<sup>\*).</sup> Herodium cum oppido illustri ejusdem nominis, sagte Nat. Hist. V, Ausser diesem Herodium bauete Herodes auch in Arabien ein festes Schloß , bas er so nannte.

Randaces, die Königinn von Aethiopien, wohl wissend, daß der Römer Absicht auch gegen fie gerichtet war, nutte des Aelius Abmesenheit und fiel ein in Oberägnpten, wo sie Snena einnahm, ward aber von Petronius zurückgeschlagen und. verfolat. Ja die Römer eroberten und zerftörten verschiedne Städte und ließen Besatzung in Premnis, einer ftarfen Festung \*).

5. Berodes fubr fort, seiner Leidenschaft, # bauen, Genüge an thun. Die an Stratons Thurm prächtige Stadt Cafarea nahm ihm nachft Sebaft am meiften Zeit und ward febr wichtig burch ben vortrefflichen Safen, den er dort anlegte, und deffen Jos. ant. Ind. dieses Gestade desto mehr bedurfte, da die Schiffe Jos. de delle weder in Joppe noch in Dora sichern Stand jud. I. XXI. batten.

CXXIII.

1. Herodes, welcher nichts unterließ, die Sunft des Augustus zu begen, fandte feine benden, mit ber unglücklichen Königinn Mariamne erzeugten, Söhne, Alexander und Aristobulus, nach Rom,

DioCass. LIII. Strab. XVI. pergl. mit 11.

XV, 1X, 3-6.

Plin. nat. histi

Strab. XVI.

\*) Dion nennt den romiichen Anführer Melius gargus; das ift aber ein Jrrthum. Strabon war fein Freund und nennt ibn, wie Josephus, Melius Gallus; aud Vlinius neunt ibn fo.

Dieles Aethiopien war bas Land Derse, beffen Rouiginnen ben Ramen Randaces, wie Plinius bezeugt, an tragen pflegten. Snuaus hatte den Melius aufangs verleitet, über das rothe Dieer ju fchiffen, unter dem Bormande, es fen nicht möglich, aus Megypten ein Deer ju gande in's vetraifche Arabien ju führen, bes wannen ber Selbjus in's glückliche Grabien foute ge führt werden.

- vangustus sie in sein Haus nahm und dem erodes erlaubte, welchen von seinen Söhnen er ollte, sich zum Nachfolger zu erneunen.
- 2. Zugleich erhielt Herodes einen ansehnben Zuwachs an Macht auf folgende Veranffung:
- 3. Rleopatra hatte den Antonius bewogen, sfanias, Fürsten von Chalcis, zu tödten und ihr ffen Land zu geben. Nachdem Aegypten eine mische Provinz geworden, die Römer also auch Besit jenes asiatischen Landes sich gesetzt hatten, chtete solches Zenodorus, ein arabischer Fürst, id begünstigte die Streiferenen arabischer Horden, elde die Gegenden umber, vorzüglich das fruchtire Gebieth von Damastus, mabrscheinlich auch e reichen Karavanen, so von und nach Damastus gen, beraubten, weil er den Gewinn mit ihnen eilte. Es famen bäufige Beschwerben ein ben arro, dem römischen Statthalter; dieser berichte darüber an Augustus, welcher befahl, das ind, so Zenodorus gepachtet hatte, dem Berodes geben. Es waren dieses dren große Landschaften nseits des Jordans, Trachonitis, Auranitis, welches öfter Jturaa genannt wird,) und atanäa.
- 4. Zenodorus reiste nach Rom, einen verderten Beschluß zu bewirken, ward aber nicht bört.
- 5. Eben so wenig richteten die Bewohner n Gadara aus, als sie Serodes vor Agrippa, n Augustus nach Assen gesandt hatte, verklagten. : sandte die Ankläger gebunden dem Herodes, :Icher aus staatskluger Großmuth sie fren ließ.
- 6. Als nicht lange nachber Augustus selbst ch Sprien tam, wo Herodes sich ben ihm einnd, kamen wieder Gadarener, welche, von

Die Case

- 2. Sowohl diesem als dem ältern Cajarwaren Tempel gewidmet worden, ihnen ward
  geopfert wie den Göttern, und man rechnete es
  dem Octavian zur Bescheidenheit an, daß er nur
  in den Provinzen, nicht in Rom selbst, diese Strene
  in den Provinzen, nicht in Rom selbst, diese Strene
  in den Provinzen, nicht in Rom selbst, diese Strene
  anzuzeigen ließ \*). Der römische Senat hatte,
  anzuzeigen, daß Casar Octavian übermenschliche
  Würde besäße, ihm den Bennamen Augustus
  die Sasse Liii. (erhaben, hehr, göttlich) gegeben; ein Name, ben
  wet. in Aus. welchem er von der Zeit an immer genannt ward.
  - 3. Herodes bauete ein Theater in Jerusalem und ein Amphitheater, (das heißt, eine Kampsbühne für Menschen und Thiere,) dicht vor der Stadt. Und da die Heiden solche Kämpse und Schauspiele einer Gottheit zu widmen pflegten, so stiftete er Kampssiele, welche alle fünf Jahre dem Augustus zu Shren sollten gefenert werden. Er seibst stand der ersten Fener vor, zu welcher er Kämpser. Schauspieler, Tonspieler n. s. w. weither kommen

Condit quisque diem collibus in suis, Et vitem viduas ducit ad arbores; Hinc ad vina redit laetus, et alteris Te mensis adhibet Denm;

Te multa prece, te prosequitur mero Diffuso pateris; et Laribus tuum Miscet numen, uti Graecia Castoris, Et magni memor Herculis.

Julius Cafar hatte nach feinem Lobe Priefter, und Untonius war von der Babl:

jor. IV, V, 29 -- 36.

<sup>\*)</sup> Aus der oben von Sueton angeführten Stelle sehen wir, daß auch den Proconsuln in den Provinzen Lempel gewidmet wurden! Etwa in der Absicht, in welcher wir lesen, daß ein Volk dem Teufel opfere, damit er ihm niche schade? Daß die dem Augustus erzeigte gotie liche Ehre gewöhnlich war, sehen wir ben Horaz:

Tieß, und stellte nebst jeder Art von Kampf- und Schauspielen auch Wettrennen für Reiter und Wagen an. Das Theater war mit Vorstellungen der Thaten des Augustus und mit Siegszeichen geschmückt. Im Amphitheater wurden nicht allein wilde Thiere gegen einander losgelassen, sondern auch gegen Menschen, so mit ihnen nach Roms Sitte kämpfen mußten.

- 4. Ben den Fremden erwarb Herodes sich ein gewisses Ansehen durch dieser Spiele Pracht; den Juden aber gab er mannigfaltiges Nergerniß, theils, in so fern ihnen die dem Augustus erwiesne göttliche Ehre ein Gräuel war; theils, in so fern sie die menschenmördrischen Spiele der Römer verabscheuten, ihnen auch die freche Entblößung nackter Kämpfer zum Nergerniß senn mußte.
- 5. Die Siegszeichen erregten großen Anstoß, weil das Volk solche für Göpenbilder ansah. Doch stilte es Herodes, indem er von einigen die künstlich aufgesepten Rüstungen abnehmen ließ und dann zeigte, daß nur Pfähle darunter waren.
- 6. Dadurch aber ward das gerechte Aergerniß, welches die heidnischen Spiele überhaupt gaben,
  nicht gehoben, und der Unwille stieg so hoch, daß
  zehn Männer sich wider Herodes verschwuren
  und Dolche unter den Kleidern trugen. Unter
  ihnen war ein Blinder, der zwar wohl wußte,
  daß er nicht mit der That den andern würde helsen
  können, aber dennoch die Gefahr mit ihnen theilen
  wollte und durch diesen Eiser sie desto mehr entflammte.
- 7. Sie gingen in's Theater, hoffend, entwerder Herodes, oder, wofern ihnen das miflange, doch viele seiner Anhänger zu tödten; auch so zu kerven bereit, wenn er dadurch auch nur zur ernsten Betrachtung seiner Tyrannen sollte verausast

werden. Im Begriff, in's Theater zu gehen, ward er von einem seiner Späher, deren Tyrannen viele zu nähren pflegen, gewarnt. Er ging in den Pallast. Die Verschwornen wurden ergriffen und starben unter Martern.

- 8. Um so erbitterter ward das Volk. Sinige zertissen den Späher und warfen die Stücke Hunden vor. Niemand wollte dem forschenden Könige die Thäter angeben, dis kinige Weiber auf der Folter sie nannten. Herodes strafte nicht allein sie, sondern wüthete gegen die ganzen Häuser, vermehrte dadurch des Volkes Haß, vermehrte die Gefahr, so ihn schreckte, und glaubte nun, sich nur durch Mauern und Bollwerke gegen sein Volksen zu können.
- 9. Nicht zufrieden mit den benden festen Schlössern, wodurch er Jerusalem im Zwang hielt, und mit den starken Vesten, so im Lande waren, befestigte Herodes auch noch andere Städte.
- 10. Die meisten Unkosten und die größte Sorgkalt wandte er auf Samaria. Diese Stadt, so eine Tagreise weit von Jerusalem entfernt lag, war, wie wir gesehen haben, von Johannes Hyrkanus zerkört worden. Gabinius, römischer Statthalter von Syrien, hatte sie wieder zu er, bauen angefangen, und nach den neuen Einwohnern, so er hingeführt, ward sie die Stadt der Gabinianer genannt. Herodes banete sie aus, machte sie so seit, als sie schön ward, und gab ihr den Namen Sebaste nach Augustus, weil diese griechische Benennung so viel bedeutet als Augusta. Er trieb die Schmeichelen bis zum Gränel des Gößendienstes, indem er dem Augustus in der Stadt einen Tempel sette.

11. Den trefflichen und festen , Hafen am mittelländischen Meere, welcher der Thurm des Straton hieß, befestigte er auch und nannte ibn gleichfalls nach Cafar Augustus Cafarea. Er Jos. ant. jud. erbauete noch verschiedne andere Festungen. XV, VIII.

### CXXI.

- 1. Im drenzehnten Jahre der Regierung Herodes war eine große Dürre im Lande, daher Theurung; und sowohl Mangel an Nahrungs mitteln, als Genuf ungewohnter Mabrung führten eine Pest herben, an welcher viele Menschenstarben.
- Schreiben manchmal mit Unvernunst die Bölfer schuldlosen Herrschern öffentliche Uebel ju, deren Abwehrung nicht in menschlicher Macht stehet; so waren die Unterthanen des Herodes desto natürlicher geueigt, ihm auch dieses Webezuzurechnen.
- 3. Er aber wufte, von dem allgemeinen Unglud auf weise Art Gebrauch zu machen, um fich das Bolf jur Dankbarkeit zu verpflichten; denn er ließ es an keiner Art der Fürsorge fehlen, der Theurung abzuhelfen, und da die meisten benachbarten Länder von demfelben Web' getroffen, seine Schäpe aber durch die vielen und großen Banten, so er unternommen hatte, erschöpft waren, so befahl er, sein ganzes Gold - und Silbergeschirr einzuschmelzen, auch solcher Gefässe nicht schonend, an denen das kostbare Metall von dem Kunstwertheder Arbeit weit übertroffen mard.
- Er sandte nach Aegnpten, wo Petronius, der römische Statthalter, sein Freund, ibn vor allen andern Aufkänfern begünstigte. Und da.

wegen der Dürre auch die Schafe selten geworden, versah er seine Unterthanen mit Wolle. Des Getreides schafte er so viel herben, daß er auch benachbarte Gegenden damit versorgte; seine Sorgfält für die Juden aber ging so weit, daß er vielen von Hunger und Senche Entkräfteten das Brod durch angestellte Bäcker bereiten ließ. Er versah die Unterthanen mit Saatsorn wie mit Brod, und als die berannahende Ernte endlich wieder alle Hoffnungen belebte, so vertheilte er durch das Land fünfzig Tausend Menschen, so er unterhalten hatte, zur Einsammlung der Früchte.

10s. ant. jud. 5. Er erwarb sich daher wieder Achtung und kV, 1x, 1, 2. Liebe, Gesinnungen, die er bald verscherzte.

#### CXXII.

1. Bald nachber erbauete fich Herodes in Rerusalem eine prächtige Burg, in weicher zween Sale von ausserordentlicher Schönheit maren, deren einen er nach dem Augustus, den andern nach deffen verdienstvollem Freund und Minister, Ugrippa, nannte. Verschiedne Städte, so er crbauete, nannte er theils nach Römern, theils nach feinen Vermandten. Auch richtete er bem Auguftus viele Tempel auf, aber nicht in Judaa, sondern in andern Gegenden seines Reichs, und entschul digte sich auch dann ben den Juden mit vorgegebnem Willen des Augustus, dem er fich fügen muffe. In der That bublte er um Augustus und der Römer Gunft, sich wider den Saß feines Bolfes auf dem Throne zu behaupten, von welchem auch obne Zweifel er obne diesen Schut schon lange würde senn berabzestürzet worden.

- Sich selbst zur Ehre bauete er eine starte deutsche Meile von Jerusalem auf einer Höhe einen prächtigen Pallast an dem Orte, wo er vor siebenzehn Jahren, als er von Jernsalem nach Petra flieben wollte, über die ibn verfolgenden Juden und Parthen einen Sieg erfochten batte, und nannte ihn herodion. Die Schönheit der Gegend bewog viele Juden, sich dort anzubauen, und es ward eine namhafte Stadt daraus \*).
- 3. Zu dieser Zeit heirathete er eine schöne Jungfran, welche gleich ber unglücklichen Röniginn Mariamne hieß. Sie war Tochter eines Priesters, Simon, den er zum Hohenpriester machte, nachdem er Josua, Sohn des Phabes, dieser Würde entsetzet hatte.
- 4. Es zeigte sich ibm eine Gelegenheit, ben Augustus zu verbinden, die er gern ergriff. Jener fandte den Aelius Gallus mit einem Beere von. gebn Tausend Mann aus Negnpten in's glückliche Arabien, dessen König Sabos bieß, um entweder vortbeilhaften Sandlungevertrag mit diefem reichen Lande zu schließen oder es zu erobern. Herodes ließ fünfhundert Mann von seiner Leibwache zu den Römern stoßen; dieser römische Feldzug hatte Strak. XVI. aber einen traurigen Ausgang wegen ber Treulofigkeit des Arabers Sylläus. Diesen hatte Obodas, König des peträischen Arabiens, Sohn des Malchus, mit tausend Mann dem Nelius jur Hälfe gesandt. Er entboth sich, ibn zu leiten, führte ihn aber in durre Gegenden weit umber, so daß der größte. Theil des Heers verschmachtete.

<sup>\*) -</sup> Herodium cum oppide illustri ejusdem nominis, jagte Nat. Hist. V, Plinius. Auffer diesem herodium bauete herodes auch \_ in Arabien ein festes Schloft, bas er so nannte.

Randaces, die Königinn von Aethiopien, wohl wissend, daß der Römer Absicht auch gegen sie gerichtet war, nutte des Aelius Abwesenheit und siel ein in Oberägnpten, wo sie Svena einnahm, ward aber von Petronius zurückgeschlagen und versolgt. Ja die Römer eroberten und zerkörten verschiedne Städte und ließen Besahung in Premnis, einer karken Festung \*).

5. Herodes fuhr fort, seiner Leidenschaft, zu bauen, Genüge zu thun. Die an Stratons Thurm prächtige Stadt Cäsarea nahm ihm nächst Sebast am meisten Zeit und ward sehr wichtig durch den vortrefflichen Hafen, den er dort anlegte, und desen Iv. In., 3-6. dieses Gestade desto mehr bedurfte, da die Schisse Jos. de delle weder in Joppe noch in Dora sichern Stand zud. I. XXI. batten.

CXXIII.

1. Herodes, welcher nichts unterließ, die Sunft des Augustus zu begen, sandte seine benden, mit der unglücklichen Königinn Mariamne erzeugten, Söhne, Alexander und Aristobulus, nach Rom,

DioCass. Lill. Strab. XVI, pergl. mit II.

Plin. nat. hist: VI. Dion nennt den römischen Anführer Melius Bargus; das ist aber ein Irrthum. Strabon war sein Freund und nennt ihn, wie Josephus, Aclius Gallus; and Olinius neunt ihn so.

Dieses Aethiopien war das Land Merce, defen Königinnen den Namen Kandaces, wie Plinius bezengt, zu tragen pflegten. Splläus hatte den Aelius anfangs verleitet, über das rothe Meer zu schiffen, unter dem Borwande, es sen nicht möglich, aus Aegupten ein heer zu Lande in's veträische Arabien zu führen, von wannen der Seldzus zu's glückliche Arabien sollte zu suhrt werden.

Strab. XVI.

Mo Augustus sie in sein Haus nahm und dem Herodes erlaubte, welchen von seinen Söhnen er wollte, sich zum Nachfolger zu erneunen.

- 2. Zugleich erhielt Herodes einen ansebukichen Zuwachs an Macht auf folgende Veranlassung:
- 3. Kleopatra hatte den Antonius bewogen, Ensanias, Fürsten von Chalcis, zu tödten und ihr Deffen Land zu geben. Nachdem Aegypten eine römische Brovinz geworden, die Römer also auch in Befit jenes afiatischen Landes fich gefett hatten, pachtete solches Zenodorus, ein arabischer Fürst, und begünstigte die Streiferenen arabischer Horden, welche die Gegenden umber, vorzüglich das fruchtbare Gebieth von Damastus, mabricheinlich auch die reichen Raravanen, so von und nach Damastus zogen, beraubten, weil er den Gewinn mit ihnen theilte. Es famen häufige Beschwerden ein beg Barro, dem römischen Statthalter; dieser berichtete darüber an Angustus, welcher befahl, das Land, so Zenodorus gepachtet batte, dem Berodes an geben. Es waren diefes dren große Landschaften jenseits des Jordans, Trachonitis, Auranitis, (welches öfter Sturaa genannt wird,) **C**hu Batanäa.
- 4. Zenodorus reiste nach Rom, einen veränderten Beschluß zu bewirken, ward aber nicht gehört.
- 5. Eben so wenig richteten die Bewohner von Gadara aus, als sie Herodes vor Agrippa, den Augustus nach Asien gesandt hatie, verklagten. Er sandte die Ankläger gebunden dem Herodes, welcher aus staatskluger Großmuth sie fren ließ.
- 6. Als nicht lange nachher Augustus selbst nach Sprien tam, wo Berodes sich ben ihm einfand, tamen wieder Gadarener, welche, von

Die Cass,

Zenodorus ermuntert, über die Tyrannen ihres Königs klagten. Herodes wollte sich rechtfertigen: Augustus aber machte der Sache ein Ende, indem er ihm freundlich die Hand reichte.

- 7. Die gadarenischen Abgeordneten, fürchtend, daß Augustus sie dem angeklagten Könige ausliesern würde, geriethen in solche Verzweisung, daß sie sich selbst ermordeten. Einige schnitten sich die Kehle ab, andere erfäusten sich, andere strückten sich von einer höhe. Zenodorus, welcher schon Jeuräa für fünfzig Talente an die Araber verkauft hatte, starb zu derselben Zeit an einem Blutsturz, und Augustus gab nun auch desen eigenthümliches Land, welches zwischen Trachonitis und Galiläa lag, dem begünstigten Herodes. Es scheint nicht, daß der Verkauf von Jeuräa einige Folgen gehabt habe, da Herodes in Best des Landes blieb.
- 8. Dieser erhielt auch von Augustus eine Tetrarchie für seinen Bruder Pheroras, dem er aus den Einkünften des Königreichs noch auserdem bundert Talente aussetze.
- 9. Eh' Augustus Antiochia verließ, verboth er den römischen Statthaltern dieser Gegenden, irgend etwas Wichtiges zu unternehmen ohne Zustimmung des Herodes.
- 10. Dieser begleitete den abreisenden Augustus bis an's Meer und erbauete ihm dann einen Tempel im ehemaligen Lande des Zenodorus auf einem hoben Berge, an dessen Fuß eine schöne geräumige Höhle sich in einen Sec von unergründlicher Tiefe verliert. Hier entspringt aus verschiednen Quellen der Jordan. Der Ort bief Vanium. Der Tempel, aus weißem Marmer erbaut, stand auf des Berges Gipfel.

### CXXIV.

1. Zu eben dieser Zeit, da die Gunst des. Augustus des Herodes Macht nicht nur so sehr ver- prößerte, sondern auch solche zu sichern schien, ward ie gleichwohl bedräuet vom Haß des Volkes, den die gehäuften göttlichen Verehrungen des Augustus mit gerechtem Unwillen nährten.

2. Sie durch eine Wohlthat zu söhnen, intließ er daher seinen Unterthanen den dritten Ebeil der Schapungen unter dem Vorwande jener Ebeurung, deren oben erwähnt worden, und von veren Folgen sie sich noch nicht ganz erholt hatten.

- 3. Zugleich suchte er, das Volk mit bestänrigen Arbeiten zu beschäftigen, griff aber auch
  in thrannischen Maßregeln, indem er weder
  Insammenkünfte, noch gemeinschaftlichen Lustvandel, oder gesellschaftliche Freuden des Mahls
  krlandte; überall Kundschafter anstellte, auch selbst
  rächtlich verkleidet umberschlich, der geringsten
  lebertretung willkürlicher Verordnungen nachiorschte und solche mit gleicher Willkür bestrafte;
  riele Menschen in's seste Schloß Hurkanion bringen,
  und einige derselben öffentlich, andere heimlich ernorden ließ.
- 4. Zu klug, um nicht einzusehen, daß diese Mittel zwar das Uebel, so er besorgte, eine Zeit ang zu hemmen, nicht aber es zu heben vermöchen, vielmehr das Volk immer mehr erbittern nüßten, beschloß er, seine Unterthanen durch einen Sid der Treue zu binden. Viele schwuren solchen, tinige, weil sie keine Absicht einer Empörung hatten, undere aus Furcht.
- 5. Solche, welche sich der Leistung dieses Ptdes weigerten, wußte er, auf verschiedne Weise ins dem Wege zu räumen.

5. Doch nahm er hiervon die Häupter der Pharisäer, Schammai und Pollion (oder vielmehr Hillel) sammt deren Jüngern aus und mit ihnen die Effäer. Für diesen strengen Orden, von dem anderswo ausführlicher wird geredet werden, hegte Herodes die tiesste Berehrung, weil einer von ihnen, Manahem, ihm, als er noch ein Knahe war, vorhergesagt hatte, daß er König sern ih, x, 4; 5. würde \*).

### CXXV.

1. Der erfindungsreiche Geift des Herodei gerieth auf einen Einfall, durch dessen Ausführung er seinen Hang zum Bauen befriedigen und des

<sup>4)</sup> Alfo lautet die Ergählung ben Josephus:

<sup>&</sup>quot;Es war unter den Effaern ein gewiffer Manahem, " welcher nicht nur seines tugendhaften und frengen "Lebens wegen bekannt war, sondern auch, weil ibm "Gott die Gabe geschenket, in die Zukunft ju sebes. "Alls er einst den herodes, da dieser nach ein Knabe " war, in die Schule gehen fah, begrüßte er ibn all "König der Inden. Berodes, welcher glaubte, das er mentweder ihn für einen andern anfah', oder baf et " fcherite, fagte ihm, daß er der Cohn eines Privati " manns mare. Canft lächelnd und mit ber Sand ben "Knaben einige Streiche anf den After gebend; fprach wer: Dennoch wirft du herrichen und Die Berrichaft "mit Glud antreten; benn Gott wird bich berfelben "wurdigen; bleib mir aber eingebent ber Streiche bet "Manahem, welche bir gum Beichen ber veränderten Dieß wird dir ein "Glücksumftände bienen mögen! pheilfamer Gedanke fenn, mofern bu Gerechtigkeit lit "ben wirft, Frommigfeit gegen Gott und Mitte geget y bie Burger. Aber ich weiß alles! ich weiß, daß if "gin folder nicht fenn werbeft! Gip glückliches Libet

der Juden zu söhnen hoffen konnte, zugleich ein Denkmal der Nachkommenschaft hinter-1 wollte, welches, wie er vernünftig erwarten te, viele Jahrhunderte stehen mürde.

2. Es war dieß nichts Geringeres, als der eines neuen Tempels zu Jerusalem.

3. Er sah indessen große Schwierigkeiten Seite des Volkes, welches die Last einer en Unternehmung wohl scheuen und solche unnöthig ansehen mögen; denn, obschon der vel schon ein halbes Jahrtausend stand, auch der Makkabäer Zeit, da er manchmal als Festung angegriffen und verthesdigt worden, vendig muß gelitten haben, so scheint doch, daß es eines neuen Gebäudes, sondern unr einer Erneuerung gewisser äusserer Theile

Calmet.

Dict. hist.

<sup>&</sup>quot;ibirst du führen, wie kein anderer, und ewigen Ruhmt "erwerben; der Frömmigkeit aber und der Gerechtige, teit uneingedenk senn. Den wird Gott eingedenkt "senn am Ende deines Lebens, wenn Sein Zorn dich "beimsuchen wird!

<sup>&</sup>quot;Alnfangs achtete Herodes dieser Worte nicht, da 5, er keine solche Hoffnung vor sich sah. Nach und nach "aber ward er erhoben bis zur Herrschaft und zu gro-"siem Gluck, auf dessen höchstem Gipfel er sich besand, "als er den Manahem fordern ließ und ihn fragte, w wie lang er herrschen würde? Da dieser schwieg, so " fragte Herodes: Etwa zehn Jahre? — Ja, zwanzig, " und drensig, antwortete Manahem, gab aber kein " bestimmtes Ziel seines Lebens an. Herodes entließ " ihn zusvieden, indem er ihm die Hand reichte, und " hatte von dieser Zeit an für alle Essäer große Vereh: Jos. ant. jud. " rung."

XV. X. 5.

Judische Schriftsteller gebenken eines Manahems, welcher untervorsteher bes hohen Raths unter Hillel soll gewesen senn, und wahrscheinlich eben dieser Maskem war.

bedurft hätte. Dennoch konnte Herodes mit Recht hoffen, daß dieses Bolk zur Aufführung eines noch schinern Tempels weder Kosten noch Arbeit zu sparen gesonnen senn möchte; aber er fürchtete mit eben so großem Rechte der Juden Wistrauen in seinen Willen. Er wußte, wie lieb, heilig und hehr ihnen dieses Gebäude war. Riß er es ein, wie natürlich mußte der Zweisel in ihnen anssteigen, ob er auf Sions geweihter Höhe den Tempel des lebendigen Gottes oder vielleicht eine Inrannenburg, sie im Zwang zu halten, wo nicht etwa gar den Gräuel irgend eines Gößendiensics aufrichten wollte?

- Bur Offenbarung seiner Absichten berief er das Bolt und hielt eine Rede, in melder er zuvörderst ihnen vorzustellen suchte, wie er in allen feinen Unternehmungen nie feinen Bortbeil, fbudern das allgemeine Wohl zu befördern gesucht, und wie er jest das frommfte und schönfte Wert, den Bau eines neuen Tempels, unternehmen molle. . . Da das Land eines langen Friedens genoffen, er einen großen Schatz gesammelt babe und im blühenden Zustande des Reichs reichlichen Schof hebe, dazu auch der Gunft und des Schukes der mächtigen Römer genieße; so sen er entschlossen, zu thun, mas wegen Noth und Abbangigkeit von Fremden in vorigen Zeiten unterlassen worden, und dieses vollkommne Denkmal frommer Dankbarkeit gegen Gott, Der ibn fo reichlich gefegnet, aufzustellen.
- 5. Das Volk nahm diese Rede nicht mit gehofftem Benfall auf, sondern mit staunendem Nachsinnen über des Königes unerwarteten Entschluß und zweifelnd, daß er nach Abbrechung des vorhandnen (Rebäudes vermögend senn würde, das neue, so wie er es verbieß, aufzuführen. Er

er beruhigte sie, indem er versprach, an den henden Tempel nicht zu rühren, bis er, was zur richtung des neuen erforderlich wäre, würde rbengeschaft haben.

- 6. Sogleich beschleunigte er die nöthigen tkalten, schaffte tausend Wagen an, Steine sühren, nahm zehn Tausend erlesne Männer Arbeit in Sold und ließ tausend Priester-wande machen für eben so viele Priester, Iche er in Maurer- und Zimmerarbeit während Pait der vorläusigen Zurüstung unterrichten k, und die bestimmt waren, im heiligen Schmuckte Theile des neuen Tempels zu bauen, zu denen Priester den Zugang hatten.
- 7. Die Thätigkeit des Königs und der iden Eifer beschleunigten die Arbeit so sehr, fahren nicht nur alles Bauzeug ebengeschaft, sondern auch die ungeheuern wein Marmorsteine, welche fünf und zwanzig Ellegen lang, acht hoch, und zwölf breit waren, gehauen wurden; kurz, alles so gefördert ward, fittschung des neuen angesangen ward.
- 8. In anderthalb Jahren ward der eigent, be Tempel, das heißt, das Heilige, das Alleriligite und die Halle, welche von jenem in 
  !ses führte, von den bauenden Priestern vollendet.

  weihete Herodes ihn ein mit großer Freude

  ganzen Bolfes und lauter Danksagung. Er
  für sich drenhundert Farren opfern; und die dern, je nachdem ihre Umstände es mit sich achten.
- 9. Gleichwohl waren die andern ungeheuern ebäude des Tempels noch nicht vollendet und irden es erst acht Jahre später; wurden es aber cht so, daß nicht viele Jahre nachher noch eine

Nob. II, 20. Mg. Welthift. IX. Anmerk X. Jum S. 193.

Menge von Arbeitern damit beschäftiget gemeien. hieraus erklären fich die Worte, so die Juden an unfern heiland fagten, welche in unfern Ueberfepungen also lauten: "Diefer Tempel ift in fechs "und vierzig Jahren erbanet worden, . . . " rich. tiger aber, (wie auch die gelehrten Berfasser der allgemeinen Welthistorie anmerten,) so wären über. sepet worden : "Schon seit sechs und vierzig Sabren nift an diesem Tempel gebauet worden " \*). In der That ward der Tempel erst im fünf oder fechs und sechzigsten Jahre nach Christi Geburt, etwa fünf Jahre vor dessen Zerftörung, vollender, wie Jose phus uns lehrt und daben ergählt, daß achtichs Taufend Taglöbner daran gearbeitet haben, deren plöpliche Brodlosigfeit zu vermeiden, Die Juden den König Agrippa gebeten, sie noch jum Bau einer neuen Salle zu gebrauchen, was diefer ibnen geweigert, daber viele der Arbeiter fich ju den Strafenräubern gesellet.

f.Jos. ant. jud. XX, IX. (al VIII)

10. Es möchte jemand fragen: mit welchem Rechte wir Christen auf dicsen Tempel die Weissagung des Propheten Aggäus (Haggai) anwenden, in welcher es also beißt: "Ja alle Heiden will Ich bewegen, und dann wird kommen Er, Den alle Völker verlangen; und Ich will dieß "Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Gabaoth. . . . Es soll die Herrlichkeit dieses ersten Hauses größer werden, denn des ersten gewesen ist, spricht der Herr Schre Sabaoth, und Ich will Friede geben an diesem Ort, spricht der

Nes.11, 3.u.10. "Herr Gabaoth."

<sup>\*)</sup> Dieser Einn net im Gebrauch des Noristen ausobepandy. Tio . : : : im (Aricalisten : Téodopanenta nui è è èteoir aucodopandy à vais
butos.

- 11. Es bedarf nicht, daß man, wie Einige han, den Josephus der Unwahrheit zeibe, als tte er die Erbauung des Tempels von Herodes vichtet, da dieser König nur den alten Tempel teuet habe. Die Ungereimtheit dieser Beschulung ist auffallend.
- 12. Der Tempel des Herodes mard, wiebl der Materie nach der dritte, dennoch mit m zwenten für Einen angeseben. Herodes zerrte nicht den Tempel des Serubabel, wie die aldäer den salomonischen zerstört hatten; er ach ibn nur ab, um fogleich auf eben diefer telle den seinigen schöner als den abgebrochnen erbauen; mandte auch mohl zum Theil besonrs ju den Grundstücken Steine des alten Gebäus an, rif nach und nach ein und baute nach d nach auf den alten Stätten neu auf, fo daß r Gottesdienst ununterbrochen fortgesetget mard. ie Juden sprachen und sprechen daber nie von en Tempeln, sondern von zween. Daber auch ssephus sagt: der zwente Tempel, der zu Enrus it erbauet und zu Bespasians Zeit zerffört wor- Jos. de bello n, babe gestanden 639 Jahre. Und an einer jud. VI, IV, 8. dern Stelle nennt er das Werk des Herodes ne Erneuung (avaierioiv), obschon der Tempel Jos. ant. just. XV, XI, 6. n Grund auf neu erbauet ward.
- 13. Von der Schönbeit und Herrlichkeit eses Tempels, dessen Vordertheil hundert und sanzig Ellebogen hoch war; von dessen hoben horen, so nicht mit Thüren, sondern mit kosten Teppichen verschlossen wurden; von den wisen Säulen und deren Anäusen, von denen Immenranken und Reben mit Laub und Trauben in seinem Golde herabhingen; von den bedeckten ängen, der Halle, den Thürmen, den Hösen ab Mauern dieses geweiheten Ortes gibt uns Swien 34

XV, XI.

Josephus eine so vollständige als zuverläßige Beschreibung.

14. Aus der von Johannes Hyrkanus erbaueten Burg am Tempel, welche Herodes sehr ftark befestiget und sie nach seinem Freunde Antonius Antonia genannt hatte, ließ er einen unterirdischen Gang binüber führen bis an's morgenseitige Thor des Tempels, auf welches er einen Thurm s. aff. jud. zu seiner Sicherheit im Fall eines plötlichen Auflaufes des Bolfes erbaute.

## CXXVI.

- 1. Noch vor Einweihung des Tempels sind Ereigniffe gewesen, mit deren Ergählung ich der Btricht desjenigen, mas die Erneuung des Tempels betrifft, nicht unterbrechen wollte.
- Herodes hatte großes Murren durch ein neues Gefet, nach welchem alle ergriffnen Räuber über die Gränze gebracht und im Aus-Jande, als Stlaven, sollten verkauft werden.
- Mit Recht ward ihm solches sehr verübelt, als eine Berlepung des göttlichen Gesetes, nach welchem der Dieb, welcher nicht wieder erflatten konnte, zwar verkauft ward, aber nicht in's Ausland, und nur bis zum Erlaßjahr im Stande der Ancchtschaft blieb, also längstens sechs Jahre. Die verabscheute Barte des herodischen Gesețes bestand auch darin, daß dem in's Ausland verkauften Ffraeliten weder fren ftand, 10 thun noch zu unterlassen, mas das göttliche Beset au thun oder ju unterlassen geboth, ja daß er leicht werben, dem Gesetze Gottes konnte veranlaßt völlig zu entsagen.

- 4. Es war vielleicht zum Theil, dieser Unzu-Friedenheit des Volkes sich zu entziehen, daß Herodes eine Reise nach Rom machte, wo er mit großer Freundschaft von Augustus empfangen mard, welcher ibm seine Sobne, die er dort unterrichten laffen, wieder gab.
- 5. Diese Jünglinge murden von den Juden mit großer Freude empfangen; man sab in ihnen nicht Herotes Söhne, sondern die Söhne der unglucklichen und tugendhaften Mariamne durch diese die Spröflinge der Matkabäer.
- 6. Der Bater schien auch, fich ihrer zu freuen, ließ ihnen geziemende Ehre erzeigen und verbeis rathete sie, den Alexander mit Glaphyra, Tochter des Archelaus, Königes der Kappadocier, den Arikobulus mit Berenicen, Tochter der Salome, Jos. ant. mik. Somester des Herodes.

XVI, t.

## CXXVII.

1. Da Herodes erfuhr, daß Augustus den Mgrippa wieder nach Afien gefandt hatte, diefer aber jest alles ben Augustus vermochte, der ibm', wiewohl er dessen Nichte verstoßen, seine Tochter Julia jum Weibe gegeben; so eilte er ju ibm; beredete ibn, mit ibm nach Judaa zu kommen, erwies ihm alle ersinnlichen Ehren, zeigte ihm feine neuerbauten Städte und brachte ihn dann nach Jerusalem, mo das Bolk biesem Römer in Fenergewanden entgegen ging und mit Frohlocken ibn begrüßte. Agrippa ließ ein Opfer von hundert Farren in den Tempel bringen und gab dem ganzen Volte ein herrliches Mahl. Berodes beschenkte dagegen reichlich ihn und seine vornehmften Befährten.

- 2. Den Winter blieb Berodes in Judaa; zu Anfange des Frühlings aber reiste er dem Agrippa nach, welcher folgender Veraulaffung wegen einen Feldzug nach dem kimmerischen Bosporus unternahm:
- 3. Asander, Feldberr des Phraates, Königes von Pontus, hatte, wie wir gesehen haben, schwider ihn empört, ihn getödtet und sich in Best des kimmerischen Bosporus geseht, das heißt, der krimmischen Tartaren. Julius Casar hatte dieses Land dem Mithridates von Pergamus geschenkt für die Kriegsdienste, so dieser kühne Abentheurer ihm erzeiget. Aber er siel in einer Schlacht wider Asander, welcher unter dem Namen seiner Frau, der Opnamis, Tochter seines gewesnen Königes Phraates, regierte.
- 4. Als Asander auch gestorben war, bei rathete ein gewisser Scribonius die Dunamis, indem er sich für einen Enkel des großen Mithridates, Königes von Pontus, ausgab. Agrippa saudte Polemon wider ihn, den die Römer zum Könige von Kleinarmenien gemacht hatten. Die Bosporaner waren indessen inne geworden, daß Scribonius sie betrogen, und hatten ihn getödtet, wollten aber auch von Polemon nichts wissen. Da zog Agrippa ihm zu Hülfe, sand aber weit mehr Widerstand, als er erwartet batte.
- 5. Herodes fand den Agrippa zu Sinope in Pontus, wo er ihn mit herbenführung seiner Flotte, mit hülfsvölkern und Wassen froh überraschte. Der jüdische König nahm selbst Antheil an dem Feldzug; die Bosporaner mußten die Wassen niederlegen und Polemon zum Könige nehmen, welchen Agrippa die Onnamis heirathen ließ. Durch diesen Dienst verpstichtete Herodes sich den Agrippa mehr als je und erhielt vie

rabe #. Dio Cass.

XVI, II.

ibm Abhelfung wichtiger Beschwerden, unter denen Die in der Provinz Asien zerftreueten Juden geschmachtet hatten.

6. Er trennte sich in der Insel Samos von Agrippa, schiffte nach Cafarea und versammelte, sobald er heimgekommen war, das Volk von Rerusalem. Er legte ihm Rechenschaft ab von allem, was er gethan, erzählte, wie nüplich seine Reise den Juden in Asien gewesen, erhub seinen Eifer für des Boltes Wohl und erließ ihnen den jos. ant. jui pierten Theil des vorjährigen Schosses.

#### CXXVIII.

Schon mehrmal batte Herodes, wenn er mit erwünschtem Erfolge beim in sein Reich gefommen mar, Unrubt und Zwiespalt in seinem Sause gefunden. Go ging es ihm auch jest.

2. Seine von Rom zurückgekommnen Söhne maren der Salome und denen, so mit ihr am Tode Mariamnens schuldig gewesen, desto verhaßter; je mehr die Liebe des Bolkes sich für sie erklärte, und der Bater sie zu lieben schien. Jene fürchteten in ihnen die Rächer der Mutter, und der Bösen Purcht gehet schwanger mit Tücke.

3. Man suchte, fie dem Bater verdächtig it. machen, als nährten sie beimlichen Groll wegen ber Mutter Tod, und ließ folche Eingebungen burch Umwege an ibn gelangen.

4. Die Verheirathung des jüngften mit der . Zechter der Salome vermochte nichts auf den feindsetigen Sinn dieses Weibes. So wie sie inbenden Neffen nur die Söhne der Mariamne:geseben batte, sab fie auch im Sidame nur ber Mariamne Sohn,

- 5. In der That waren Salome und deren Bruder Pheroras den benden Jünglingen so verbaßt als gehässig; aber diese äusserten sich mit jugendlichem Muthwillen laut; jene bende wandten. Verläumdungen an und suchten auch, durch berdengeführte Gelegenheiten ihre Nessen gegen deren Bater zu erbittern und zu auffahrendem Zorne sie reizen.
  - 6. So wirkten sie von benden Seiten, hier auf die Unbesonnenbett lebhafter Jünglinge, dort auf den mistrauischen Mann, dessen Argwohn wider seine eignen Kinder ihnen desto unentbebrlicher für ihre Sicherheit ward, als sie diesen Argwohn immer mehr ernährten. Sie sagten ihm und ließen auch andere ihm benbringen, daß bende Söhne in Sinverständnis wären mit Archelaus, Könige der Kappadocier, zu dem sie slieben, und mit dessen Hülfe sie ihn ben Augustus verklagen wollten.
  - 7. hier faften fie ibn ben zwo schwachen Beiten und brachten ibn fo weit, daß er den Antipater, seinen altesten Sobn, den er mit feinem erften Weibe Doris erzeuget hatte und bisber für den Privatstand erziehen laffen, in seinen Pallast nahm, welches er doch mehr that, um Mariamnens Söhnen bange zu machen, als daß er ihnen den Sohn der Doris schon damals hätte vorziehen wollen. Die Jünglinge wurden aber nur desto erbitterter, vorzüglich, da es ihren Seinden gelang, die längst verftoffne Doris wieder jur Bettgenoffinn des Königes ju machen. Untipater ward nun dreifter, behauptete den oberfien Plat, nahm den Bater immer mehr wider feine Brüder ein. Diese aber murden immer unbefonnener, weil ergurnter. Dagn fam, daß Glaphyrs fich ihrer hohen Geburt wider die Salome erbob,

deren Tochter Berenice von ihrem Gemahl Aristo, bulus hören mußte, daß sein Bruder Alegander eine Königstochter geheirathet habe, sie aber nur das Kind eines Privatmanns sen.

- 8. Herodes empfahl schon in Briefen an Angustus den Antipater, und als Agrippa nach zehnjährigem Aufenthalt in Asien nach Nom zu-rücklehren wollte, so reiste Herodes mit dem Antipater zu ihm und bewog ihn leicht, jenen mit sch zu nehmen, um ihn dem Augustus vorzustellen. Von dieser Zeit an glaubte man allgemein, daß der König den Sohn der Doris zum Nachfolger im Reich bestimmte.
- 9. Antipater hatte nicht zu besorgen, das seine Abwesenheit ibm benm Bater schaden mürde, da seine Miutter, Salome und Pheroras auf der einen, und die Unbesonnenheit seiner Brüder auf der andern Seite den ermünschten Fortgang seiner Angelegenheiten sicherten. Doch blieb er selbst nicht müßig, sondern nährte in Briefen des Baters Argwohn, indem er gleichsam aus der Fülle seiner kindlichen Zärtlichkeit Besorgnisse für dessen Ruh' und Sicherheit, als entwischten sie ihm unwilltärlich, äuserte.
  - 10. Es sen, daß noch Ueberbleibsel väterlicher Empsindung, oder daß Furcht vor dem Bolle
    den Herodes abhielt, gegen seine Söhne etwas Uebereiltes vorzunehmen; oder daß er es für leicht hielt,
    den Augustus in die Wahl seiner Maßtegeln hineinzuziehen; genug, er beschloß, diesen als Schiedsrichter zwischen ihm und zenen entscheiden zu lassen,
    van reiste mit ihnen nach Italien.
  - 11. Er fand den Augustus nicht in Rom, fondern in Aquileja, wo er in Gegenwart bender Söhne sie vor Augustus anklagte und nicht nur des Plangels kindlicher Gennungen und eines.

ungeziemenden Betragens gegen ibn, sopders vatermörderischer Absichten sie beschuldigte.

- 12. Während seiner Rede vermochten die Jünglinge nicht, sich der Thränen zu enthalten; als er aber aufbörte, und nun sie sich vertheidigen sollten, da strömten die Thränen in Ueberstuß und erstickten die Worte.
- 13. Es empörte sich ihr Gefühl, da ihr Vater sie eines solchen Verbrechens zeihete; und in so fern sie unvorsichtigen Benehmens oder entfahrner Aeusserungen wegen einer Entschuldigung etwa bedurften, wusten sie doch nicht, wie sie vor dem Augustus sich entschuldigen könnten, ohne zu rügen ihrer Matter Mord, dessen auf verschiedne Weise in der königlichen Burg gebegtet Andenken die schrecklichen Misverhältnisse zwischen Vater und Söhnen, zwischen Mariamnens Kindern und ihren Mordern, veranlaßt und genährt hatte.
- 14. Angustus war ein zu feiner Menschen. Tenner, als daß er ihre Verlegenheit hätte mis deuten sollen. Aber nicht nur er, auch die Männer, welche dieser Verhandlung benzuwohnen berufen worden, wurden gerührt und überzeugt von dem beredten Verstummen unbefangner Unschuld. Dieses siegte sogar über den Argwohn des Herodes, welcher sichthar erschüttert ward.
- 15. Run erst redete Alexander und überzeugte sie alle noch mehr von bender Unschuld.
- 5tillschweigen, dann sagte er: Fern wie sie von der ihnen vorgeworfenen Schuld zu senn schienen, hätten bende Söhne doch darin es verseben, daß sie durch besteres Betragen gegen ihren Nater nicht jeder Nachrebe zuvorgekommen. Den Berodes ermahntt er, jeden Verdacht fahren zu lassen und sich mit

nkte er den Jünglingen, worauf der Bater neu, da sie im Begriff waren, sich ihm zu Füßen werfen, zuvorkam und den weinenden benden 2 den Hals siel. Innige Rührung und Freude mächtigte sich aller, so zugegen waren; Empfinngen, an welchen der gegenwärtige Antipater veil zu nehmen sich den Schein gab.

- Che Herodes Stalien verließ, machte dem Augustus, welcher eben damals Geld an : Einwohner Roms austheilen ließ, ein Geschent n drenhundert Talenten; dieser aber gab ibm geinkünfte der Sälfte von den Rupferminen der isel Enprus und die Aufsicht über die andere ilfte; räumte ibm auch ehrenvolle Rechte in den opingen des römischen Reiches ein und stellte. n die Wahl eines Nachfolgers unter seinen ndern frenoder auch das Recht, sein Land dereinst ter thnen zu theilen. Da der König diefes soich bestimmen wollte, binderte ibn Augustus ran, auf daß, wie er fich gefällig äusserte, rodes während feines gangen Lebens über das ich und über die Sobpe nach Gefallen ordnen ante.
- 18. Während dieser Reise des Herodes ren die Trachoniten von ihm abgefallen, aber d wieder durch seine Befehlshaber zum Gehorn gehracht worden.
- 19. Als er beimkebrend an Ciliciens Gestade elte, ward er eingeladen von Archelaus, dem hwäher Aleganders, welcher sich eben in der inen Infel Eleusa aufhielt und ihm wie seinen bnen zu deren Aussöhnung theilnehmend Glückuschte. Bende Könige machten sich ansehnliche schenke.

20. Als Herodes heim gekommen war, berief er das Wolf in den Tempel, stattete Bericht ab von seiner Reise, rühmte des Augustus Güte und ermabnte am Ende seine Söhne zu psicht, mäßigem Betragen, empfahl auch den Hosenten und dem Bolke die Eintracht. Er beschloß, indem er seinen Söhnen in folgender Ordnung die Rachfolge bestimmte, daß nach seinem Tode Autipater; stürbe dieser, Alexander und Aristobulus berrichen follten. So lang er selbst lebte, sollten aller Blick XVI, 1, 2. 111. den das Alter nicht hinderte, da vielmehr eben Lud. 1, XXIII. das Alter die beste Zeit für die Herrschaft sey.

# CXXIX

1. Ungefähr um diese Zeit fenerte Herodes die Bollendung seines kontbaren Baues von Cäsaren und dessen erneuerten Hasens. Er stiftete hier, wie er früher zu Ferusalem gethan hatte, heidnische Kampsspiele jeder Art und ließ eine große Menge von Gladiatoren und wilden Thieren herberbringen.

2. Auch diese, alle fünf Jahre zu fenernden, Kampfsciele widmete er dem Augustus, desen Gemahlinn, Livia, ihm dazu an Rostbarkeiten aus Italien Geschenke von fünshundert Talenten au Werth sandte.

3. Er selbst machte ungeheuern Aufwand daben nicht nur in Herbenschaffung alles dessen, was nur zur Vollständigkeit, Pracht und Ordnung dieser Spiele bentragen konnte, sondern auch, indem er die von fremden Völkern abgeorducten Gesaudten prächtig beherbergen und speiseit ließ; eine

Frengebigkeit, so er der ganzen ringsher zuströmen. den Menge von Zuschauern erwies.

- Wir haben jum Theil gesehen, wie viel er auf große Bauunternehmungen in feinem Lande verwendet habe; diese hinderten ihn nicht, auch im Auslande den Ruhm der Frengebigkeit durch Bergendungen zu erkaufen, welche, schon als solche, gerechten- Zadel verdienten, oft aber auch des Gegenstandes wegen ärgerlich waren. So schenkte er den Rhodiern nicht nur eine große Summe jum Bau einer Flotte, fondern erhaute ihnen auch auf seine Rosten einen Tempel des pythischen Apollon. Er sette den olympischen Rampfspielen, melde in Berfall gefunken maren, jährliche Ginfünfte aus; und der König, welcher auf dem Stuhl Davids saß, schämte sich weder, für den Aufwand beidnischer Opfer dort zu sorgen, noch auch, sich auf Zeitlebens zum Vorsteher dieser Spiele mablen zu lassen.
- 5. So schwer es mir auch scheint, zu er-Maren, woher herodes die unsäglichen Schäpe. bekommen, so er theils auf das Beste des Landes, theils zu Gunsterkaufung der Römer für seine Sicherheit vermendet, theils auch aus Gitelfeit im Unslande vergendet bat; fo ift mir dennoch die Erzählung des Josephus, als sen er mit einigen Freune den in Davids Gruft hinabgestiegen und habe viel Goldes und Rleinode dort gefunden, so unwahrscheinlich, als eben dieses Schriftstellers Bericht von früherer gleicher Unternehmung des Johannes horfanus, melder dren Tausend Talente sollte aus. Diefer Gruft genommen und eben so viel brinnen gelaf. fen haben. Wie maren folche Schape, deren Runde sch bis auf Johannes Hurtanus und auf Berodes Beit erhalten bätte, den Surern, vor diefen den Chaldhern, ja den Nachfolgern Davids entgangen,

3.Kdn. AV,13. unter denen Asa und Ezechias, jener dem Könige 4.Kön. AVIII, von Damastus, dieser dem von Assprien, die 15.

Jos. ant. jud. Schäße des Tempels übergaben? Warum bine AVI, V, VU, 1. Manasses, warum Ammon dieser Schäße geschout?

### CXXX.

- 1. Man konnte wohl vorberseben, das die Ensere Rube in der königlichen Burg nicht von Dauer senn, daß die gedämpsten Neusserungen der Leidenschaften bald und wütbender als je aufbrausen würden. Der argwöhnische Sinn des grausamen Herodes, die Unbesonnenheit der Söhne Mariamnens, die Arglist des Antipater, desen Leben Josephus ein Geheimnis der Bosheit nennet, der Einstuß seiner Mutter, der Doris, die tenstschen Tücke der Salome und des Pheroras wie vieles kam da zusammen, um aus dem Pallaste des Herodes eine Hölle zu machen!
  - Mariamnens Söhne fonnten nicht verschmerzen, daß der Doris Sohn ihnen vor den Augen des gangen Bolfes vorgezogen, daß er jum Nachfolger auf dem Thron erkläret worden. Dieser aber konnte nicht ruben, so lang er die ibmawar nachgesetten, aber vom Bolke geliebten und im Purpur gebornen Sohne der Mariamne, Spröflinge der Maffabaer, fab. Er mußte, welche Feinde fie an den Geschwistern des Baters hatten, und konnte sich ermunschten Erfolg vereinter Jude fast mit Gewißbeit versprechen. Dennoch handelte er mit der größten Behutsamkeit oder vielmeht mit der verschlagensten Arglift. Seine Anbänger - und wie viel des geringen und des vornehmes Sofgefindels hänget fich einem erflärten Thronerbes an - fuchten und fanden Belegenheiten, fich ihm

gefällig zu machen, und er vermehrte deren Zahl durch geheime Kundschafter, so er aus der Genoßtenschaft der jungen Fürsten, besonders des Alezander, für sich gewonnen hatte. Diese entlockten ihm Reden, welche sogleich dem Antipater, dann durch Umwege und vergiftet dem Könige hinterbracht wurden.

- 3. Da mußte sich benn manchmal das Betabredete wie von ungefähr fügen, daß Antipater bingufam, wenn den Berodes fo eben von noch gegenwärtigem Söflinge etwas dieser Art berichtet Dann entschuldigte jener die jungern worden. Brüder oder suchte Gründe, basjenige, mas nicht entschuldigt werden konnte, zu bezweifeln, oder das, was nicht bezweifelt werden konnte, zu entschuldigen; bis er zulest, da freilich die Grunde nicht hinreichend schienen, über die verblendete Bosbeit jener Betrübnig und rege Gorge für den unglücklichen Bater gleichsam wider Willen ausserte und ihn nicht verließ, eh' er den Stachel der Anklage, ben er entfraften zu wollen geschienen, tiefer und vergifteter in deffen Berg gesenket batte.
- 4. Herodes neigte sich dem Antipater immer mehr und mehr zu, je nachdem es diesem, und was den Jünglingen am meisten webe that der Doris gelang, ihm die jüngern Söhne ver-dächtig zu machen.
- 5. Er geboth nun seinen andern Kindern; auch dem Ptolemäus, seinem geheimen Rath und vertrautesten Freunde, sa allen höslingen, sich von den benden Jünglingen zu entfernen; welche daher nicht aus niedrigem hang sich dem begünstigten Sohne als solchem zuwandten, die thatekt es aus seiger Furcht. Und diese Furcht war desto gegründeter, da Augustus dem Berodes so viel Recht oder vielmehr so ungerechte Macht —

einräumte, daß er die Flüchtigen seines Lendes ohne Untersuchung von Obrigkeiten der römischen Provinzen gur Austieferung forderte und ste erhielt.

- 6. Je weniger den Jünglingen, benen man die Ursache der auf sie geworfnen Ungunk verschwieg, Raum zur Rechtsertigung gelassen ward, mußten sie sich von mancherten Borstellungen immer mehr beunrubigt fühlen, nud es sehlte nie an neuen Anlässen zur Erbitterung. Balb beleidigte der Glaphora Stolz die Salome; kald empfand diese das verächtliche Betragen des Aristobulus gegen ihre Tochter; balb saben Mariamnens Söhne, wie Doris und andere Gemablinnen des Naters in den Kleidern ihrer unglücklichen Tinter pranzten, und es entsuhr ihnen dann wohl ein Wort von härnen Sächen, welche seine Weiber statt der Gemande einer Königun einst tragen sollten!
- 7. Da es leichter ift, einem argwöhnischen Gemüth Verdacht einzuhauchen, als biesen Berdacht in ihm nach Gefallen zu leiten, so wirtten die Tücke der Feinde manchmal wider sie selbk zu Gunften der Jünglinge; und in einer solchen Stunde war es, daß herodes diese zu sich rief, väterliche Ermahnungen mit wenigen Drehungen mischte, sie mit Geduld anhörte, als sie ihn baten, daß er der Verläumdung sein Ohr schließen möchte, weil ihre Unschuld ihm gewiß erhellen würde, und er ihnen zulest verzieh.
- 8. Diese gunftigere Stimmung des Berodes für fie verdanften vielleicht bevde Göbne feiner negenwärtigen Ungufriedenheit mit feinen benden Geschwistern.
- 9. Den Pheroras batte er mit Freundschaft überbäuft, eine Tetrarchie für ibn von Angufus erhalten, ihm aufferdem hundert Talente jahrlichts

Sinkommens aus dem Königreiche ausgesetzt, ihm die Schwester seines Weibes zur She gegeben und nach deren Tode ihm seine älteste Tochter mit drephundert Talonten zur Aussteuer angebothen, welche er aber einer Magd wegen, so er lichte, ausschlug. Diese Ursache der Unzufriedenheit wider Pheroras wirkte desto tieser auf Herodes, da jener schon zu Mariamnens Zeit in Verdacht gewesen, als habe er ihn vergisten wollen.

- 10. Test da der König ibm zürnte, sehlte est nicht an Leuten, welche den alten Verdacht wieder anfachten. Herodes ließ viele, zulest Freunde des Pheroras soltern, doch gelangte er zu keinem wichtigern Geständnisse, als daß jener mit seinem Weibe zu den Parthen habe sieden wollen, und daß Kostobarus, der Salome Gemabl, darum gewußt babe.
- 11. Salome ward sugleich von Pheroras angeklagt wegen ungeziemender Vertraulichkeit mit Sylläus, Minister des arabischen Königes Obsdas, Sohnes von Malchus. Es war eben der Sylläus, welcher das Heer des Melius Gallus, zu dem fünfhundert Juden gestoßen waren, auf dem Feldzuge in's glückliche Arabien verrätherischer Weise in Wüsten geführt hatte, wo es größtenzteils verschmachtet war. Gleichwohl hatte Herodes in seine Heite Heite Meine Willigen wollen, wosern er sich dem Gesetze Moses unterwersen würde. Dessen hatte Sylläus sich geweißert.
- 12. So berrschte offenbarer Zwiespalt zwieschen Salome und Pheroras, welche sich gegenteitig verklagten ben Herodes, über den aber ein Unstern waltete, ober vielmehr, den die Gerichte Gottes verblendeten, daß er diese Furien seines Pauses fren sprach, die sich haßten, weil sie sich

kannten, gleichwohl sich verbanden wider die unglücklichen Gegenstände ihres gemeinschaftlichen Grolles.

13. Einst fam Pheroras zu Alexandern und fagte ibm, er babe von Salome vernommen, daß Herodes in Leidenschaft für die Glapbora entbrannt fen. Der junge Gemahl flammte auf is Unwillen und in Gifersucht, deutete nun auf einmal die schuldlosen Liebkosungen, so Herodes ibr als seiner Schnur erzeigte, jum Bosen, fand feine Plub', ging jum Bater, offenbarte ibm, nicht ebne Thränen, mas fein Obeim gefagt. Es mard dem Herodes nicht schwer, fich von diesem unver-Dienten Bormurf ju reinigen, aber gurnend gegen · Pheroras ließ er diesen rufen und hielt ihm in den ftarfiten Ausdrucken die Bosheit vor, die ibn keseelet, als er dem Jünglinge, dem er so viel Boses nachsagte, gleichsam wider ibn das Schwert in die Hand gegeben, da hingegen dieser fich edel rad gut erwiesen habe.

14. Pheroras sab, daß er vergebens das Geschebene läugnen würde, schob die Schuld auf die gegenwärtige Salome, welche ihm zuerft die Sache erzählt habe; diese aber läugnete dreift und sagte, Pheroras wolle sie verhaßt machen, weil sie die einzige sen, die ihm immer zurede, die Magd zu verstoßen und die Königstochter zur Frau zu hehmen.

15. Herodes entließ bende Geschwister is gerechtem Zorn, nachdem er Alexandern gelebt, daß er den besten Weg erwählet, indem er gerade in ihm gegangen, wodurch aller Verdacht gehoben worden.

16. Salome ward mehr als je der Gegenfand des Haffes im Pallaste, als ein Weib, den kiemand trauen könne, weil sie bald als Frenndiss



sch mit diesem oder jenem wider einen dritten verbände, dann wieder Feindinn wäre, je nachdem ihr boses Herz sie antrieb.

- .. 17. Der Argwohn des unseligen Königes wandte sich bald wieder gegen den Alexander. Dieser hatte dren der vornehmsten Soffeute, den Oberschenken, den Oberküchenmeister und einen Kämmerling gewonnen und lebte mit ihnen ip großer Vertraulichkeit. Herodes erfuhr es und ließ sie foltern. Sie sagten ous, Alexander habe ibnen vorgestellt, wie thöricht sie thun murden, wenn fie ihre hoffnung in herodes festen, einen Appigen, entfrafteten Greis, ber feine meifen Sagre färbte; fie möchten es mit ihm halten, der bald, herodes möchte wollen oder nicht, König fenn, seine Feinde strafen, die Freunde dagegen, vor allen fie, beglücken murde. Schon hingen ihm, babe er gesagt, die Mächtigen an, schon hielten die Feldherren beimliche Zusammentunfte mit ibm.
- 18. Serodes gerieth durch immer fich etnenernde, immer mo anders hindeutende Anzeigen in solche angstvolle Unentschlossenheit, daß er ringsumber Kundschafter aussandte, keinem Menschen mehr traute; auch alte Freunde vom Sofe verbannte, unter welchen Andromachus und Gemellus das meifte Aufsehen erregten, Männer von großem Berdienste und geprufter Treue, an denen ibm nur mißfallen konnte, daß einer von ihnen, und der Sohn des andern, Freunde Alexanders maren. Der gehäffigsten Verläumdung mard jeder Zugang geöffnet, mo die Entschuldigung Berdacht erregte, und wo so schnell als graufam wider die Angeschuldigten verfahren ward, daher manchmal mit dem Angeklagten sein Kläger, schon verklagt and er, und so wenig überführt, als jener, jum Tode ging.

premiente de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del completa del completa de la completa de la completa del completa del completa del completa de la completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del completa del comple

und Gin munden such beifen Frennte gefib tem bei big in bei berte bestehnte Stillenmign to the contraction of the Life of the ergen bie bei ber Gun ausgerbeit. Reften mit nie beit in ber Mort jegeben nammin bas berbe Graber bem Dame namielben baf fi beimiefen ploten und ber Bugt ibn gu enmerten Dit bam Rim in fieben. Gin Battling fant auf ille bie Biefteree ber Gre. jem angelet merten Ausgaber bibt an Gerante in Rem tifanglier fe midten bemieben beg fangreit tha und Rim bereife meil er mimmer Grupe gu affrateren mife een fernem Sater. Ber fich mit bem Raufe bie Berthen miter bie Rimer wer-Ausbie babe. Rad fagte trefer Une.adiede eine Majerie ein Gift binin fo Alenanber in Mitalen wermitliet liegen babe. Bran mant biefes Gift mide gefentent aler ber unfelige Twenne glaubte Leunerh biefen ergmungen bertämmtangen unb fant Communa mber bie Sante bes Comi im Gelanten baf er fcuitig aute!

- Berzweiflung sich zu einer so tollfühnen als ftrafbaren Maßregel hinreißen, deren Absicht war, ben Bater noch tiefer in Argwohn zu versenken, auf daß er zu einem Gefühl von Scham gebracht wärde, wenn man ihm zeigte, wie leicht er dem unahrscheinlichsten Verdacht sein Serz öffnete.
- . 22. Er fandte in seinem Namen aus bem Rerter vier Schriften an Herodes, in welchen er, fculdlos wie er und der Bruder maren, gleichwebl alles eingestand, mas gegen bende mar ausnefagt worden, zugleich viele andere, Ptolemaus and Sapinnius, die dem herodes treu ergeben waren, vorzüglich aber den Pheroras und die Salome gleiches Hochverraths wider die Person des Königs beschuldigte. Won der Salome erablte er, sie sen einst des Nachts zu ihm gefommen, habe fich zu ihm in's Bette gelegt, durch Neberraschung ibn bethört und dann mit Lebbaftigfeit ibm vorgestellt; wie herobes aus dem Bege muffe geräumt werden, auf daß fie alle von der Sefahr und der Furcht befrenet murden, welche immer über ihren Sauptern schwebten.
- 23. Bestürmt von den mannigfaltigen Eindrücken dieser sonderbaren Selbstanklage des Sohns, in welcher fast alle, die ihn umringten,
  berwickelt waren, wußte Herodes nicht, wohin
  er zuerst seine Wuth auslassen wollte, wo. er am
  längsten mit der Strafe säumen dürfte, und die
  Todesangst, in welcher er für sich selbst zagte, ward
  erdittert und vervielfältiget durch die Unentschlossseit, diese Folterbank des Sterblichen, welcher,
  seine Wege gebend, in misliche Umstände geräth,
  wo die Vernunft stutt, wo der Klügste desso mehr
  in Verlegenbeit geräth, weil er viele Wege sieht,
  deren Ausgang sich ihm umwölkt, und nun wählen

soll und nicht zu wählen weiß, weil der Blik des Wenschen beschränket ift, und weil nur der im Lichte gehet, der vor Gott mandelt.

- 24. In diesem Labnrinthe von Umpänden, und umnachtet, weil ohne Gott, war Herotes, als Archelaus, König von Rappadocien, Alexabders Schwäher, unerwartet nach Jerusalem fam.
- 25. Dieser verständige und moblgefinnte Mann hatte von den erneuerten, das Hans des Herodes zerrüttenden, Frrungen gehört und war in langen Tagreisen herbengeeilt. Er liebte väterstich seine Tochter, nahm daher lebhaften Untbeil an des Eidams Noth, kannte den Herodes und vermochte, wofern einer, viel über ihn.
- 26 Er sab bald, daß er die Leidenschst des Arawohns denn dieser unselige Hang wird zur Leidenschaft, wo er herrschet gleich andern Leidenschaften nicht durch Widerspruch entstanmen dürfte. Er behandelte weislich den Herodes wie einen Kranken, fügte sich den Borstellungen seines Fieders, um es zu beilen; stellte sich, als zürnte er dem Eidam, billigte des Herodes Versahren wider ihn, ließ bestige Worte wider seinen Eidam, ja wider seine Tochter gleichsam wie in der High entsahren und ging so weit, daß er den Herodes der Schwäche zeihte, weil Alexander noch am Leben wäre; ja, er entboth sich, statt des Herodes den Alexander zu richten und seine Tochter dem Richtsinbl des Herodes zu übergeben.
- 27. Die Heftigkeit, mit welcher er sprach, kühlte den Herodes, weil sie ihm übertrieben schien; doch mehrte sie sein Vertrauen in ihn, er zeigte ihm die Klagschriften des Aleganders und ging sie mit ihm durch. Dadurch ward dem Archelans eine erwünschte Gelegenheit, die ganze Sache zu beleuchten, und es gelang ihm, nach

d nach dem argwöhnischen Bater einen Berdacht der seine Söhne nach dem andern zu benehmen, gegen ihm die Augen zu öffnen über die Bosheit Pheroras.

- 28. Dieser ward bald inne, daß seine Tücke m Herodes offenbar geworden, und wandte sich ber an Archelaus, der ihm dieselben mit Nachense-vorbielt und ihm sagte, das einzige Mittel, trzeihung von seinem Bruder zu erhalten; sen, m gerade zu betennen, wie tief er sich verschulbet be.
- 29. Pheroras folgte dem Rath des Archests. und ließ von diesem sich zu Herodes führen, r dem er in Trauerkleidern erschien, sich ihm ter Vergießung vieler Thränen zu Füßen warf, ne Abscheulichkeiten bekannte und deren Schuld f seine Leidenschaft für die Magd warf, so er der Herodes Willen zur Frau genommen.
- 30. Da Archelaus sein Kläger gewesen und 1 jest zu Herodes geführt hatte, wo er Zeuge nes Bekenntnisses geworden; so wollte er anch sen Fürsprecher senn und erhielt Verzeihung 1 ihn.
- 31. Archelaus nahm gleichwohl noch immern Schein an, als zürnte er dem Alegander, und swollte er seine Tochter mit sich heim führen, sperodes dahin gebracht ward, daß nun er sür exandern bat und dem Archelaus sagte, er irde den Sohn als ein Geschent von ihm ausen, wosern er ihm die Tochter ließe, so ihm nder geboren hatte und seurig von ihrem mahl gelieht ward, welcher, wie Herodes wohlmerkte, sich leichter zu gewaltsamen Entschlüssen irde hinreißen lassen, wenn sein Serz von sanstennpfludungen ehelicher Zärtlichseit nicht mehr sanstiget würde.

- 32. Archelaus . welcher nichts mehr als dieses wünschte , sohnte fich mit dem Eidam aus und ftiftete die Aussöhnung zwischen diesem und herodes: bestand aber auch darauf . den Alexander nach Rom zu senden , auf daß er mit Augusts freiche , an den er von der ganzen Sache geschrieben babe.
- in der königlichen Burg. Archelaus ward bech in der königlichen Burg. Archelaus ward bech 10s. 2nt. Jud. gefenert, auch reichlich von Herodes und auf desen xvi,vii,viil. Befehl von den fürülichen Verwandten beschenket; verst. mit Jos. und als er Jerusalem verließ, von Herodes und de bello. jud. I. den Großen des Landes begleitet bis Antiochia.

### CXXXL

- 1. Herodes reiste darauf mit seinen und Mariamnens benden Söhnen nach Rom, um fe, die er so bart beschuldiget hatte, als ausgesöhnt mit ihm dem Angnitus selber darzustellen.
- 2. Während dieser Reise regten fich abermals die Trachoniten, welche sich an das ruhige Leben des Ackerbans. zu dem Herodes sie andielt, nicht gewöhnen wollten, sondern, ihrer alten Lebensweise gemäß, wieder auf Raub ausgingen.
- 3. Vierzig ihrer Häupter flohen nach dem peträischen Arabien, wo Enlläns, der dem Könige Obodas nur den Schatten der Würde lies, pe aufnahm und ihnen die Veste Raepta einräumte, aus welcher sie unter Snlläus Begünstigung in Judäa und Eölesnrien räuberisch umber freisten.
- 4. Als Herodes von Rom beimgefommen war und diese Räuber nicht in seine Gewalt besommen konnte, rächte er sich, so grausam all ungerecht, an deren Verwandten in Trachonicis,

ie er tödten ließ, wodurch die Erbitterung, und it ihr die Zahl der Räuber, febr zunahm.

- 5. Herodes wandte sich an die römischen Statthalter, um zur Auslieserung jener Räuber in taepta und auch zur Auszahlung einer Schuld on sechzig Talenten zu gelangen, so er durch termittlung des Sylläus dem Obodas geliehen atte; Sylläus läugnete, daß trachonitische Räuber en ihm wären, und sänmte mit der Zahlung.
- 6. Die römischen Statthalter entschieden, as die sechzig Talente in drensig Tagen ausgezahlt werden, Herodes aber sowohl als Obodas sich egenseitig die slüchtigen Unterthanen des andern usliesern sollten. Es fanden sich keine Araber ben verodes; und ehe der angesetze Tag erschien, reiste Hudus heimlich nach Rom, wo er ohne Zweisel nech Geld seiner Sache ein Anschen zu geben offte.
- Herodes fiel nun in Arabien ein mit denehmigung der römischen Statthalter, um sein techt mit Gewalt zu suchen. Die Araber wurden Herodes nahm Raepta, nahm berrascht. achonitischen Räuber-dort gefangen, schleifte die leste, rührte an kein anderes Eigenthum der Araber. is aber ein Haufe dieses Volkes ihn angriff; weden fie in die Flucht geschlagen, nachdem fünf nd zwanzig derfelben sammt ihrem Anführer sfallen. nun ließ herodes die Räuber hinrichten nd führte dann dren Taufend. Ihnmäer als neue mbauer nach Trachonitis, wo er bem Raubeinhalt that. Er berichtete von allem an diemischen Statthalter, welche sein Betragen bilsten.
- 8. Sylläus erhielt frühe Bothschaft von : iesen Ereignissen, und da es ihm schon gelungen ; er, dem Augustus persönlich befannt zu werden,

fo erschien er jest vor ihm in Tranergemand und klagte über die Gemaltthätigkeiten des Herotes, welcher, sagte er, Arabien verwüste und zen Tausend fünshundert der angesehensten Araber sammt deren Feldberrn, seinem Freund und Bermandten, getödtet habe, jest aber den Obodas böhne, weil er, Solläus, in Rom, und kein Heer, den Reinden Widerstand zu thun, vorhanden wären

- 9. Augustus wunderte sich über dieses Erstühnen des Berodes, und da er von gegenwärtigen Freunden desselben sich nur darnach erkundigte, ober ein Heer ausgeführt bätte? welches sie nicht läugnen konnten; so ward er sehrzornig, bezeugt schriftlich dem Herodes seinen Unwillen und sagte ihm: babe er ihn bisber als Freund augesehen, von nun an würd' er ihn als einen Unterthaues behandeln!
- 10. Sulläns schrieb an die Araber und erhob ihnen den Nuth so sehr, daß sie Feindseligkeiten aller Art wider die Inden ausübten und auch die Trachoniten ermunterten, ihren Muthwillen gegen die Joumäer auszulassen.
- 11. Die Ungnade seines göttlich verehrten Augustus fümmerte den Herodes tief und dens mehr, da Obodas, wie man meint, durch Berauskaltung des Suläns an Gift gestorben war nud ein gewisser Aeneas ohne Genehmigung des Augustus den Thron zu Petra bestiegen hane; der in Rom gegenwärtige Suläus aber mit nicht unwahrscheinlichen Hoffnungen nach der Arene Prebte.
- 12. Zwenmal ordnete Herodes Gesandte an Augustus mit Geschenken ab; sie wurden aber nicht zugelassen. Er entschloß sich gleichwohl zweinem dritten Versuch und sandte den Rifolass von Damastus, einen verpändigen Mann, der,

als Philosoph, Dichter und Geschichtschreiber, in großem Rufe stand, von dem wir aber nur wenige schätbare Bruchstucke besitzen.

- vertheidigen, sondern er klagte geradezu den Solläus an und führte seine Sache so gut aus, daß Augustus jenen zuvörderst zur Auszahlung der Schuld an Herodes zwang und dann ihn in Rom enthaupten ließ. Mit Herodes söhnte sich Augustus strado. XVI. aus und war in Begriff, ihm das peträische Arabien zu geben, als er die Nachricht erhielt, daß Herodes von neuem in Mishelligkeiten mit seinen Söhnen lebte, daher Bedenken trug, einem Greise, dessen haus in Verwirrung war, die Macht zu mehren.
- 14. Dieß mar die Ursache, warum er die Gesandten des Aeneas, der den Namen Aretas angenommen hatte, zuließ, ihm zwar Vermessen, beit vorwarf, daß er ohne seine Senehmigung sich des Throns bemächtiget, gleichwohl dessen Geschenke XVI, IX, XI annahm und ihn in der Herrschaft bestätigte, 8, 9.

## CXXXIL

- 1. Der Zwiesvalt zwischen dem Vater und den Söhnen war im Pallaste des Königes erbitterster als je; und zu den vorigen Stiftern der Missbelligkeit, Stiftern, welche so gefährlich durch ihre Wacht wie durch ihre Bosheit waren, war ein Fremdling binzugekommen, weicher dieses tenstische Geschäft als einen Erwerb trieb, durch den er sich sehr bereicherte.
- 2. Eurnkles, ein Lacedamonier, kam nach Jerufalem, gab sich aus für einen Freund des Archelans, Königes von Kappadocien, und ward

daber von dem ganzen hause, vorzüglich von Alexandern und Glaphnra sehr freundschaftlich aufgenommen, wohnte aber als Gast ben Anipatern.

- 3. Es gelang ihm, sich allen auf alle Beisen gefällig zu machen; er gab dem Herodes große Geschenke, erhielt größere von ihm, gewann ihn durch seine Schmeicheleken und wußte, das Bertrauen aller zu erschleichen, indem er dem Hasse eines jeden diente, wozu dieses unselige Haus ihm so viele Gelegenheiten darboth.
- 4. Den unbesonnenen Alexander, gegen den seine boshafte Absicht eigentlich gerichtet war, gemann er so sehr, daß dieser, so zu sagen, keinen Gedanken von ihm verbarg, den Ausdruck keiner Empfindung vor ihm hemmte. Jede Aeufferung, die ihm wider den Bater oder die andern Genosien des Hauses entsuhr, reizte die thätige Sosheit des Scheinfreundes, dessen Berrath von Antipater reichlich belohnt und mit Arglist genußet ward.
- 5. Schon war es dem Bruder und dem Bertrauten der benden Jünglinge gelungen, deren Bater in tiefern Berdacht wider sie, als er je empfunden hatte, zu stürzen, als Eurnfles auf Antrieb des Antipater zum Könige ging und Alexandern ungern, wie er sagte, und gezwungen durch Pflicht, wie durch zarte Besorgniß sür dessen gefährdetes Leben ben ihm angab. Herodes schenste ihm sogleich fünfzig Talente.
- 6. Bald darauf verließ Eurnkles den Hof dieses Königes, begab sich zu Archelaus, lobte den Alexander, rühmte sich, zwischen Vater und Sohn das beste Vernehmen gestistet zu haben, entlockte dem biedern Fürsten dadurch ein Geschenk und beurlaubte sich den ihm, eh' sein Trug offender ward.

- 7. Herodes ward immer mehr mit leidenschaftlichem Hasse wider seine Söhne erfüllt, so
  daß er nicht nur wie vorhin jeder Verläumdung
  gegen sie ein offnes Ohr lieh, sondern die Verläumdung gleichsam einlud, nur Verläumdern glaubte,
  sich daher sreute, als Enaratos von Kos, ein
  rechtschaffner Mann und Freund Alexanders, welcher
  sich eifrig bemüht hatte, dem Vater seinen bösen
  Verschaft zu benehmen, vor ihm angeslagt ward,
  als hab auch er mit Alexandern sich wider ihn
  verschworen.
- 8. Die Gräuel der peinlichen Frage murden erneuert und brachten wieder erzwungne Verläumdungen hervor.
- 9. Bende Söhne wurden wieder in Bande gelegt, und ihr frenwilliges Geständniß, daß sie zu Archelaus ihre Zustucht nehmen wollen, ward von Herodes, als ein Hochverrath, angesehen.
- 27folge der Gesandtschaft des Nikolaus von Damastus. Er sandte gleichwohl Briefe an Mugustus, welche die Anklage der Söhne enthielten, gab aber den Gesandten den Auftrag, solche nur in dem Falle zu übergeben, daß es dem Nikolaus gelungen wäre, ihm die Gunst des Augustus wieder zu erwerben.
  - ansgerichtet, übergaben sie die Briefe, welche Augustus so beantwortete, daß er dem Herodes. Die Gemalt überließ, wider seine Göhne, wosern sie sich des angegebnen Verbrechens schuldig gemacht bätten, als wider Vatermörder zu verfahren: hätzten sie aber nur auf Flucht gesonnen, so hieß er ihn, nicht mit änsserster Strenge gegen sie zu handeln. Er rieth ihm, Gericht über sie balten zu

Aön. (2. .

1.) VIII. &

kassen in Berntus \*), von zusammenberufnen angesehenen Männern und seinen Freunden, auch kömischen Statthaltern, und Archelaus, Könige von Kappadocien.

- 12. Jeder Rath des Augustus ward von ihm, wie ein Befchl, befolgt; diesem gehorchte er mit Freude; doch erlaubte er sich, den Archelans, weil er ihm Partenlichteit für die Söhne vorwarf, nicht zu berusen, vergaß aber nicht, Pheroras und Salome als Richter zu ordnen.
- 13. In voller Versammlung von hundert und fünfzig Richtern redete Herodes selbst, als Ankläger seiner Söhne, mit blinder Wuth. Vorster waren, wie scheint, Saturninus und Volumnins, römische Statthalter. Saturninus, ein Mann, so Conful gewesen, erklärte zwar die jungen Fürsten für strafbar, nicht aber des Todes würdig. Seine dren Söhne, so zugleich seine Unterfeldherren waren, stimmten ihn ben. Volumnius stimmte auf die Todesstrafe und ris die Mehrheit der Stimmen mit der seinigen dabin.
  - 14. Herodes hatte die Angeklagten nicht bis Berntus mit sich geführt, weil er sie nicht gern vor Gericht wollte erscheinen lassen, sondern nut bis Platanä, einem Flecken unweit Sidon. Bon dort nahm er sie mit sich und begegstete in Tyrus dem so eben von Rom zurückgekehrten Rikolaus von Damaskus, der ihm seine Frage, was seine Freunde zu Rom von seinem Betragen gegen die Söhne sagten? mit Freymuth beantwortete.

<sup>\*)</sup> Eine Stadt Phöniziens; heißt jest Baruth, auch Bie vuth. Schon zu Davids Zeit war sie bekannt, welchet ste im Kriege wider Habadeser, König von Schoe, eroberts. Sie heißt im Buch der Könige Berathal.

rodes schwieg gedankenvoll und hieß ihn mit in nach Casarea schiffen.

- 15. Kühne Vorwürfe eines alten Soldaten er seine Verblendung, die ihn, wider solche öhne zu wüthen, reizte, veranlaßten peinliche agen, diese Angaben und in solcher Zahl, daß rodes drenhundert vornehme Männer steinigen ß.
- 16. Alegander und Aristobnlus wurden nach ibaste (Samaria) geführt und dort erdrosselt.

  e Leichen brachte man ben Nacht nach dem Bergloß Alegandrion, wo sie benm mütterlichen Groß-Jos. aut. ing:
  ter und andern Asmonaern begraben wurden.

  XVI, XX.

# CXXXIII.

1. Wonach er so lange gestrebt, das, welchem die Rube feines Baters, des gangen Hauses, Sicherheit und das Leben so vieler Menschen, en vtele gefoltert, viele hingerichtet worden, pfert hatte, war dem Antipater nun endlich ungen, seiner Bruder Mord! Aber dieser Mord uldloser Brüder sollte ibm nur die Bahn jur ronfolge öffnen, und ihm ftunden neue Schwiefeiten im Wege. Sein Beift ward gefoltert von iefachen Vorstellungen, welche die peinlichste entschlossenheit in ihm bewirkten. Er sab sich den Gegenstand des allgemeinen Abscheus; , mit welchem Antheil des Mitleids und banger ffnung man die garten Waisen betrachtete, iriamnens Enkel! Beschleunigte nun er, mas im schwarzen Herzen bewegte, seines Baters d, wie durfte er bann hoffen, daß das Bolt s die Krone lassen würde? Ließ er aber den eis noch einige Jahre leben, mer burgte ibm

dafür, daß niemand ihm die Augen öffnen würde? Geschah das, so war sein Verderben unvermeidlich. Er erfuhr schon jest zum Theil und sollte bald röllig bewähren, was der heilige Geist durch den weisen Salomo gesagt hatte: "Wer Ungerechtigzeit säet, der wird Böses ernten und durch die "Ruthe seiner Bosheit umkommen."

- ruce Sal. XXII, 8.
- 2. herodes zeigte verschiednemal Theilnahme an der Lage seiner vermaiseten Entel. Alegander batte mit der Glaphyra zween Söhne gezengt, Tigranes und Alexander. Die Berenice batte bem Aristobulus dren Cobne geboren, Herodes, Agrippa und Aristobulus; und zwo Töchter, Derodias und Marianne. Die Glaphpra mard von Serodes sammt ihrer Mitgift beimgefandt zu ihrem Bater Archelans; Berenice, Des Arificbulus Witme, gab er dem Bruder der Poris aum Weibe auf Anfliften bes Antipater, welcher die ibm feindselige Salome durch dieses neue Band an fich fnupfen wollte. Seinem Obeim, Bheroras, zeigte er fich auf alle Beise gefällig; fandre auch viel Geld nach Rom an folche, welche viel ber Augustus bermochten, und überhäufte mit Beichenken Saturninus, römischen Statthalter in Sprien.
- 3. Einst als Herodes im Familientreise—
  welch ein Areis! die Entel Mariamnens sab,
  ward er gerührt, bezeugte mit Thränen in den
  Augen, wie er, da ein trauriges Misgeschlick sie
  ihrer Wäter berandt babe, für sie sorgen, sie im
  Tode der Obhut seiner nächken und theuersen
  Werwandten empsehlen und durch neue Berbindungen sie mit ihnen verknüpsen wollte. Deine
  Tochter, Pheroras, sprach er, verlobe ich
  dem ältesten Sohne des Aleganders; deinem
  Tohne, s Autipater, die Tochter des Arisischulus.

nund deren Schwester meinem Sohne Herodes, "dem Entel des Hohenpriesters Simon." Er fügte noch einige Worte hinzu, diese Anordnung den Segenwärtigen inständigst zu empfehlen, legte daun die Hände der verlobten Kinder in einander und verließ die Gesellschaft.

- Autipater war durch diesen Familienplan des Königs so überrascht worden, daß er, seine Beftürzung zu verbergen, nicht vermochte. Er Dielt feine Lage für äufferst gefährdet, wenn herodes daben beharren wollte, unterstand sich daber, ihm Gegenvorstellungen zu machen, und führte geradezu den Grand an, daß es ihm unmöglich fenn wurde, jum Throne ju gelangen, wenn Aleranders Sohne, die sich schon den Schup des Archelaus, Röniges von Rappadocien, versprechen tonnten, auch noch eine Stupe haben murden an Bberoras, der in Besit einer Tetrarchie mare. Er fügte hinzu, daß es ibm ja ein Leichtes fen, auf andere Beise die Personen seiner so jahlreichen Rachkommenschaft durch Shen mit einander gu verbinden.
- 5. Herodes ward von Unwillen ergriffen; als er sah, wie Antipater gegen die Kinder seines unglücklichen Bruders gesonnen wäre, und erschlug ihm sein Begehren ab im Jorn. Doch erbielt Antipater bald nachber durch Schmeichelen und mit Unverschämtheit, daß Herodes seine Anordnung änderte und ihm die Tochter des Arischbulgs verlobte, dem Sohne des Antipaters aber die Tochter des Pheroras.
- 6. Die Salome, welche doch ben hohen Jahren war, gab Herodes wider ihren Willen einem seiner Freunde Alexas zum Weibe und ihre eine Tochter dem Sohne des Alexas.

7. Mariamne, die Asmonäerinn, hatte abser den unglücklichen Söhnen Alegander und Arikebulus noch einen dritten geboren, welcher jung in Rom starb, wo er erzogen ward. Auch gebar sie zwo Tächter, deren eine, Salampsio, den sant.xvII, Phasael, Sohn Phasaels des Bruders, von herodebello jud. des, die andere aber, Enprus, den Antipater, xxvIII. u. des, die andere aber, Enprus, den Antipater, rathete.

## CXXXIV.

- 1. Je weniger Antivater die Liebe des Bolfes zu erwerben hoffte, deno mehr bedurfte er anderer Stüßen, und vorzüglich war ihm an gutem Bernehmen mit Pheroras gelegen, weil diefer viel über Herodes vermochte und durch seine Tetrarchie mächtig war. Dem Pheroras war die Freundschaft des Antipaters, den man für den Thronerben ansah, auch nicht gleichgültig, doch ward der alte Fürst mehr durch sein Weib, deren Mutter und Schwester, so Antipater ganz für sich eingenommen hatte, als durch Aussichten in eine, wiewohl nabe, Zufunft, vermocht, sich mit seinem Nessen zu verbinden. Des Antipaters Nutter, Doris, stand mit jenen dren Weibern im genauesten Verbältnis.
- 2. Der Haß, den die Weiber im Hanse des Pberoras wider Herodes hegten, weil dieser immer darauf drang, daß er seine Frau verstoßen sollte, gab dem Antipater wohl den wirksamsten Anlast dur genauen Verbindung mit ihnen.
- 3. Keinen Arywohn zu erregen, fiellten Antipater und Pheroras, wie auch die Weiber im Saule des Pheroras und Doris, sich feindselis negen emander besonders in Gegenwart det

Herodes; hatten aber ihre heimlichen Zusammentünfte, welche der Salome gleichwohl nicht entgingen, von ihr dem Herodes angezeigt, und, als solche, die heimlich gehalten, desto gefährlicher vorgestellt wurden, wie sie denn in der That auch verrätherisch waren.

- 4. Herodes mußte etwas von diesen Zusammenkünften, glaubte ihren Berichten aber nur mit Einschräntung, weil er ihren Groll wider Pheroras kannte, und wagte daher nicht, Wasregeln zu ergreifen, bis ein wichtiger Vorfall ihn dazu veranlaste.
- 5. Fünfzehn Jahre waren verflossen, seitdem er, gegen den Haß der Juden sich zu sichern,
  einen Sid der Treue von ihnen begehrt, auf Hillels,
  Shammais und der Essener Widerstand aber dieser
  Forderung entsagt hatte.
- daß er die Juden schwören bieß, sie wollten dem Augustus und ihm treu und hold senn. Das Volk unterwarf sich diesem Begehren des Königes; nur die Pharisäer über sechs Tausend ar Jahl weigerten sich dessen und beriefen sich auf eine Stelle im Geseh, in welcher Moses im Namen Gottes dem Volke sagt, daß, wenn es einst einen König siber sich sehen wollte, es keinen Fremdling, son-5. wor. xvii. dern ihrer Brüder einen nehmen sollte; eine 14, 15. Stelle, welche sich auf Herodes, den Joumäer, wie auf Augustus, den Römer, allenfalls deuten ließ und mit gehofftem Benfall so deuten ließ, weil Herodes so verhaßt war \*).

Die Leidenschaft nicht, zu deuten ließ; benn mas weiß die Leidenschaft nicht, zu deuten? Die Idumäer hatten zu Zeit Iohannes Hnrkanns sich dem ganzen Geses Woses unterworfen, waren also nicht etwa nur soger

- 7. So tief Herodes auch diesen Widerfand empfinden mochte, wagte er es doch nicht, gegen die vom Bolfe so verehrten Pharisäer mit Strenge zu versahren, sondern er verdammte sie zu einer Geld-bufe, so die Gemahlinn des Pheroras für sie bezahlte.
- 8. Die Pharisäer, welche sich dankbar erweisen wollten und Kunde der Zukunft zu baben
  vorgaben, weissagten, daß Gott die Herrschaft
  dem Herodes und dessen Nachkommen nehmen,
  solche aber ihr, ihrem Gemahl und ihren Kindern
  verleihen würde.
- 9. Solches erfuhr Salome und eilte, et dem Herodes mitzutheilen, auch zu erzählen, daß schon verschiedue Hosseute von den Pharisäern wären verleitet worden. Herodes ließ die meik Beschuldigten der Pharisäer und einige seiner Hosseute hinrichten.
- Der Darauf versammelte er den Rath seiner Berwandten und Freunde, vor denen er das Beib des Pheroras anklagte, daß sie sich ein Geschäft daraus machte, Unfrieden zwischen ihrem Gemahl und ihm zu stiften, ihm immer zuwider wäre und noch jüngst aus Groll wider ihn die den widerspenstigen Pharisäern aufgelegte Geldbufe bezahlt hätte. Pheroras würde wohl thun, sagte er, aus eignem Antriebe dieses Weib zu verstoßen. Er möge wählen, ob er ihm, dem Bruder, oder ihr entsagen wolle?
- 11. Pheroras antwortete: er sen weder gesonnen, die brüderlichen Rechte zu fränken, noch
  auch die Liebe zu seiner Frau, welcher er nicht
  entsagen würde, wenn er auch dafür Kerben sollte!

nannte Profeinten bes Thors geworben, fonbern Prefeinten ber Gerechtigkeit, welche mit ben Juden gleicht Necte genoken.

- 12. So empfindlich dem Könige diese Antwort auch war, ging er doch nicht weiter, als daß er dem Antipater und dessen Mutter, der Doris, allen Umgang mit Pheroras verboth, auch dem Antipater auftrug, darauf zu sehen, daß seine Rutter nicht in Gebeim mit den Weibern jenes Hauses zusammen käme. Doris und Antipater versprachen, was Herodes verlangte, suhren aber sort, den untersagten Verkehr zu unterhalten.
- Salome beobachtet wurden, war in Furcht, daß Herodes seiner und des Pheroras verrätherischer Plane würde inne werden, und bewirfte deswegen durch seine Freunde in Rom, daß dem Könige gerathen ward, so bald als möglich den Antipater an Augustus zu senden. Derodes that es, gab ihm große Geschenke mit und seinen letten Willen, in welchem er Antipatern zum Nachfolger bestimmte, falls aber dieser vor ihm sterben sollte, den Herodes, welchen der König mit der zwoten Mariamne, Tochter des Hohenpriesters, gezeugt hatte.
- 14. Dem Pheroras schon lange zürnend, daß er seinem Weibe keinen Scheidebrief gab, hieß Herodes ihn in seine Tetrarchie geben. Er that es und schwur, daß er, so lang Herodes lebte, nicht nach Jerusalem zurückkehren würde.
- 15. Bald darauf ward Herodes frank und ließ ihn bitten, zu ihm zu kommen, weil er zu ferben glaubte und ihm gebeime Aufträge zu geben Willens wäre. Pheroras aber kam nicht und entschuldigte sich mit dem geleisteten Eide.
- 16. Herodes genas, und als bald nachher Pheroras erkrankte, reiste sener zu ihm und erwies ihm viele Freundschaft. Einige Tage nach Herodes Ankunft starb Pheroras. Herodes ließ jos. ant. juk. dessen Leiche nach Jerusalem bringen, prächtig xvii,11,4.111.

os. de bello se bestatten und den Tod des Brüders 1018 26.1. ANIX.4. ganzen Lande betrauern.

#### CXXXV.

- 1. Bald nach dem Tode des Phèroras lants zween seiner Frengelassenen nach Ferusalem und schrien zum Könige um Rache wider die Wiwe des Tetrarchen, welche sie, ihren Gemahl vergistet zu haben, anklagten.
- 2. Herodes ließ viele peinliche Untersuchungen anstellen, durch welche des Pheroras Weib nickt überführet ward; offenbar aber erbellet aus vielen Aussagen, daß Antipater den Pheroras in eine Verschwörung wider Herodes hineingezogen, dem sie mit Gift vergeben wollen, so ein Angehöriger des Antipater aus Alexandrien gebracht hatte.
- Auf Befehl des Königes ward nun die Witwe des Pheroras nach Jerusalem gebracht, welche unter dem Vormande, die Büchse zu holen, in der jenes Gift verwahrt gewesen, schnell aus dem Verhöre lief und sich vom Dache hinabfürzte. Da sie aber nicht tödtlich beschädigt mard und fich bald von der Ohnmacht erbolte, in welche sie durch den Fall gerathen, so ward se durch graunvolle Dräunngen von der einen und von der andern Seite durch Berheifung, daß ibr, wofern sie alles, was ihr bekannt ware, anzeigen würde, nichts Boses widerfahren sollte, zu einem wichtigen Bekenntniffe bewogen. Sie erklärte: daß Antipater den Pheroras mit dem Gifte verfeben babe, auf daß er es dem herodes gabe. Als nun dieser seinen franken Bruder besucht und ibm viele Freundschaft erwiesen, da sen Pheroras gerührt worden, habe bergliche Reue bezeugt und fie gebeißen, por seinen Augen das Gift in's Renet

su werfen, so sie auch gethan; doch habe sie vorher ein Weniges davon für sich selbst abgenommen, um es einzunehmen, wenn etwa nach dem Tode ihres Gemahls Herodes sie verfolgen sollte.

- 4. Ein Samarit, welcher Haushofmeister des Antipater war, bezeugte auf der Folter, daß Antipater durch einen seiner Freunde Gift aus Alexandrien erhalten, und daß solches von seinem Obeim Theudion, Bruder der Doris, auf Antipaters Antrag an Pheroras gesandt worden, auf daß dieser, während Antipater in Rom ausser allem Verdacht wäre, es dem Herodes benbringen möchte.
- 5. Die Aussagen verschiedner Personen waren desto entscheidender gegen Antipater, sa sie wicht nur mit vielen frühern Angaben der Saleme übereinstimmten, sondern auch aus ihnen offenbar ward, daß er den Weibern in Pheroras Hause Geheimnisse vertraut hatte, deren Verrath an sie von den schwärzesten Absichten zeugte.
- thylus, ein Frengelassener des Antipater, aus Romnach Jerusalem, welcher sogleich peinlich vernommen ward und gestand, daß Antipater ihm Gift mitgegeben habe, um solches an Doris und an Pheroras zu bringen, die es wider Herodes anmenden sollten, wosern das erste Gift ohne Wirtung geblieben wäre.
- 7. Bathylus brachte zugleich Briefe von Männern in Rom, die Herodes für seine Freunde hielt, welche aber auf Anstisten des Antipater ween Söhne des Königs, die dort lebten, Arche-laus, den er mit Malthace, einer Samariterinn, und Philippus, den er mit Kleopatra aus Jerusalem gezeugt hatte, seindseliger Gesinnungen wider den Bater beschuldigten. Dasselbe that Antipater in seinen Briefen an Herodes, gab sich aber den

XVII, IV.

Schein, als entschuldigte er seine Bruder mit ber Unbesonnenheit ihrer Jugend.

- Herobes verstieß zum zweptenmal bie Doris und zugleich die Mariamne, Tochter del hobenpriesters Simon, ben er seiner Burde ent feste, die er einem gewiffen Mathias verlieb. Auch ftrich er den Namen des Herodes, den er mit dieser Mariamne erzeugt und nächft dem Antivater jum Tbronerben bestimmt batte, aus feinem letten Willen. Mariamne mar nicht überführt, aber der Mitkunde verrätherischer Auschläge beschuldiget worden.
- Man fann fich leicht vorftellen, in welchem Gemütbezustande der mit fo vielem unschulbigen Blute beflectte Greis nich muffe befunden baben, als er nun sah, daß die Tücke seines altesten, von ihm so begünstiaten, Sobnes ibn in solche Frevel geftürzet hatten! Frevel, durch welche der bethörte König dem vatermörderisch gesinnten Sohne die Babn ju beschleunigter Gerrschaft öffnen und mit seiner Leiche jenem jum Schemel dienen follte, den Thron ju besteigen.
- Merkwürdig ift es, daß Antipater, dem es doch nicht an Rundschaftern fehlen konnte, die, ibm nicht nur die Ereignisse des Ballastes zu melden, fonbern auch ihm das mannigfaltige, immer andernde, Gemälde des Hofes zu schildern, angewiesen und beflissen maren; eines Hofes, den vielseitiger Ber. dacht trubte, und den die Sturme tyrannischer Gewalt erschütterten; es ift, sag' ich, merkwürdig, daß dieser planvolle Schleicher ohne Nachrichten von gerichtlichen Berhandlungen blieb, deren Mittels. ant. jud. punkt er war, und welche sieben Monate dauerten. Die Gerichte Gottes trafen jest furchtbar auf das de bello graue, schuldige Haupt des Herodes, und ihr xxx1, 1. Strahl zückte schon über seinen argen Sohn.

### CXXXVI.

- 1. Antipater hatte dem Herodes gemeldet, daß er nach glücklich ausgerichtetem Geschäfte seine Rückreise aus Nom bald anzutreten gedächte, worauf ihm Herodes einen Brief schrieb, den er in Eilicien empfing. In diesem, zärtlich geschriebenen, Briefe bat der Bater den Sohn, seine Reise un beschleunigen, damit er ihn noch ben gutem Wohlsehn finden möchte. Zugleich ließ er einige Worte einsließen von Misverständnissen zwischen ihm und der Doris, welche doch, wie er mit Zuversicht hoffte, durch die Ankunft des gemeinschaftlichen Sohns leicht würden gehoben werden.
- 2. Frühere Briefe hatte Antipater schon in Tarent erhalten, aus denen er den Tod des Pheroras erfahren. Diese Nachricht schmerzte ihn, weil sie ihn in seinem Plane störte.
- 3. In Kalenderis, einer cilicischen Stadt, ersubr er, daß Doris verstoßen worden, stand daher einen Augenblick an, ob er seine Reise nach Ferusalem fortsetzen oder den Erfolg dortiger-Unruhen anderswo abwarten wollte. Er entschloß sich zu Fortsetzung der Reise auf Anrathen einiger Anhänger, so ihm vorstellten, daß seine Gegenzwart alle Verhältnisse, welche durch seine Abwezsenbeit gelöset worden, wieder herstellen würde.
- 4. Schwebte er, indem er von Eilicien nach Palästina schisste, zwischen Furcht und Hoffnung, so verging ihm diese, als er in Cäsarea landete \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Er landete," sagt Josephus, "im Hasen Sebagus, "ben Herodes mit großen Untoffen gebant und zu "Augustus Ehre Sebastus genannt hatte." Ich zweiste nicht, daß dieß der schöne Hasen von Casarea sen, den Josephus anderswo mit dem Piräus, Haten von Ishen.

Denn, statt daß ihn auf seiner Reise nach Rom die lauten guten Wünsche der Bürger begleitet hatten, ging niemand anjest ihm entgegen, ihn begrüste niemand; auch that niemand solchen, die ihm Verwünschungen zuriefen, Einhalt; sie meinten, er sen zurückberufen worden, Rechenschaft zu geben von seiner Verläumdung der hingerichteten Brüder.

- 5. Antipater mußte nun die Gefahr bestehen, woben er sich auf den Einfluß seiner Gegenwart benm Vater, den er so oft gestimmet und bethöret hatte, wohl verlassen mochte.
- 6. Er fam an zu Jerusalem, als Quistilins Barus, der dem Saturninus in der Stanbalterschaft von Sprien gefolgt mar, auf Serodes Bitte und Borstellung, daß er wichtige Dinge mit ihm zu verhandeln babe, ben ihm mar 1). Unkundig dessen, mas im Pallaste vorging, trat Antipater, in Purpur gekleidet, in's Thor; wie erschrack er aber, als die Thorhüter nur ibn einließen und seine Begleitung zurückwiesen! Dennoch erschien er vor dem Bater, der ibn von fich stieß, ihm verübten Brudermord, versuchten Batermord vorwarf und ihn auf den folgenden Tag beschied, sich zu vertheidigen vor dem Römer, der über ibn das Urtheil fällen sollte. Bermitt ging er vom Bater; da begegneten ibm feine Mutter und fein Weib und ergählten ihm alles, was geschehen mar.

fos. ant. jud. V, IX, 6. u. bello jud. I, XXI, 5.

pergleicht. Bon Camaria, welches herobes Sebast genannt hatte, kann hier die Rede nicht fenn; dem diefes lag nicht am Weer.

Diek ift eben ber Barus, beffen heer bie Dentiden, von hermann angefuhrt, bestegten und vertitgten, als Teutichlands Frenheit durch Gintracht einigen unferer Bollerftamme wider Rom behauptet ward.

- 7. An folgendem Tage erschien er vor großer Bersammlung, in welcher nebst den andern Ver-wandten auch Salome mar. Andere vornehme Ju-den hatte Herodes berufen, und Varus brachte angesehene Römer mit sich.
- 8. Antipater wußte nichts, zu seiner Rechtfertigung zu sagen, als mit fußfälligen Bitten
  den Bater zu beschwören, nicht der Verläumdung
  zm glauben, woben er Verwünschungen wider sich
  selbst aussprach, wofern er schuldig wäre. Herodes
  warf ihm die erwiesnen Frevel vor und endigte
  mit Thränen.
- Sohns. Er, der in Künsten der Berstellung wenige seines Gleichen hatte, wandte sich zum Vater mit so scheinbarer Rührung, wand und krümmete sich so behend in seiner Rede, entschlüpfte den Erweisen, die er nicht entfräften konnte, nahm seine Zustucht zu Betheurungen, zu Thränen, zu allen Ränken des Gebehrdenspiels, und mit solchem Erfolge, daß schon Herodes und der größte Theil der Versammlung in ihrer Ueberzeugung wankten und sich zum Mitleide neigten.
- 10. Da trat Nikolaus von Damaskus auf, redete mit aller Stärke, so ihm sein Talent, mit der größern, so ihm die Gewißheit und die Schwärze der Schuld des Beklagten gaben, den er durch eine leuchtende Kette von Erweisen in sein wahres Licht stellte.
- 11. Barus befahl, das Gift zu holen, so Bathyllus gebracht batte; man gab es einem berbengeführten Verbrecher, der nach wenigen Augenblicken todt hinsauf.
- 12. Darauf verließ der römische Statthalter den Gerichtssaal, und den Tag nachber trat er seine Rückreise nach Antiochia an, sprach aber

porher heimlich mit Herodes. Dieser ließ Antipatern in Banden verwahren und sandte einen Brief an Augustus durch Männer, welche zugleich mündlich ihn von der ganzen Sache unterrichten sollten.

13. Raum maren diese abgereiset, als ein Sslave angehalten ward, den Antiphilus auf Alexandrien an Antipater gesandt hatte. Dieser Antiphilus war es, der ihm das Gift gesandt, so dem Pheroras überbracht worden, um Herodes zu vergeben. Man fand einen Brief ben ihm, welcher also lautete: "Ich sende dir den Brief der "Asme, wiewohl es mich das Leben koften kan: "denn du weißt, daß ich von Seiten zwener Han: "Gefahr lanse, wenn die Sache kund wird. Rögt "dein Vornehmen gelingen!"

14. Diese Afme war eine judische Magt

ber Livia, Gemablinn des Auguftus.

in jenem erwähnt ward, ben sich zu haben; und schon war Herobes in großer Verlegenbeit, als jemand eine Nath im Untergewande ienes Menschen bemerkte. Man untersuchte und fand den einge näheten Brief, dessen Indalt dieser war: "Alme dem Antipater! Ich habe an deinen Vater den "Vief, so du verlangteit, geschrieben und sende ibm zugleich einen, in Salome's Namen geschriebnen, erdichteten Brief an meine Gebieterinn. Liest zer den, so weiß ich wohl, daß er die Salome als eine Verrätherinn werde hinrichten lassen."

16. In diesem Briefe lag ein anderer von Afme an herodes, in welchem fie ibm einen . als von der Salome an Livia geschriebnen . Brief mierbeilte.

17. Herodes ließ sogleich den Antiparer ber benführen, welcher die Sache nicht läuguen fannte und nur den Antiphilus als Misschuldigen nannt.

18. In der ersten Bewegung des Zorus wollte Herodes den Antipater gebunden nach Rom Los. ant. sch. senden. Doch bedachte er sich aus Furcht, daß Jos. de bello er entrinnen möchte, sandte neue Berichte an Au. jud. XXXII. gustus sammt den aufgefangnen Briefen und ließ 3. d. W. 4002. den Sohn wieder in Banden bewachen.

# CXXXVII.

- 1. In dieser jammervollen Lage war der Rönig von Juda, der bald mit Recht, bald mit Unrecht, in den Personen, so durch die garteften. und heiligsten Bande der Natur mit ihm verbunden waren, Sochverraiber und Meuchelmörder fah; den der Schatten seiner unschuldigen, mit Leidenschaft geliebten und ermordeten, Mariamne, Die Schatten zween hoffnungsvoller Sohne und fo vieler Schuldlosen umschwebten, die theils sein Berdacht dem mordbrutenden Chrgeize seines Altesten Sohns, theils tyrannischer Leichtsinn und Stolz seinen Planen geopfert betten. Er ftand nun am Rande ber Gruft, beladen mit wie vielen und mit welchen Flüchen der verfolgten und der perführten Unschuld! denn ausser daß er ein Enrann mar, erfüllte er auch das Land mit Gräveln des Beidenthums; führte, so viel er vermochte, beidnische Sitten in Juda ein, "machte Israel "fündigen. "
- 2. Mit glänzenden Eigenschaften des Geiftes, welche verbunden mit Muth ihm den Namen des Großen erwarben, war Herodes ein Stlave seiner Leidenschaften auf dem Thron und ein redendes Benspiel von dem, was die ewige Weisheit sagte: "Wer Sünde thut, der ift der Sünde Knecht." 306. VIII, 34.
- 3. Herodes vereinigte in furchtbarem Maße die dren auszeichnenden Eigenschaften des Sinues

....

20.

Mf. I, 78.

Sel. IV, 2.

der Welt, der ibn beberrichte, diefen Geif des Truges, des Mordes und der Ungucht \*).

- 4. Die Welt erzeigte fich ihrem Liebhaber danthar, er besaß alles, was sie zu geben vermag, Ratth.VI, 19, mas bald ein Raub des Rostes oder der nagenden Motte wird; und sie gab es ihm, "wie die Well 06. xiv, 27. "gibt," wohl mochte sein Herz erschrecken und nich fürchten, als er nun an dem Rande des Grabes Rand.
- Noch eh' er in dieses Grab hinab fant, follten neue Schrecken ibn erschüttern, Schrecken vor einem Kinde, Das in einer Krippe weinte ju Bethichem: vor einem neugebornen Könige ber jatth. 11, 2,3. Juden, "Dessen Reich aber nicht mar von dieser 6.xv111,36 "Welt."
  - 6. Mit der Geburt dieses göttlichen Rindes, mit diesem "Aufgang aus der Höbe, Der uns "besucht bat durch die berglichen Erbarmungen "unsers Gottes," beginnt der zwente Zeitlauf dieser Geschichte, deren Erzählung gleichwohl mit Anfündigung der Geburt des erhabnen Maunes anfangen wird, welcher durch beilige Predigt ber Bufe Demjenigen den Weg bahnte, Der ewige Gnaden brachte, daber Sein Vorläufer genannt wird; ein heller Morgenstern, welcher der "Sonne " der Gerechtigkeit" vorausging.

<sup>\*)</sup> Dag er abideulichen guden eraeben war vermutbich aus Madabmung ber Grieden und ber Romer, baren finten mir einen Bemeis an Karos, beffen Seferbut s ant. jud. VII, 11, 4. ecmabnt. In Kunften ber Berftellung mar er groß, beuchelte Judenthum ben Juben, Seidenthum ben Beiten; mar ein hoffing ber Römer. Gin hoffing auf dem Thron ift febr verächtlich.

Beylagen

zum vierten Theil der Geschichte der . Religion Jesu Christi.

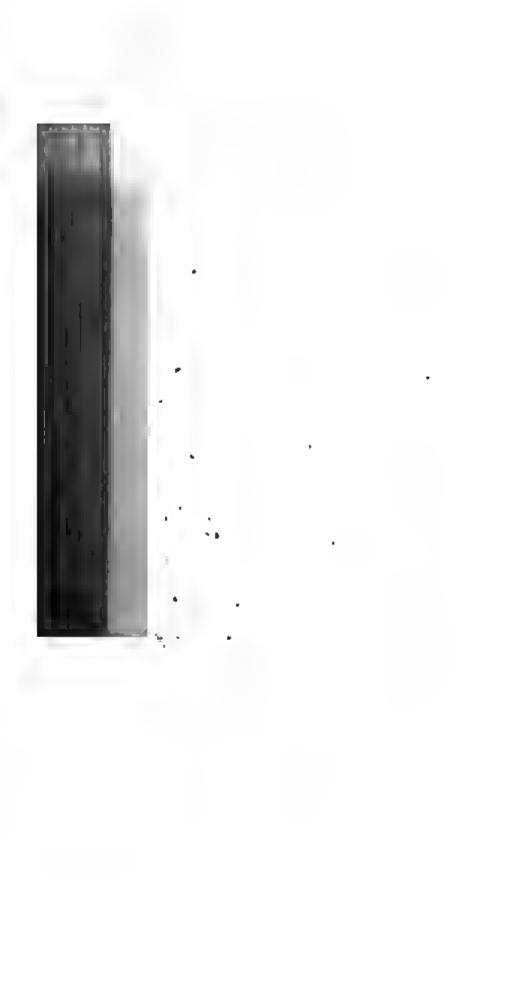

Von den Religionsspaltungen und verschiedenen Schulen ben den Israeliten.

## Erfte Bevlage

sur Geschichte des sechsten Zeitraums im erften Zeitlauf.

Die eeste Religionsspaltung, wofern man sie so nennen tann, entstand ben den Firaeliten gleich nach Spaltung des Reichs in die Konigreiche Inda und Fracl. Jeroboam, dessen Namen die heilige Schrift so oft von dem schrecklichen Zusaße begleiten läßt, "der Frael sündigen machte," riß ab das Bolt der zehn Stämme vom öffentlichen Dienste Gottes zu Ferusalem.

Es sen, daß er durch Aufrichtung der goldnen Kälber zu Bethel und zu Dan geradezu Abgötteren sisten, oder daß er nach Ideen, so er in Aleanvten aufgenommen, wo er sich einige Zeit aus Furcht vor Salomo aufgehalten, die Gottbeit, und zwar die wahre Gottbeit, unter dem Bilde eines Stiers verehren, zugleich auch sich dadurch dem Sesaf, Könige in Aleanpten, empsehlen und also den Gräuel der Aegnptier mit der wahren Religion

verbinden wollen; so war, auch im letten Fallefein Erfühnen ein abscheulicher Frevel, da Gott
theils alle Aufrichtung und Verehrung von Bildem ausdrücklich verbothen; theils von der Zeit an,
da der Tempel zu Ferusalem stand, alle öffentliche Gottesverehrung durch Opfer auf diesen Tempel ausschließend eingeschränket hatte \*).

Die Ursache dieses Nergernisses erzählt uns der heilige Schriftsteller: Jeroboam fürchtete, das Wolf möchte zum Abfallen von ihm bewegt werden, wenn es zu den Festen nach Jerusalem ginge. Darum ordnete er auch eigene Priester aus den Geringsten des Volks, wohl wissend, daß die vom Hause Naron sich seiner bösen Absicht nicht fügen Würden.

Sön. XII , **26** — 33.

Nach menschlichen Begriffen, nach Begriffen jener weltlichen Vernunft, welche die heilige Schrift Fleisch nennet, mußte seine Staatskunst klugscheinen; diese menschliche Klugheit ist aber die albernste Thorheit, wenn sie wider Gott handeln lehrt, Dem zu gehorchen, die höchste Weisheit ist.

Kon. XII, 1. u. 2. Moc. LXXII, 4.

So scheinbar auch die Gründe sind, mit welchen greie Manner bas durch Jeroboam gestistete Aergernik in einen aberglaubischen Gebrauch, nicht für offenbaren Gebendienst erstaren wollen, sieht ihnen boch entgegen, daß er, gerade wie die abgortischen Istaeliten in der Winste von ihrem goldenen Kalbe, sagte: "Das sind "deine Gotter Istael, die dich aus Negnrtenland zeinstene Gotter Istael, die dich aus Negnrtenland zeinstene Gränel nuch und die Weise, auf welche der Prophet Ofee (oder Soiea) an verschiedenen Orten diesen Gränel rugt, last und wohl nicht zweiseln, daß der Kälberdienst mehr, als argerliches Symbol, daß er wahrer Gögendienst war. Ben Behauptung der entzegengeiesten Meinung ist Grotius in einen, diesem großen Manne zu gewöhnlichen, Fehler gefallen, Schariffel und Gelehrsankeit übel anzuwenden.

Jeroboam ward durch seine eigne Magregel traft. Bon ihm verstoßen, zogen die Priester b Leviten seines Königreichs in das Königreich ba, "und nach ihnen famen aus allen Stämmen ffrael nach Jerusalem solche, die ihr Hers aben, daß sie nach dem Berrn, dem Gott Ifrael, ragten, daß sie opferten dem Herrn, dem Gott brer Bäter; und dadurch flärften fie das Reich 2. Chron. Arf juda. "

13, 26, 17.

Die Auswanderung der Priester und Leviten d Juda hätte Israel des öffentlichen Unterrichts der Religion ganz beraubt, wofern die Erbaring Gottes nicht ausserordentliche Mittel jum ile dieses Bolfes der jehn Stämme angewandt Ausser den Propheten Osee, Joel, Amos d Jonas, deren Schriften wir in unsern beiligen Ichern haben, sandte Gott viele Seber, welche a abtrünnigen Königen fühn unter die Augen iten, gerüftet mit dem Schwerte des Worts d mit göttlicher Kraft, so durch Wunder Den; er fie fandte, verherrlichte. Die erhabenften efer Männer, Glias und Elisa, erschienen ju r Zeit, welche die verderbteste mar, ihrer daber meiften bedurfte. "Daß die hunde fein Blut eden sollten " fündigte Elias dem Könige an im amen des SErrn, und "daß hunde die Jezabel 3. Ron. XXII ressen sollten an der Maner von Jezrabel. "

19 u. 23.

"Mer von Achab stirbt in der Stadt, den ollen die hunde fressen: wer auf dem Felde ftirbt, ben follen die Bögel unter dem himmel fressen!" ber eben dieser Prophet, dieser furchtbare Todesigel den Tyrannen und den Pfaffen, mar ein ngel des Troftes in der Hutte ber armen Bitwe, bielt ihr und ihrem Kinde das Leben wunderbar, ef munderhar dieses Rind wieder in's Leben, als todt mar. Sein Jünger Elisa, auf den der 37 Ctolb. 4ter 38.

Ø. 24.

21.

Beift des göttlichen Mannes fam, mard, wie er, furchtbar den Frevlern, aber, wie er, ein Etab dem Müden, ein Troit der Trauernden; der milbe 29n.TV.1-7. Ernährer einer armen Witme durch ein Wunder,

ein Erwecker vom Tode! 1 - 36.

Diese Todtenermedungen bender Propheten; die Flammenauffahrt des einen; tie ben Gebeines 4. Abn II. bes andern munderbar von Gott verliebene Rraft Bain XIII, ju Belebung einer Leiche; bas waren fraftige Mittel, den Mangel des öffentlichen Gottesdienftes in den gebn Stämmen ju erfegen!\*)

> Den Mangel bes Unterrichts, welcher burch Musmanderung der Priefter und Leviten entfand, ersetten die Prophetenschulen, in deuen Anabes erzogen und unterrichtet wurden.

nun gleich den Ifraeliten ber gebn **Ward** Stämme mehrentheils von deren Ronigen nicht . gestattet, ju Fener der dren großen Teste den Temrel an befuchen, fo blieben doch die Glaubigen in Ifrael in Gemeinschaft des Tempels mit den Gläubigen in Juda durch das bergliche Berlangen nach diesem Tempel, diesem Sipe der Offenbarungen des Höchsten. Im Leibe des Fisches freuer fic Jonas: " Tennoch werd' ich noch schauen Deinen gon. II, 5. "beiligen Tempel!" Wahtscheinlich richteten fie fich im Gebet mit dem Angefichte nach Jerufalem, Dan. VI, 10. wie Daniel in Babnion; und gemiß baben viele

fromme Ifracliten der zehn Stämme durch beili-

\*) Db wohl Gott ben gehn Stämmen , wenn beren Senige bie Festreifen nach Brufalem nicht gutießen, 36m auf den Soben zu orfern erlaubte? 3d zweifte, ta Das einifige Benipiel eines foltben Spiers, fo mir in biefer Bett finden, namlich bes Gias Opier auf bem Sarmel, einen bestimmten aufferordentlichen Imed hatte.

2 Ma. XVIII.

:langen ein reineres Opfer ', dem BErrn, 1. Roin XVI, das Serg anfiebt," gebracht, als manche ten von Juda und von Benjamin, welche fönlich in dem Tempel einfanden. ir seben, daß zu Zeit des Osee (Hosea), toniges in Ifrael, als Ezechias, der fromme in Juda, den Tempel, welchen die Gottt seines Baters Abas geschlossen batte; öffnete, ibn weihete und jur Ofterfener te zehn Stämme einlud, viele Ifraeliten nf dieser Stämme gen Jerusalem tamen is Fest begingen mit ihren Brudern von 2. Chron. XXX. and von Benjamin.

11 und 16.

er fromme alte Tobias, welcher des Stamerbthali mar und mit den andern Ifraeer gebn Stämme in Gefangenschaft geführt , sah im Beifte den naben Fall von Jeruaber auch deffen fünftige herrlichkeit, biese mmem Entzücken, fo wie jenen mit ernftem n.

tob. XIII

ie durch Jeroboam beabsichtigte Religionsig erfolgte daber nicht fo, daß man fie als ibres Shisma betrachten konnte, wiemobl fehr vielen so betrachtet worden. Die Babl n Gefen Abtrunnigen mar ohne Bergleichung rößer in Rirael als in Juda; aber welche des Abfalls saben mir doch auch hier! Und ärgiten Zeit von Ifrael, in Achabs Zeit, "neben Taufend dort, so ihre Knie nicht get batten vor dem Baal."

ne vom öGren Abgefallenen maten weder ael noch in Juda Schismatiker; Abfall feb' r wie dort, Schisma weder dort noch bier. fort erweckte Propheten in Israel wie in er sprach durch sie , ju benden wie zw ten Rindern:

¥1, 4.

-41.

"Was soll Ich dir, Ephraim, thun?

"Was soll Ich, o Juda, dir thun?

" Eure Frommigfeit gleicht dem Morgengewöll,

"Sie schwindet, wie Thau der Frühe, dabin!

Faft alle Propheten rugen die Sünden von Juda wie die Sünden von Jirael; fast alle reden Trost zu den Treuen von Israel wie zu den Treuen von Juda. Die Tochter Sion wird gedemüthiget, wie Ephraim, und Ephraim wird getröftet, wie die Tochter Sion.

Nach hinwegführung der zehn Stämme in die Provinzen des affprischen Reichs verloren fic die Ifraeliten daselbst größtentheils unter die Beiden, und nur wenige vereinigten fich mit den Juden, fo nach der babylonischen Gefangenschaft beimkebrten gen Jerusalem, oder folgten ihnen später nach. Sebr merkwürdig ift es, daß Ofee, einer der frühesten Propheten, dem Sause Juda im Gegenfat von Ephraim und von Ifrael Erlöfung aus jufunftiger Gefangenschaft vorberfagt:

"Dir aber, o Juda, wird der Herr noch neine Ernte geben, wenn 3ch wenden werde die VI, 11. "Gefangenschaft Meines Bolks.

Mir haben den vermischten Ursprung ber Camariten in der Geschichte des vorigen Zeitraums gefeben, und wie fie in ihrer Religion Babres mit Falschem auf manntgfaltige Weise vermischten; so daß sie Jehova verehrten, zugleich aber dazu auf die schändlichsten Weisen mit Ungucht und mit xvii, Menschenopfern den Gößen ihrer alten Heimath dienten.

Von der Zeit an, da sie, den Gott Abrahams Tempel ju Garizim unter Anleitung des abinnigen Manasse, Sohnes des jüdischen Sohenlesters Jojada, auf eine der jüdischen ähnliche eife ju verebren, gelernet batten \*), scheinen fie, em Göpendienft entsagt zu haben. Sie gaben von Ephraim und Manasse abzustammen, 1 Anspruch, den sie noch jezt haben. Sie erkannten t Göttlichkeit der Bücher Moses und enge Beobachter des Gesetes. Doch werden von den jüdischen Geschichtschreibern beschuldiget, d die Geschichte scheint, diese Anklage zu begrünn, daß sie, so gern sie sich den Juden, wenn es efen wohl ging, anschmiegten, auch alsobald sich gfältig von ihnen unterschieden, wenn die Juden brückt oder verfolgt murden.

Wiewohl sie die Pfalmen und die Propheten. ht anerkannten, erwarteten bennoch auch fie ben effias und erwarten Ihn noch jest! Nach. rstörung ihres garizimischen Tempels durch bannes Hyrfan blieben sie an ibrer. Lehre ngen; Sichem blieb ihnen, bleibt ihnen noch it die vermeinte heilige Stadt! Samaria ging nichts mehr an, seitdem Alexander die Einwohr dieser Stadt, weil fie seinen Stattbalter erirdet hatten, größtentbeils tödten ließ, und die rigen nach Sichem entrannen. Db die Macenier, so er, die leere Stadt zu bevölkern, sandte, rem griechischen Aberglauben angehangen, bis phannes Hyrkan Samaria zerftörte und Bäche

<sup>\*)</sup> Ich sage: "auf eine der jüdischen abnliche Beise,"
nicht auf judische Beise; benn da sie nur die füns Bücher Moses (vielleicht auch Iosua) für göttlich annahmen, so konnte ihr Gottesdienst, dem die Psakmen sehlten, nur unvollständig sepu.

Conderbar ift es, das trop bes Banes,

Fos. ant. Ind. über deren Trümmern leitete? wer vermag, es ju xifi, X.3. entscheiden?

welcher gegenseitig imischen ihnen und ben Juden berrichte, diese ibnen bennoch erlaubt baben, Antheil an Fener der großen Feite im Tempel ju nehmen; eine Erlaubnik, melde ibnen mont erf gegeben ward nach Zerstörung des Tempels ju Garizim, und die fie mider vermirkten durch den Frevel einiger ihres Voites, melche nich vor dem Ofterfeste in den Tempel schlichen und ibn Jos. ant Jud. burch Ausstreuung von Menschengebein verun 4VIII, 14, 2. reinigten. Es geschah dieses nach wahrscheinlicher Reitrechnung im Jabre 12, bas beift, in eben dem Jahre, in welchem der Tempel durch die Gegenwart Dekienigen geheiliget mard, Den die Opfer des Tempels vorbildeten; Den mit Saiten. spiel und Gesang die Chöre des Tempels in beiligen Pfalmen feperten, Dem mit beiliger Inbrunk ber erbabne Geber jugerufen batte:

"Ach daß Du die Simmel gerriffest "Und führest berab, diß die Berge

Be Lxiv, 1. "Berfchmölzen vor Dir!

Die Samariten hiben sich erbalten bis auf diesen Tag. Ibr Sauvtst, ja fast einziger Sit aniest, ist noch immer Sichem. Sie batten lange Zeit zu Dimastus und zu Kairo in Negryten große Snagogen. Huntington, ein Engländer, fand am Ende des siehenzehnten Jahrhunderts keine Samariten in Damaskus. Zu Kairo, wo et nur einen Mann und ein Weib dieses Wölschenssah, diente ein kleines unsaubres Zimmer zur Synagoge.

Wiewohl Sichem jest Naplosa genannt wird, so nennen die Samariten es doch Sichem, und Sichemiten beißen sie lieber; als Samariten,

Bu Huntingtons Zeit waren die Samariten Sichem mehrentheils Pächter der türkischen ölle. Sie hatten noch den alten Haß gegen die uden. Als sie ihn einst fragten: ob Hebräer seinem Lande wären? und er die Frage bebete, freueten sie sich sehr: und da er ihnen sagte, is es Juden wären, riesen sie: "Nein, nein, es sind Israeliten, Hebräer, unsere Brüder, brüserlichken Brüder!"

Da sie die Juden weder Israeliten noch ebräer nennen, so meinen sie, niemand nenne sie, und glauben, allein ächte Sprößlinge des alten tommes Israel zu senn.

So wenig, wie die Juden, sprechen sie den amen Jehova aus. Von unserm Heilande haben verworrne und verschiedne Begriffe, erwähnen er Sein mit Achtung und sind den Christen he abhold.

Sie gaben Huntington einen Brief mit an er vermeinten Brüder in England, welcher alse sing:

Inbetungswürdigen; Im Namen des großen Errn, Der da wesentlich ist,\*) unsers dottes, des Gottes unserer Väter, Abrahams, klaaks und Jakobs, Der da gesagt hat in Seinem Gesen: Ich bin der Gott von Bethel, er oberste Gett, Hern Himmels und der Erde, wit, der Allmächtige, Der da gesandt hat Moses, sohn Amrams, dem Er Seine Gesete gab, nd durch den Er offenbarte die Heiligkeit des berges Garizim und des Hauses Gottes.

Der gelehrte. Cellarins hat in einer griechilden Uebersesung dieses Briefs diese Worte als gegeben: TE OVTWS OVTOS, Des, Dev da wesentlich is, Der da if.

"Wir grüßen euch, o Spnagoge von Ffrack, "Volk unsers Gottes und Herrn, Der dies Bolk "erkoren hat von allen Völkern der Erde; dem "ihr send ein heiliges Volk dem Herrn..."

Nach diesem Eingang geben sie Rechenschaft von ihrer Anhänglichkeit am Geset. Sie rühmen sich, den Sabbat in vielen Stücken weit strenger zu balten, als die Juden, täglich Morgens und Abends zu beten und sich auf die Erde binzulegen, wenn sie Gott anbeten "vor Garizims Berge, "dem Sause Gottes."

Sie fenern noch die großen Feste der Juden: Oftern, da sie das Osterlamm essen; Bfingsten; das Fest der Drommeten; den großen Bersöhnungstag, da alle fasten ausser den Sänglingen.

Am siebenten Tage des Ofterfestes versammeln sie sich früh auf der Höbe des Berges Garizim, wo sie beten und im Gesetz lesen. Nach geendig, tem Gebet gibt der Priester den Segen "vom "Gipfel des ewigen Berges herab auf Bolt." Das Pfingst- und das Laubhüttenfest werden auch auf diesem Berge gefenert. Das letzte bringen sie zu in Lauben und beschließen das Fest mit Lobgesang.

Sie rühmen sich, daß ihre Priester in gerader Linie von Phinees, dem Enkel Narons, absammen, und daß sie alle von den Stämmen Spraim, Manasse oder Levi entsprossen senen. Ihre Bohnung sen die beilige Stadt von Sichem und Gaza. Sie rühmen sich, eine Handschrift des Gesebes zu haben, in welche folgende Worte eingeschrieben senn follen: "Ich Abisue, Sohne eingeschrieben senn follen: "Ich Abisue, Sohn babe dieses Exemplar geschrieben vor der Stiftsnabe Wolkes Frank, büttethür' im drenzehnten Jahre nach dem Einzuge "des Volkes Ifrael in's Land Kanaan an desen Bränzen."

Sie fandten durch Huntington den vermein2 Brüdern in England eine Abschrift des Ge20es und baten sie dringend, ihnen auf folgende
2 agen zu antworten: welcher Religion sie wären?
2 iche Sprache sie redeten? in welcher Stadt
2 wohnten? von welcher Religion ihr König?
3 sie Priester hätten vom Geschlecht des Phinees?
3 nur Einen Opferpriester? Sie beschwören jene
3 Hott, ihnen die Wahrheit zu sagen ohne
3 chatten von Verstellung und ihnen ein's von
3 ren Ezemplaren des Gesepes zu senden.

Ja, sie bitten sie, ihnen einige Gesehrte zu aben, einige Propheten, vor allen einen achkömmling des Phinees; "denn", fahren sie et, "wisset, das Gott uns erforen habe, die Kinder Ifrael, zu senn Sein Volk und zu wohnen u Garizim, wie Er gesagt hat: Ihr werdet uchen ihre Wohnung und da hin gehen. So sat Er auch gesagt: Ihr sollt Mir jährlich dren zeste fenern, die Mannsbilde sollen sich ihrer venmal des Jahrs freuen vor dem Herrn."

Ausser einem Exemplar des Gefetbuchs wiinjen sie auch eins vom Buche Josua und eine turgie.

"Saget uns", schreiben sie, "was ist euer Befet? Wir nennen Geset, was mit dem ersten Bort der Genesis anhebt und mit dem letten es Deuteronoms endigt. . . . . .

"Wir beschwören euch benm lebendigen Gott, affet nicht ein Jahr hinstreichen, ohne uns zu antworten!

"Inzwischen preisen wir Gott, den Herrn himmels und der Erde, ansiehend Seine Barmjerzigkeit und Seine Gerechtigkeit, daß Er euch unterrichten wolle von allem, was Ihm wohlgefällt, und euch leiten auf dem rechten Wege. Amen ! "Er wolle ench bebüten, und euch erretten auf ter "Hand eurer Feinde, und euch sammeln, die ihr ngerfrenet send, in's Land eurer Bäter um Mosel "willen!

"Wir fügen binzu, bak dieses unser Glaube "sen: Wir glauben an Gott; an Moses, Seinen "Anecht; an das beilige Geseß; an den Berg "Garizim, das Haus Gottes, und an den Tag "der Rache und des Friedens. Gelobet sen unser "Gott ewiglich, und Sein Friede rube über Moses, "dem Sohn Amrams, dem gerechten, vollson, menen, reinen und treuen Propheten.

"Wir schrieben diesen Brief zu Sichem benn "Garizim am fünfzehnten des sechsten Monath "im Jahr der Schöpfung der Welt 6111 nach "griechischer Zeitrechnung, dem zwenten Jahre nach "dem Sabbatiahr. Dieses Jahr wird der niebente "Monat anfangen den vierten Glul nach den "Griechen: und das fünftige wird senn das Jahr "3411 nach dem Einzuge in's Land Kanaan. "Gelobet sen Bott!

"Möge dieses Sendschreiben mit Gottes "Hülfe ankommen in die Stadt England, "in die Spnagoge der samaritischen Kinder Israel, "welche Gott erhalten wolle!

"Geschrieben von der Ennagoge Jsraels, die "da ist in Sichem. Mechab, Sohn Jakobs, von "den Nachkommen Erhraims, des Sohns Joseph, "war der Schreiber."

Sie gaben diesen Brief an Huntington im Jahre 1690. Achtzehn ber angesehenften Männer zu Sichem hatten unterzeichnet.

Ob sie unter dem Namen des Buches Josua das heilige Buch meinen, welches zu unserm Karon gebört, ift zweiselbast. Sie haben eine Chronit, welche arabisch geschrieben ift, und von welcher

asnage hist, Juifs, livr, I. eh, IX, ern Gelehrten nur Bruchftude befannt gewor-Beil fie mit Josuas Thaten anfängt, nennen pas gange, mit abentbeuerlichen Fabeln ausgezückte, Buch nach dem Namen dieses Selden. fern diese Chronik sehr alt wäre, würde sie :aisch oder samaritisch geschrieben senn. Wahrinlicher ift das Ganze ein arabisches Mährchen späterer Zeit, als daß nur einige Zufäße neu i follten, dergleichen einer ift, in welchem Maed — dessen Name aber aus Furcht vor den selmännern samaritisch geschrieben fieht — ver- des Juiss. livr. st wird.

Dem sen, wie ihm wolle, die jezigen Salegen dem Buche großen Werth ben, ibm wird die Trennung derselben von den en in die Zeit des Hobenpriesters Heli bald Gamsons Tode gesett, weil damals ide des Herrn sich dem Volke soll entzogen nur über benen gewaltet haben, welche sich Garizims Sobe begeben, mo das Licht sie achtet, als das übrige Bolk im Finstern blieb, dieser Zeit an rechnen sie eine ununterbrochne Herbelot. Bibl. je von Priestern, welche auf diesem heiligen orient. article ge des Gottesdienstes sollen gepflegt baben.

Die Samariten haben einen obersten Opferfter, welcher das haupt des fleinen Boltchens dessen oberster Richter ift. Sie haben vor die tieffte Shrfurcht und folgen immer feinem b. "Er richtet das Bolf", sagen sie, "er übet 3 Recht selbst über Gedanken. Alles wird ischieden nach seinem Rath. Selig ift, wer nen Worten geborcht, und webe denen, so sich Basnage hist, der ibn auflehnen. "

Dieser oberfte Opferpriefter wohnt im Beiligi und verläßt es nie. Collte ber gange Berg. igim unter dem Ramen Seiligthum gemeint

555

fenn? sonft murbe ja bas haupt bes Belfes in benändiger Gefangenschaft gehalten !

Die Samariten baben nie mehr als Gine Frau und merfen den Juden Bielmeiberen por, da doch das Geset Moses mehr als Gine Fran in baben gestattet, eine Erlaubnif, von melder bie Juden von jeber feltenen Gebrauch machten; und ich zweifte, daß man jezt Benspiele davon ben ihnen antreffe.

Brrig bat man ihnen nachgefagt, baf fie ben Meffias aus dem Stamme Erbraim erwarten; welches unbegreiflich mare, da die Weifingung in Cegen Jafobs so bestimmt dieses Seil dem Stamme Mof. XLIX, Juda verbeifet.

Man bat den Camariten aus Jrrtbum biefen Mabn aufgebürdet, we'der bie Erfindung frater Rabbinen ben den Juden ift. Diese Rabbines baben behauptet dis auffer dem großen Meffas, den sie alle vom Stamme Juda erwarten, ein auderer aus bem Stamme Erbraim tommen, die gebn Stämme als Stattbalter des andern beberrichen und fterben werde. Diefe Dichtung dient ibnen gur Ausflucht, um den Ginmurf ber Christen beantworten ju können, melche ibren Begriffen von äusserer Macht und Sobeit tes das dren und fünfzigfte Karitel bes Messias und andere Weiffagungen von Christi Traias . Leiden entgegensegen, die von ihnen auf jenen epbraimitischen Messias, welcher zugleich mit dem asnage hist größern von Juda erscheinen solle, gedeutet merden.

des Juife.

**3** — 12.

Die Samariten glauben nicht nur an belobnende und ftrafende Bergeltung nach dem Tode, fondern auch an Auferstebung der Leiber.

Lette können fie boch nur aus göttlichen Schriften, so sie auffer ben Büchern Mofes nicht anneb

Connect.

men, oder aus der Ueberlieferung, von welcher fie nichts wissen wollen, genommen haben.

Es scheint mir sonderbar, daß viele gelehrte Männer die Samariten von den Israeliten der zehn Stämme nicht genug unterschieden, ja manche mal diese wie jene als solche vorgestellet haben, welche sich von den Juden durch dasselbe Schisma getrennt hätten.

Ich kann, wie gesagt, nicht einsehen, wie man die Israeliten der zehn Stämme für Schis-matiker ausehen könne, da sie sich nicht in der Lehre von den Juden trennten und nicht frenwillig, sondern durch Zwang gottloser Könige der Gemeinschaft des Tempels zu Jerusalem entsagten, welcher da war der Sit der Einheit in der Religion des alten Bundes.

Die Samariten waren anfangs nur ein vermischtes Bolk von heiden. Als ihnen der israelitische Priester gesandt ward, lernten sie zwar eine
gewisse Verehrung des Namen Jehova, verehrten Ihn aber nur als örtliche Gottheit des Landes,
und eben dadurch verehrten sie nicht den wahren
Jehova, Der da ist, sagten nicht mit den Israeliten: "Alle Götter der Völker sind Göpen; aber
"der Herr hat den himmel gemacht!"

ps. xcv, s.

Aber von der Zeit an, da die Samariten Jehova allein im Tempel zu Garizim verehrten und die Bücher Moses als göttlich annahmen, waren sie Verchrer des wahren Gottes; doch irrige Verehrer und Schismatiter.

In Jerusalem sehen wir kein Schisma bis zur Zeit des Antigonus von Socho, oder vielmehr, dis zur Zeit seines Schulers Sadok. Wir haben gesehen, daß Antigonus von Go. cin Jünger Simons, des Gerechten, den es webe that, daß auch tugendhafte Menschen suf allein aus Hoffnung ewiger Belohnung oder aus Furcht vor ewiger Strafe handeln; daß sie im Urquell alles Schönen, Dem die höchste Liebe Sein Selbst wegen gebührt, nur einen Vergelter seben, nur als solchem Ihm zu gefallen freben; wider diese knechtische Gesinnung eiferte und solche aus den Herzen der Gläubigen zu verbannen frebte.

Antigonus mag vielleicht in seiner Lehre pr weit gegangen senn oder auch nicht mit geböriger Bestimmtheit sie vorgetragen haben. Daß Gott von und geliebt senn wolle, war keine neue Lehre unter einem Volk, dessen Geset sich auf die Forderung gründete: "Du sollst den HErrn, deines "Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer E. Mos. VI, 5. " Seele, von ganzem Vermögen."

Der liebenswürdige Mann mag vielleicht übersehen haben, daß es ein, so vergebliches, als gefährliches Bestreben senn würde, Menschen, welche die Offenbarung lehrt, daß Tugend, geüber aus Liebe zu Gott, mit ewiger Seligfeit belohnt, daß Laster aber und die Gottesvergessenheit ewig bestraft werden dahin bringen zu wollen, daß sie dieser Vorstellung einer zwiesachen Ewigteit teine Wirkung auf ihre Gedanken und auf ihren Wandel einräumen sollten!

Hat Gott den Fraeliten ibrer Sinnlichkeit wegen auch zeitliche Belehnungen und Strafen vorgehalten, so war es gewiß vermessen, ihren Blick von den ewigen Vergeltungen abwenden zu wollen, welche mit beilsamer Furcht erschüttern und mit sußer Hoffnung, einer Hoffnung ewiger Wonne — einer Hoffnung, die nicht von der Liebe

m Geber dieser Wonne fich trennen läßt — uns Moden!

Dag diese Liebe ihre verschiedenen Grade der einheit habe, davon zeugt die heilige Schrift in bren und in Benspielen. Aber Bollfommenbeit icher Liebe von jedem verlangen, das ift eben so :1, als das Rind in die Schranken der Rennbahn bren und glauben, daß es mit geübten Bettufern um ben Preis werde laufen fonnen, meis in ibm die Gängelbander abgeschnitten.

Ja, verlangen, daß der Mensch bienieden ju :fer Bolltommenheit beiliger Inbrunft gelangen Ie, daß sie ibm beständig benwohne, und er, eich einem gewesenen Gichtbrüchigen, jest im efundbade völlig Genesenen, sowohl die Soffnung s die Furcht, als unnöthige Krücken, von fich erfen oder in den Tempel aufhängen folle; das ißt, von der im fündigen Leibe eingeschloffenen eele seraphinische Reinheit fordern und cherunische Gluth! So lange der Mensch noch in dieser ille mallet, kann er fallen; wie sollte er nicht echten! Er foll Gott vertrauen; wie follte er tht hoffen! Seine Furcht aber foll so wenig die ille ju ihrem einzigen und letten Gegenstande ben, als seine hoffnung den himmel. Er rchte, Gott zu verlieren, weil er Ihn noch verren fann! Er hoffe, vereiniget zu werden mit Gott!

"Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen on dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott, nom. VII, 24. urch Jesum Christum, unsern SErrn!"

Sadof, ein Jünger des Antigonus, soll nes Meisters Lehre misdeutet haben. Bielleicht urd sie es nach und nach immer mehr, indem mer die jüngern ihre Vorweser übertreffen Es entitand die berüchtigte Secte, deren ibanger nach Sadot Sadducaer genannt wurden.

did.

8.

Diese läugneten alle Vergeltungen nach dem Tode, die belohnenden und die ftrafenden, weil ste die Fortdauer der Seele nach dem Tode längneten. Gleichwohl legten sie ihrem nicht unsterklichen Menschen das Vermögen ben, aus eigner Kraft ohne Hülfe der göttlichen Gnade dem Bösen widersteben, dem Inten nachgeben zu tönnen. Sie hielten nur das Gesetz für verbindlich, verwarsen alle mündliche Ueberlieferung. Jeder erklärte es auf seine Weise, und seine Meinung auch gegen ihre Meister dreift zu behaupten rechneten sie sich zur Ehre. Sie hingen nicht in Eintracht an einander für das gemeine Wohl ihrer Schule, wie die Pharisaer, sondern waren rauh gegen einander, wie gegen Fremde.

Wenige hielten es mit ihnen, aber Vornshme bello und Reiche. Wenn sie öffentliche Aemter verwalil, 14 t Jos. teten, mußten sie wider Willen den Maßregels kvill der Pharisäer bentreten, weil diese das Bolk für XIII, sich hatten.

Mit der Unsterblichkeit. unserer Seelen längneten sie zugleich das Dasenn der Engel und
aller erschaffenen Geister. Der beilige Lukas bezengt
in der Apostelgeschichte: "Die Sadducäer sagen,
"es sen keine Auferstehung, noch Engel, noch
"Geist."

Da sie nirgend des frevelnden Unsuns der Gotteslängnung beschuldiget werden, so würde man wohl desto mehr mit Unrecht diese Worte "noch "Geist" auch auf Gott denten, als es wenig im Geiste der heiligen Schrift gesprochen senn würde, unter einer allgemeinen Benennung Gott mit einverste hen zu wollen. So mögen auch wohl diesenigen, irren, welche ihnen nachsagen, das bist. sie Gott als ein körperliches Wesen vorgesellt Neve haben.

Daß fie, wie Josephus fagt, im Umgang mit deru, ja unter einander, rauh gewesen, scheint ar auf den ersten Anblick, sich nicht gang zu reimen it einem Lebrgebäude, welches, unser Dasenn auf ese Welt beschränkend, zur Wollust einzuladen iten; da sie aber gleichwohl das Gefet annahmen, mußten fie nach richtiger Bemerkung von Bafge defto ftrenger über deffen Beobachtung halten, Basnage biet. it nur Vorstellungen zeitlicher Vergeltungen sie des Juife, livr. muntern oder ibnen Ginhalt thun fonnten.

11, ch.XIV,21.

23 - 32.

So feindselig auch die Pharisäer und Sadcaer mider einander gesinnet waren, machten fie d gemeinschaftliche Sache mider unsern Beiland. In demfelbigen Tage," (an welchem die Pharifäer bn durch die Frage: ob man dem Raiser den dof jablen dürfte oder nicht? in Berlegenheit ingen wollen,) legten ibm die Sadducaer in eicher Absicht eine Frage vor und wurden, wie ne, von Ihm zum Stillschweigen gebracht. achdem Er ihre Frage, welcher von sieben rubern, so nach einander Gin Weib geheirathet itten, weil jeder dem kinderlosen Vorgänger amen. erweden wollen, in der Auferstehung fie r Frau haben murde? also beantwortet hatte: 3hr irret und wisset die Schrift nicht noch vie Kraft Gottes. In der Auferstehung werden ie weder frenen noch sich frenen lassen; sondern ie find, wie die Engel Gottes im himmel:" fo bet Er fort: Sabt ihr nicht gelesen von der Anferstehung, mas euch gesagt ift von Todten Bott, da Er fpricht: Ich bin der Gott Abrahams, ber Gott Isaaks, der Gott Jatobs? Gott aber ie nicht ein Gott der Todten, sondern der Leben- matts. Art, digen. "

Aus dem Umstande, daß unser Heiland, die 'adducäer zu widerlegen, Seinen Bemeis aus 38 Stolb. 4ter 30.

Mojes hernimmt, bat man geschlossen, daß fe gleich den Camariten die andern beiligen Bucher perworfen batten. In der That werden fie beffen bom beiligen hierounmus beschuldiget, und bas Anseben dieses gelehrten Rirchenvaters ift ben Untersuchungen dieser Art groß.

Vielleicht hat ihn eine Stelle des Roserbul in seiner Meinung bestärkt, wo jener fagt: .. Gie s. 2nt. jud. "halten auf Beobachtung feiner andern Vorschrif. viii, 1, 4. "ten als des Gesetzes." Aber theils nennen die Juden manchmal alle ihre beilige Schriften das Gefen; theils sepet Josephus bier die Borschriften des Geseres den mündlichen Heberlieferungen engegen, wie wir aus einer andern Stelle fchließen können, wo er jagt: "Die Pharisaer baben dem "Bolte viele Gebräuche aus lieberlieferung der "Bäter gegeben, von benen im Gefet Mofes nichts ngeschrieben ficht, wegwegen die Schule der Sad-"ducaer folche verwirft, welche da fagt, daß man "die geschriebenen Sahungen für verbindlich bal s. ant. jud. " ten, die von den Bätern überlieferten aber nicht iii, x, 6. "beobachten solle."

Und im ersten Buche seiner Schrift miter Apion jagt Josephus ausdrücklich, daß die zwer und zwanzig Bücher bes judischen Ranons von allen Juden für göttlich gehalten werden.

Es läßt fich auch nicht wohl denken, wie fie, da die gelehrten Juden mit so genauer Sorgfalt als lobenswürdigem Gifer über der Bouftandigkeit und Reinheit der beiligen Bücher machten, und die tieffte Chrfurcht für dieses Beiligthum begten und forderten, sich hätten erkühnen dürsen, auffer ten Büchern Moses alle heilige Schriften obne Ausnahme der Pfalmen, deren Auführung mit Gesang und Conspiel einen wichtigen Theil des Gotteudienstes ausmachte, zu verwerfen, das

s. contr.Ap.

1, 3.

beißt, fich den von den Juden fo gehaften Samariten gleich zu fellen. Ja, die Samariten, welche an die Unsterblichkeit der Seele glaubten, batten für gläubiger, als die Sadducäer, müssen angesehen werden, wofern diese gleich jenen die beiligen Bücher ausser den Büchern Moses verworfen bätten.

Frägt man, wie sie ben Annahme der bei-Tigen Bücher gleichwohl in solche Frrthumer gerathen können, so scheint man zu vergessen, welche Wahrheiten unfrer heiligen Religion auch in neu-Ren Zeiten von solchen dreift abgeläugnet worden, die gleichwohl die Göttlichkeit der heiligen Schrift betennen.

Ferner finden fich auch in den Büchern Moles febr farte Erweise für die Unsterblichkeit des nach Bottes. Bilde geschaffenen Menschen, dem. Gott 1. Mof. T, 27. einen lebendigen Odem einhauchte. Wir finden Henoch, der, nweil er ein göttliches Leben . aführte, von Gott hinweggenommen und nicht "mehr gesehen mard."

1. Mof. V, 24.

Endlich zeugt eben die Stelle, welche unser Seiland anführt, sehr ftark für die Unsterblichkeit der Seele, da es in der That in hohem Grade ungereimt senn murde, ju glauben, daß die, denen Jehova Sich als ihren Gott offenbarte, mit benen Er, wie ein Freund mit dem Freunde, umging, im Tode sollten senn vernichtet worden! Das Bolt fühlte die Stärke des Erweises. "da solches das Bolt borte, entsetten sie sich über maeth. XXII, nfeiner Beise, ju lebren."

33.

Die Sadducaer glaubten, wie alle Ifraeliten, an die Zukunft des Messias, erwarteten aber von 16m nur Befrenung von fremdem Joch, Wohl-Band, herrlichkeit, Sieg, Rubm, Rube, furg alle möglichte irdische Glückseligkeir. Das bift felr wenig.

Richts Bestimmtes meik man vom Ursprut tes Ordens der Phaeriaer. Die Nabbinen, welche fat alle Undanger dieser Schule find, leiten fie ab ram berühmten Stillel. den fie in die Zeit Jenuthans des Makkabaers segen, ungefähr hurdert und fünfzig Jahre ver Christ Geburt. Sillel ist aber mabricheislich derselbe, welchen Josephis Volto nanner. Dieser lebte erft zu Zeit des Perotes und iden zu Zeit des Johann Sprink waren die Phaerifier befannt; ja sie hatten schen greßen Sinfuß.

Mir tit mabriceinlich. daß derselbe Antigonus ren 'Ecce. desen ron Sadot mißdeutete Lehre die Sadducaer bervorbrachte, auch den Urirenss der Pharitäer veranlaßt habe, so sehr auch der Sein ihrer Lehre sich entsernte vom Geiste des Antigonus.

Ben diesem melden uns indische Schriftstellertak er Stifter einer Schule ward, deren Mitglieder sich Zannaim nannten. Diese machten is sich jum eigentlichen Geschäft, die überlieserten

Makelcheinlich, well es sonk feltiem icheinen nuibre, bag weber Josephus ben Hillet, noch andere Saristificuer ben Polito nennen. Ueberbem in Polito fein bedraticher, aber ein romticher Nante, und Josephus sugte sich manchmal zur Ungeit griechtichen und vomifden Sitten und Prien. Dazu kommt noch, bas der beträuse Name Hillet nach Herrn Professor Lifte makers Venierbung von einem betraischen Jeitworfe fann abzeiteitet werden, welches is viel, wie das leite niede politore, d. b. defte den, dedeutet.

drifterklärungen und sttlichen Vorschriften der teister von Afrael zu sammeln.

Bald ging diese Schule weiter. Sie erklärte e Erklärungen, sie häufte die Vorschriften. id nach ward ihre Berehrung für jene Uebereferungen schwärmerisch. Sie ift es noch. Die abbinen behaupten seit vielen Jahrhunderten, if Moses zugleich mit den Gesetzen auch eine lenge von Erklärungen und Vorschriften aus dem unde Gottes erhalten habe.

Da sie nun ihre Zufäpe binzufügten, Erklaingen von Erklärungen und Zufäpe ju Zufäpen iuften, so mußte bald ein Schwall von Glossen, tlichen Sapungen und Mährchen entstehen, elche in solchen Aberwiß, Armseligkeiten und leberträume ausarteten, wie wir sie in den driften der Rabbinen oft mitten unter erhaben Ideen und edeln Dichtungen antreffen.

Die Pharisäer nannten die Personen, durch Uche die mündlichen Meberlieferungen von Moses tit an bis auf sie follten gekommen senn, und iben diesen den Namen "das mündliche Geset," 1 Gegensațe des schriftlich abgefaßten Gesețes ples

Neue Rabbinen sagen noch, daß derjenige Basnage hist. strünnig sen und den Tod verdiene, der dieses des Juiss, livr. undliche Gefet nicht balt.

11, ch. XVIII.

Hören wir, mas Josephus von den Pharisaern gt, eh' wir fie mit dem bellern Lichte des Evanliums beleuchten.

Er ergählt uns in feiner Lebensgeschichte, das 'in der Jugend die dren Schulen, der Pharisäer, addueger und Effener, durchgegangen. Er fannte alfo. Er fügt bingu: daß er, als er neunzebn abre alt mar, sich in den Orden der Phavisäer-18 Wahl begeben. Er war also, wohl nicht

♥IJ.

partenisch, wenn er wider fie sprach. Er redete von ihnen, als Geschichtschreiber und als Sie losopb.

Wir haben gesehen, wie wichtig fie fich schot ju Zeit bet Johann hnrfan machten. Diefer Muge und thätige Sobepriefter und Fürft mar ibr Junger und ward, wie Josephus fagt, sehr von ihnen geliebt. Doch beleidigte ihn öffentlich Eleazar, einer dieses Ordens. Jonathan, ein Saddueaer und Freund des Hnefan, gab ibm. ihn zu überführen. daß Eleazar, auf Antrieb des gangen Ordens ibn beleidigt batte, den Rath, die Phariface ju fragen, welche Strafe jener seiner verläumderischen Unverschämtheit wegen verdien batte? Sie, deuen Josephus nachrühmt, daß fie milde im Strafen gewesen, maren der Meinung, er mufe durch Streiche und durch Bande bufen. hyrtan fand diefes Urtheil viel gu milde, nabm die, seinem Beleidiger ermiesene, Schonung als eine Verunglimpfung gegen fic auf, ging über ju den Sadducaern, bub die Sapungen der Pharifact auf und ftrafte diejenigen, so folche beobachteten, os. ant. jud. wodurch er auf fich und auf seine Sohne den haf III, x, s, 6. der Menge lud.

Der Verfasser des apotryphischen fogenanntes vierten Buchs der Makkabäer erzählt, Hnrfan babe viele Pharifäer tödten laffen, sen daber febt verhaßt, das Land aber in lange und blutige Schot Makk. VI. geftürzt worden.

Alexander Jannaus hatte an den Pharisaern geschworne Feinde, welche das Volk wider ibn aufhetzen, so, daß es ihn einft im Tempel mit Citronen marf, moranf ein fechsiähriger Burgerfrieg erfolgte, in welchem fünfzig Taufend von det ibm entgegengesetzen Parten getodtet murben. Die besiegten von den Pharisacru erregten Aufrührer

riefen den heidnischen Demetrius Eukairos aus Jos. ant. jud. Pamaskus wider ihren Hohenpriester und Fürsten 30s. de belie herben!

Wir haben gesehen, wie dieser grausame, aber sehr fähige, Hobepriester vor seinem Tode seiner Gemablinu den Rath gab, nich gang in die Sande der Pharisaer zu übergeben; wie sie es that, alle Befehle, so ihr Schwäher Hnrkan gegen jene erlassen batte, aufhob und in vollkommene Abhängigkeit von ihnen gerieth. Der träge jüngere Hyrkan, ibr ältester Sohn, war dem herrschlüchtigen Orden ein willtommener hoberpriester. Die Königinn vermochte nicht, zu hindern, daß die Pharisäer nicht an gewesenen Freunden ihres verftorbenen Gemahls die blutigste Rache übten, weil diese an deffen allerdings fehr grausamen Magregeln wider ihre Barten Theil genommen hatten. Nach dem Tode der Königinn Alexandra brach ein Bürgerfrieg aus. Sie batte ihren älteften Gobn, den Sobenpriester Syrfan, zum Nachfolger in der Regierung Die den Pharisäern entgegengesette ernaunt. Barten erregte Krieg unter Anführung des Arifobulus, eines feurigen und geiftvollen Jünglings. Hnrkan ward besiegt und gezwungen, dem Sobenpriefterthum ju entfagen.

Auf Antipaters Anregen und mit Hülfe des Aretas, Königes der peträischen Araber, erneuerte Horfan den Krieg. Aristobulus ward im Tempel belagert; der fromme Onias ward von der phazisäischen Parten des Horfan gesteiniget, weil et die Belagerten nicht versuchen wollte. Durch die von Aristobulus um Hülfe gerufenen Römer ward die Belagerung aufgehoben. Bende Brüder legten ihre Sache dem Pompejus vor. Dieser entschied für Horfan. Aristobulus warf sich wieder mit einem Hoer in den Tempsl, welcher mit Sturm

600

All, XIV.

jud. I.

erobert ward. Die Parten des Hnrfan, 218 beift, der von den Pharifaern entflammte Bobel. wüthete unmenschlich mider die Benegten. Speta ward im Sobenpriesterthum bestätigt, der kong. lichen Burde beraubt und unter dem fürfliches Namen ein Vafall der Römer.

Die Macht des Joumäers Antipater, welchet dem Ariftobulus und deffen Göbnen — die mit on mt. sad ihrem Vater nach Rom geschleprt wurden — ein os. de bollo so gefährlicher Feind war, ftupte fich auf die Pharifaer, welche mit ibm durch Sprtan berrichten.

> Als Antipaters Sohn, Herodes, ehrgeizigt Absichten zeigte, als er sowohl durch die Mittel des Ansehens und des Reichthums, fo der noch lebende Antipater befas, als durch eigne Fähigfeit und Muth den Pharisiern furchtbar, und weil et nicht durch fie, sondern über fie berrschen wollte: ibnen verhaft ward; da entstand die gegenseitige Todfeindschaft, welche durch Borladung des here. des vor das Sanbedrin, durch dessen Trop in dieser Versammlung, deffen Flucht und blutige Rache, so er, als König, an so vielen Pharisaern nahm, immer mehr genahrt mard.

Welchen Einfluß die Pharisäer in den haf der Juden wider Berodes mögen gehabt haben, läßt sich nicht bestimmen, da er felbst sowobl durch schändliche und ärgerliche Gefälligkeit gegen die Römer, als durch Verlepung des beiligen Gesetes und durch Inrannen diesen haß so febr aufforderte und ibn immer mehr erbitterte.

Wie mächtig dieser Orden war, seben wir darans. daß Herodes, als die Pharisäer zum zwentenmal den verlangten Gid der Treue versagten . es nicht wagte, ihnen eine bartere Strafe aufjulegen als eine Geldbufe, fo bie Eran feinci Bruders Pheroras für ße jablte.

Die Art, wie Josephus dieses Ereigniß erzählt, wirft ein helles Licht auf den zugleich dreisten und daben schleichenden Geist der Pharisäer.

"Er war," sagt dieser Schriftsteller, nes war "An Ferusalem eine Parten von Menschen, welche "sich viel einbildeten auf genaue Beobachtung des "väterlichen Geseßes, sich das Ansehen gaben, als "sen ihnen die Gottheit vorzüglich hold, und da-"durch das weibliche Geschlecht auf bethörende "Weise für sich einnahmen. Wan neunt sie Pharie "fäer, sie vermögen mehr, als andere, den Königen "zu widerstehen, sind vorsichtig, erfühnen sich aber "auch zu offenbarer Fehde und Feindseligseit.

"Als das ganze Bolk der Juden geschworen "batte, daß es dem Kaiser und dem Könige hold senn wollte, so schwuren diese Männer nicht, sechs Tausend "an der Zahl. Da nun der König ihnen eine Geld"buße auslegte, zahlte für sie des Pheroras Weib.
"Sie, die sich dankbar erweisen wollten und im "Ruse standen, als offenbarte ihnen Gott die Zu"kunft, sagten, Gott habe beschlossen, dem Hero"des und dessen, Gott habe beschlossen, dem Hero"welche auf das Weib des Pheroras, auf ihn und Jos. ant. sud.
"die Kinder von benden übergeben sollte." \*)

XVII, 11, 4.

Sben dieser Schriftsteller sagt von den Pharifäern, ihr Ansehen sen so groß benm Bolke gewesen, daß dieses ihnen alles geglaubt, was sie etwa gegen Ant. jud. XIII, den König oder gegen den Hohenpriester gesagt hätten. &, s.

Sie hatten die Unverschämtheit so weit getrieben, daß sie einem Kämmerling bes herodes (Eurzzo, spadoni), welcher von ihnen, es mit ihrer Parten in halten, angekörnet worden, hoffnung zu einer wund derbaren Nachkommenschaft gaben. Er hieß Bagoas; Bazoas, Bagao, hegai waren im Morgensande ge: Jud. XII, is, webuliche Beneunungen solcher Sammerlinge.

Esth. 11, 3.

Den Namen Pharisäer leitet der gelehne Vitelings od Bitringa vom hebräischen Worte Paras ab, welches verv. sacr. Vergeltung heißet. Wahrscheinlicher möchte doch Vielas, in voc wohl die viel ältere Ableitung vom Worte Phares, Capisasse. Absonderung, senn, welche man den Snidas sindet; denn die Lehre von den ewigen Vergeltungen nach dem Tode war allgemein ben den Israelinen, die Sadducäer ausgenommen; sich aber auf eine in die Augen fallende Art von andern Menschen zu unterscheiden, sich abzusondern dem Scheine nach, in der That aber sich herrschssichtig überall einzumischen, war dem Orden der Pharisäer eigenthümlich.

Von ihren besondern Lehrsätzen sagt Josephus uns Weniges; dies Wenige ift aber wichtig.

"Sie schreiben alles," sagt er, "dem Schickal "und Gott zu; recht oder übel zu handeln, hängt "nach ihrer Meinung größtentheils von den Mea-"schen ab; doch wirket in jedem einzelnen Falle

11, vul, 14. "das Schicksal immer mit."

Geretlärt diese Stelle in einer andern Schrift: "Wenn sie dafür halten, daß alles durch "das Schicksal geschehe, so nehmen sie doch dem "menschlichen Willen nicht die Kraft, aus eigenem "Antriebe zu handeln. Sie sagen, es habe Gen "gefallen, den Einfluß Seines Nathschlusses mit "dem des menschlichen Willens so zu vermischen, dem des menschlichen Willens so zu vermischen, das bende Theil an der Wahl des Guten und des Kriit. "Bösen haben." \*)

<sup>\*)</sup> Μίο lauten die Borte des Josephus: Ποασσεθαι τε είμαρμενη τα παντα άξιξντες, κόε τοῦ άνθρωπεικ το βκλομενον της έπ' αυτοις όρμης άθαιροῦνται δοκησαν τω Θεω κρασιν γενεθαι και τω έκείνης βκλευτηριώ και τῶν ἀνθρωπων τω θελησαντι πηοχωρείν μετε άρετης ή κακιας.

Diese Stelle murde nicht so verworren senn, enn nicht Josephus febr unzeitig fich den Beiffen der Romer und Griechen gefügt und das ichicfel zugleich mit Gott als eine wirkende rfache angeführt batte. Was die Beiden das ichicksal nannten, ist ein Unding, eine blinde Macht, elcher nach ihren Begriffen die Götter, wie die tenschen, unterworfen waren. Israel wußte von esem Undinge nichts. Offenbar meint Josephus it diesem Worte den unwandelbaren Rathschluß ottes. Dem gelehrten Prideaux scheint es zweilhaft, ob die Pharisäer einen frenen Willen wirkch annahmen, oder ob sie ungereimt genug waren, e Lebre der Effener, welche die strengste Bradenation glaubten, mit der Sadducaer Lebre, die m göttlichen Ginflusse nichts zuschrieben, ber- Prideant aunischen zu wollen.

mect IL, 5.

Da wir aber eben gefeben baben, daß fie gten: "recht oder übel zu handeln hänge größtenbeils vom Menschen ab;" so scheint mir, daß rucker sie besser verstanden habe, welcher sagt, Bruckeri Hist. batten in ihrer Lehre das Mittel gehalten zwi- crit. plit. II. ben der sadducaischen und effenischen. Gie mögen libr. 11, cap. 1. so mobl hierin rechtglänbig geblieben senn, den enstand Gottes und die Mitwirkung des Menjen bende für nothwendig gehalten und erkannt iben, daß Gott jedem Menschen binlänglichen enstand anbiethe, um das Gute ju ermählen und is Bose zu verwerfen.

Da die buchstäbliche Erfüllung des Gesetes e einzige mar, nach welcher ber Beift ibrer Lebre ebte, da sie besto mehr sich einbildeten, als sie dt nur bas geidriebene Gefet Gottes, fondern ich die menschlichen Zusäte, welche fie für göttlich isgaben, beobachteten, ja noch auffer biefen viele lbstgemählte Werte übien, Diesen aber einen eiteln

Werth benlegten und um die Reinigung des ferzens unbefümmert blieben; fo wurden fie es mabren Weg immer verfehlt haben, wenn fie and nicht "heuchler" gewesen maren, die "ihre Berk nthaten, um von den Menschen gesehen zu werden. wie der Mund der ewigen Wahrheit ihnen von marf. Denn fie blieben fichen benm Neuffern. Gie bielten die bosen Gedanken für gleichgültig. und nicht etwa nur solche, welche unwillfürlich . fommen und uns nicht bestecken, vielmehr un . jum Uniaf der Tugend werden konnen, mofen wir mit dem Willen ihnen widersteh'n, sondern feiti die gefaßten Entschlusse jum Bofen waren ihren Lebrgebäude nach teine Gunde. Wir finden ba Rosephus ein merkwürdiges Benfpiel biefer arget Lebre in einer Stelle, wo er es an dem Polphins, einem rechtschaffenen Beiden, als einen Babs rüget, daß diefer ben Sod des Antiochus Eriphanel für eine Strafe seiner bosen Abnicht, einen Tempel in Perfien ju berauben, ansab. .: Gine That be-"schlossen zu haben, welche man nicht ausführte, "das verdient ja keine Strafe," sagt Josephus.

l. jnd: XII, 1X, 1.

Diei. XX .

17.

ettb. XXIII,

5.

XVI, 7. 25, 24.

Belde Sittenlebre! Und im Munde folder Männer, die das Gesch auslegten, das da spricht: "Laß dich nicht gelüsten!" Die die göttlichen Schriften erklärten, in denen so viele Stellen uni von Dem sprechen, Der, zein gerechter Gon, "herzen und Mieren pruft!" Der .. bas Berg an-"fichet!" ju Dem David flebet : "Erforiche mitte "Gott! und erfahr mein her; prüfe mich und exxxvIII, - erfahr, wie ich's meine; und fieh, ob ich auf beien "Weie bin, ind leite mich auf ewigem Wege!" und: "Ericha, in mir, o Gott, ein reines beig. rund erneu' in meinem Innerften einen aufrichtiges L, 13. "Geift!" und: "Wer tann merken, wie oft er xvm, 13. "fehlt? Bergeib mir bie verborgenen Gehler:"

Und doch trugen die Pharisäer auf ihren Denkzetteln die Worte geschrieben mit sich umber: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr! Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen! Diese dursten sagen, 5. word, 4,5. af die äussere That alles, und die Absche gleich-lültig, die Lust zum Bösen erlaubt sen!

Derfelbige Beift, welcher nur auf die anffere Ebat seben sehrt, der sehret auch dieser einen großen Berth benlegen und die Tugend nach Zahl und Bewicht der guten Werfe bestimmen, obne sich im die Reinheit der Absicht zu bekümmern. Man egreift nun leicht, zu welchem Grade eingebildeter deiligkeit der Pharifäer gedeihen konnte, da er d nur der Ausbrüche der bofen Luft enthalten u muffen glaubte und daben thoricht mabnte, af auch jede mirklich begangene bofe That gleich iner bestimmten Schuld durch Darbringung eines uten Werkes obne Reue, ohne Demuth, ohne Bebe fonne getilget werden. Ben diefer Buchaltung mit dem "Beiligen in Jfrael" erschienen e sich bald als Gläubiger, Er als Schuldner, nd es ward ihnen nicht schwer, ihren vermeinten teichthum amubäufen, da nebst eignem Wohlefallen an fich selbst auch die staunende Berebung des Bolks sie bier auf Erden reichlich belohnte! Sie waren daber emfig beflissen, dieser Schäte : mehr und mehr zu sammeln, wozu ihnen die Borschriften ihrer überlieferten Sakungen ben den iglichen Beschäftigungen und Erquickungen des ebens immer Anlaß gaben.

Aber auch damit nicht zufrieden, legten sie ch eigne selbst gewählte Werke auf, wie sie auch inn mußten, wofern sie sich unterscheiden wollten on den andern Juden, Wnen sie jene überlieserten

36. 1, 4.

Worschriften ja auch aufdrangen. Diese Beile bestanden theils in Gelbstpeinigungen, theils is scheinbaren Liebeswerken, denen nur - Die Liebefehlte.

Sie fasteten viel, sie machten viel; einige ichliefen auf einem schmalen Brette, um ben jeber unwillfürlichen Bewegung im Schlaf berabzufallen und beten zu können; andere schliefen auf kleinen Steinen oder auf Dornen. Mit Dornen burch Nochten andere den breiten Saum ihres Gewandes, um im Geben an den Beinen und Fufen geritt ju merden. Gie bielten lange Gebete, obne die Augen, Arme und Sände zu bewegen. Andere gingen immer mit so gebeugtem Kopf auf den Stragen, mit so niedergeschlagenen Angen, daß fie oft mit der Stirne an die Mauern der Säuser stießen; ober fe buben taum die Fuße auf, wenn fie gingen, unbefümmert, ob sie ansticken, weil, versenft in Betrachtung, oder vielmehr, weil wünschend, betrachtet ju merden vom bethörten Bobet und von andächtigen Weiblein.

Sie bestedten sich die Rleider mit Denkietteln. beren das Gesetz nur vor der Stirn und an dem n. Hieronym. Nermel der linken Hand vorschrieb; und truges sewohl diese als die Saume ihres Gewandes sehr breit \*).

Gerner war ben Ifraeliten befohlen worden, all Din Beiden ber Evinnerung an bie Wefene Gettet

. Mer. XIII, 9. . 10201 VI, 8. 熟 数1, 14.

<sup>\*)</sup> Rach einer Worschrift bes Gesegis, welche vielleicht nicht buchflablich foute genommen werden, truges Mraeliten an bem Mermet ber linfen Sand und auf ber Stirne fleine Streifen von Pergament, auf welche Sprüche geschrieben waren. "Daß Meine Gebothe, wie sein Zeichen auf beiner hant, und wie ein Dentmal "twiichen beinen Hugen, fenen; auf baf bes hErn "Gefch fen in deinem Munbe. "

Ihre vermeinten Liebeswerke machten so viel räusch, wie ihre Büßungen. Ste gaben viel nofen. Anftatt aber, bag Jefus Chriftus uns ret, wie entfernt wir fenn muffen vom Wunsche, then zu werden, wenn wir Almosen geben, so, is die linke hand nicht wisse, was die rechte ut;" so ließen sie, wie scheint, unter dem Bor- Matth. VI, 6. ude, die Dürftigen zur Austheilung berben zu ufen, "in ben Schulen und auf den Gaffen r sch ber posaunen, auf daß sie von den Leuten priesen würden."

Matte. V1, 2.

Nicht zufrieden, den Zehenten von den Früchten Halms, des Stammes und der Rebe dem amme Levi zu geben, brachten fie auch den Zebenvon Gemächsen, deren das Geset nicht ermährte, matth. xxIII. 1 "Münze, Till und Kümmel." \*) "Webe euch, ichriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler!" so ruft ! er Heiland über sie aus, "die ihr verzehentet die

einen Saum an ihren Gewanden ju maden. Cowohl 4. Mof. XV, 38, 39. blefen Caum als jene Denkjettel trugeis bie Pharifacy febr breit, um bon ben Leuten geseben ju werben, matth. XXIII,

Vom Gemuje mard nicht ber Zehente erfordere; bie Pharifaer gaben ihn, um besonders wohlthätig und fromm ju icheinen. Der beilige hieronymus icheint, derstanden ju haben, als hätten sie von jenen Gewäch. fen wider Gebühr ben Zehenten genommen. Pharifaer hatten, als folde, gar keine Zehenten einzunehmen. Die Pharifaer waren nicht immer Priefter. Jedem Stamme von Jirael fand ihr Orden offen, und auch ifraelitische Weiber hatten ben Gingang baju. Sillel, Gamaliel und Paulus maren des Stammes Benjamin.

wie unser heiland ihnen vorwirft.

Ich gestehe, daß der Ausbruck anodexatzy den Bebenten nehmen wie ben Bebenten geben beife; aber bier ift er nicht zwenteutig; fein Ginn wird burch bit Berbindung bestimmt.

"Münze, den Till und den Kümmel, und laffet daphinten das Wichtigste im Gefet, die Gerechtigkeit, "die Barmberzigkeit und den Glauben. gasth. XXIII , "follte man thun und dieß nicht unterlaffen!"

Sie zeigten großen Gifer für die Bekehrungen der Heiden. Unser Heiland sagt, fie numzögen "Land und Meer, um Ginen Judengenoffen ja "machen; und wenn einer es geworden, so machten "fie aus ihm ein Rind der Solle, zwiefältig ärger, "als die Pharisäer selbst."

Das Benspiel des Lehrers, dessen Wandel seiner Lebre nicht entspricht, macht leicht Jünger, die ärger werden, als er.

Sie haueren zu den Zeiten unfers heilands den Propheten Gräber, welche zum Theil von den Juden alterer Zeit getödtet worden, und wollten dadurch zeigen, wie viel beffer sie gefinnet maren, als ihre Bäter, da sie doch seibst dem erhabensten Propheten, dem Sohne Gottes, nachstelleten!

Der beilige Paulus, welcher felbst aus dieser Schule mar, (wiewohl sein Meister, Gamaliel, ein weiser Mann, ohne Zweifel, wie Rikodemus, mit reinerm Triebe nach besferer Bolltommenbeit, als der große Saufe des Ordens, ftrebte,) der beilige Naulus eifert wider die falschen Begriffe, welche die Pharisäer von gottgefälliger Tugend batten. In dem Sendschreiben an die Galater, wie auch in dem an die Hebraer, zeigt er, wie das Carimonialgeset an sich unvermögend gewesen, die - Gewissen zu reinigen; daß es aber auf den ewigen Hohenpriester, Der Selbst zugleich vollgültiges Opfer mard, deutete, durch diese Deutung Werts erhielt, und daß die Heiligen des alten Bundes durch den Glauben felig geworden.

In dem Sendschreiben an die Römer beweist er, das alle menschliche Tugend, alles, was wir w

RAHD. XXIII .

23.

Natith. XXIII, 27 - 39.

bun vermögen, an fich nicht hinlanglich fen, uns mit Gott auszusöhnen; daß das beilige Sittengeset selbst uns zwar die Gunde befannt mache, aber durch sich selbst uns nicht beilige; sondern, daß wir aus Gnade des Berdienftes Jesu Chrifti megen geheiliget morden; geheiliget, wofern wir 3hm nachzufolgen streben und durch "Liebe das Geset "erfüllen," welches der wahre, dem stolzen und boben Pharifäer verborgne, wiewohl laut erklärte, Sinn des göttlichen Gesetzgebers auf Singi mar, wie auch Paulus nach unserm Seilande bemerkt, wenn er sagt, alle die verschiedenen Gesete: "Du " follst nicht ebebrechen; du sollst nicht tödten; du "follst nicht stehlen; du follst nicht falsches Zeugniß "geben; dich foll nichts geluften, und fo ein ander "Geboth mehr ift, das wird alles in diesem Worte "jusammengefaßt: Du follft deinen Nächsten lieben mie dich selbst. Die Liebe thut dem Menschen "nichts Boses; so ift nun die Liebe des Gesetzes nem. x111, ,, "Erfüllung. "

Bon dieser Liebe waren die Pharisäer weit entfernt. Sie hingen an einander als Brüder Eines Ordens; diese Liebe ist aber sehr zwendeutig. Sie ist nur ein Zweig, welcher, dem wilden Stamme der Eigenliebe entsprossend, sich mit ibm aus seiner bittern Wurzel nährt und saure Früchte trägt, wosern nicht die Liebe Gottes auf diesen Stamm geimpset worden, welche allein die gottgefälligen Früchte wahrer, weit reinerer Nächstenliebe trägt.

Die Pharissier waren von dieser Liebe so entsernt, daß sie mit schnödem Stolz auf alle, so nicht ihres Ordens waren, berabsahen, das Volkaber so verachteten, daß sie es gleichsam für eine andere Art von Menschen ansahen. "Das Volk, "das nichts vom Geset weiß, ist versucht!" sagten Pharisäer des hohen Naths.

206. VII, 49.

i

Der berühmte Rabbi Judas, den die Judan Mabbenu Hakkadsch neunen, das heißt, unsern Meister, den Heiligen, welcher im zwenten Jahrbunderte unsere Zeitrechnung Nasi, das ist, Fürst oder Vorsteher, der großen Snagoge zu Tiberiadin Galiäa war und alle überlieferten Sapungen der Meister in Israel in Einer Sammlung bekannt machte, so die Mishnah heißt, dieser Rabbi war so aufgeblasen, daß er einst, als er einen gemeinen Mann gegrüßt hatte, ausries: "Webe mir! ich "habe mein Brod einem gemeinen Manne gege-

Bruekeri Hist. "habe mein Brod einem gemeinen Manne gegeerit. Phil. Pe- "ben! " Die Pharisäer nannten die gemeines
libr. M. eap. 1. Leute Söhne der Erde.

Darum nahmen sie es unserm Heilande sibel, daß Er ben einem Zöllner aß, der Ihn eingeladen hatte. "Warum," so murreten sie, sich gegen Seine Jünger wendend, "warum esset und "trinket ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und "Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Die "Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern "die Kranken. Ich bin nicht gekommen, die Gerech

2018. V,29-32. n ten zur Buße zu rufen, sondern die Sünder. ) aus Jesus zu Naim ben einem Pharisäer aß; und eine Sünderinn "Seine Füße mit Thräuen "neste, mit den Haaren ihres Hauptes sie trocknete, sie mit Salben salbete, ärgerte sich iener daran

Die Verachtung der Zöllner war allgemein. "Jeden "mann weiß," (fast Ulpian, ein berühmter römischer Rechtsgelehrter, der im Anfang des deitten Jahrhunderts blühete,) "wie vermeffen und ked die "Zöllner sind!" Plutarch sagt, die Griechen haten es sur eine Schmach gehalten, Zöllner zu senn. Nach dem Takund wurden sie nicht zugelassen, ein Zeugnist abzulegen. Diese Verachtung gründete sich ben den Juden theils auf die Uebervortheilungen, welche Zöuner sich ost erlauben, theils auf den haß gegen

prophet senn könnte, weil Er sonst wissen müßte, welch ein Weib ihn anrührte. Der Sohn Gottes beantwortete ihm den verborgenen Zweisel seines Herzens, wodurch Er zugleich ihm zu verstehen gab, daß Er ein Prophet wäre, ihm erklärte, warum er dem Weibe erlaubt habe, Ihm zu naben, und mit wenigen Worten das ganze Lehrgebäude der Pharisäer fürzte, indem Er zeigte, daß Liebe allein Vergebung der Sünden erhalte, welche die Barmberzigseit gewährt: "Ihr sind viel Sünden zuergeben; denn sie hat viel geliebt; welchem aber eut. vii, 36-3, wenig vergeben wird, der liebt wenig."

Die Religion Jesu Christi trennet nicht die Liebe zu Gott von der Liebe zu den Menschen. Daher ist ihr nichts mehr zuwider, als Lieblosigkeit unter dem Borwande der Religion. Eitle, leere Scheintugend machte die Pharisäer lieblos gegen andere Menschen und lehrte sogar die heiligstet Pstichten vernachläßigen. Sehr nachdrücklich bält "ihnen Jesus solches vor: Wohl fein habt ihr Gottes "Geboth aufgehoben, auf daß ihr eure Satungen "haltet! . . . Ihr lehrt: Wenn einer spricht zu "seinem Bater oder zu seiner Mutter, Korban!\*)

das fremde Joch der Kömer. Liele Juden machten f. Hug. Grot. sich ein Gewissen daraus, den Kömern Zoll zu zahlen; annot. in nov. wie verhaßt mußten ihnen also leicht diesenigen wer. test. ad Mathden, welche ihn einforderten. Dazu kommt, das V, 46. der Sohn des Landes, welcher sich verhaßten Masseregeln des Eroberers so fügt, daß er thätigen Theil daran nimmt, haß auf sich ladet und gern durch Druck des Mitburgers sich sur eigne Schmach entschädigt.

Dorban heißt eine frene Gabe, ein Opfer. Wenn also ein Sohn seine dürftigen Aeltern mit dem Worte Korvan! abwies, so hieß das so viel als: Ich habe das Gott ein Opfer bestimmt; ihr aber werdet Une theil an dem Verdienste des Opsers haben.

"das ift, wenn ich's opfere, so ist's die viel nüs "licher, der thut wohl. Und so laßt ihr binfort "ibn nichts Gutes erweisen seinem Bater oder seiner "Mutter und hebet auf Gottes Wort durch eure "Satungen! lind defgleichen thut ihr viel."

In eben diesem Geiste, den ihnen Jesus Chriflus bier vorwirft, machten fie es 3bm gur Sunde, wenn Er am Sabbat Rranke munderbar beilte; und das erstemal, daß sie darüber rathschlagten, wie sie Ibn um's Leben bringen fonnten, war es, weil Er einem Menschen die verdorrete hand geheilet Rark. III, 1-6. hatte. Ein andermal schalt der Oberste einer Snnagoge die Kranten, so am Sabbat gekommen waren, sich beilen zu lassen, (welches doch sehr natürlich mar, da fie wissen konnten, das Sesus am Sabbat in die Synagoge ging.) "Es find " sechs Tage, baran man arbeiten foll, an diesen "fommt und laft euch heilen und nicht am Tage "des Sabbats!"

Jesus, welcher so eben ein Weib geheilet hatte, die seit achtzehn Jahren gichtbrüchtg gewefen und so gefrummt von der Krantheit mar. daß sie den Ropf nicht aufrichten konnte, warf ihm seine Seuchelen vor.

Nicht alle Menschen können geben, und nicmand fann allen geben; aber Redlichkeit find wir allen schuldig; und wenn wir aus Liebe manchmal die Wahrheit perschweigen dürfen oder sie verschweigen sollen, so sollen und dürfen wir nicht lügen; mit bem Gide aber zu scherzen, ift ein schrecklicher Frevel.

Die Pharifäer unterschieden zwischen verbindenden und nicht verbindenden Gidesformeln. dem Tempel schwören, sen nichts, sagten sie; wer aber benm Golde des Tempels schwüre, der set dett. XXIII, den Eid zu halten schuldig; wodurch sie ihres

Marf. VII. 9 -12

us. XIII, 10-

zwiefach unlautern Sinn zeigten, welcher trügerisch und am Golde hangend war.

Shr Narren und Blinden!" ruft Jesus Ehristus über sie aus, "was ist größer, das Gold, "oder der Tempel, der das Gold heiliget?" Ben dem Altar schwören, sen nichts, sagten sie; wer aber benm Opfer schwüre, das auf dem Altar liegt, der wäre den Sid zu halten schuldig. Es scheint, daß sie noch verschiedene andere Ausstüchte dieser Art batten, so sie aber mit Unterscheidung mittheilten, weil sie sonst bald bekannt, also unwirksam geworden wären. Wenn sie benm Himmel, ben der Erde, Matth. XXIII, ben Jerusalem, ben ihrem Kopfe schwuren, so mit Matth. V, mochten sie wohl diese Side für ungültig halten, 33—36. schwuren.

Die Pharisäer glaubten an die Unsterblichkeit der menschlichen Seele, an Geister, an die Auf- av. Gestäckte erstehung der Todten. XXIII, 8.

"Sie sagen," schreibt Josephus, "daß zwar "iede Seele unsterblich, daß aber nur die Seelen "der guten Menschen in einen andern Leib über"geben, der Bösen Seelen dagegen mit ewiger "Strafe heimgesacht werden.

An einer andern Stelle sagt eben dieser Schriftsteller von den Pharisäern: "Sie glauben, "daß die Seelen eine unvergängliche Araft haben, "und daß sie unter der Erde gerechtsertiget oder "gestraft werden, je nachdem sie im Leben der "Tugend oder dem Laster ergeben gewesen. Die "Bösen werden, ") sagen sie, "in ewigem Kerken.

<sup>\*)</sup> Gleichwohl sagt Josephus an einer andern Stelle, was man Damonen nenne, senen die Seelen der volen. Jos. de belle Menschen, so in die Lebendigen subren und manch. Jos. de belle nal sie indicten. En tachte er von den Besessen jud. VII, VI, I.

Jos. ant. jud. -- gehalten, ben Guten aber fiehe fren, ein neuch AVII, 1. 3. "Leben zu beginnen. "

Wir finden in den Evangelien Sruren diefes bon den Pharifaern gehegten Babnes einer Seelen manderung.

Der hobe Rath fandte Priefter und Levites ju Tobannes, dem Täufer, "ibn ju fragen: Ber "biff du? Und er bekannte und läugnete nicht, "und er bekannte: Ich bin nicht Chriffus. Und "fie fragten ihn: Was denn? Bift du Elias? "Er fprach : Ich bin's nicht. Bift du der Prophet? 396.1, 19—21. "Und er antwortete: Mein." u. s. w. \*)

Als unfer heiland nach Enthauptung 36 bannes, des Täufers, dem Betrus Belegenbeit geben mollte, fein gntes Bekenntnif abinlegen, "fragte Er Seine Junger und sprach : Wer fagen "die Lente, das des Menschen Sohn sen? Sie "fprachen: Etliche fagen, bu fenft Johannes, bet matth. XVI. " Tänfer: die andern, du senst Gliaß; etliche, de "senst Feremias oder der Propheten einer."

> Schon einige Zeit norber batte Berodes Antipas gefagt, als er von den Wundern Jefu gebort: "Dieser ift Johannes der Täufer; er ift von den

f. Hug. Grot. sunot. in nov. Test. ad Joh. 1, 21.

13. 14.

<sup>\*)</sup> Die Worte im Griechischen OngoOgrys ei ou, · laffen bie Ueberfegung: Biff bu ein Propbet? nicht ju fondern bedeuten: Bift bu ber Prophet? Dit Stelle ift in der Bulgata zwendeutig, und . zwar fe. dak man eher einen allgemeinen als den bestimmten Sinn der Urschrift barinnen findet. Propheta es tu? Welden Propheten meinten fie? Den von Dieles ber heifinen? (5. Moi. XVIII, 15 und 18.) Aber bie Juben mußten, daß unter biefem ber Deffias gemeint fen, imb Johannes hatte ihnen ja eben gefagt, bak er nicht der Meffias mare. Wahrscheinlich ift mir it Dieinung bes hugo Grotins, nach welcher fie ben Beremias im Ginne hatten.

"Todten auferstanden, darum thut er solche Matth

Matth.XIV,2.

Als die Jünger Jest einen Blindgebornen fahen, fragten sie "Ihn und sprachen: Meister, "wer hat gesündiget, dieser, oder seine Aeltern, "daß er blind geboren ist?"

305.1X, 2.

Offenbar fragten sie, ob der Blindgeborne durch die Blindheit dieses Leibes für, Sünden büste, so er in einem frühern Leibe begangen. Denn in dem, welcher ihn jest bekleidete, konnte er ja nicht vor der Geburt gesündigt haben.

Vielleicht warf der heilige Verfasser des Briefes an die Hebräer mit Absicht einen widerlegenden Seitenblick auf diesen Wahn, als er
fcbrieb: "Den Menschen ist gesetzt, Einmalzu
"sterben, und dann das Gericht."

pebr. 1X , 27.

Dieser Glaube an die Seelenwanderung hinderte indesen nicht die Pharisäer, auch an die Auferstehung der Todten und an die ihr folgende ewige Seligkeit der Gerechten zu glauben.

Aber, welche niederschlagende Borstellung müßte es für den sterbenden Gerechten senn, daß er einer neuen Prüfung sollte unterworsen werden! Glaubten etwa die Pharisäer, daß derienige, dessen erstes Leben Gott wohlgefällig gewesen, durch jede Seelenwanderung noch mehr geläutert, zur fünftigen Seligseit noch mehr vorbereitet würde? Beläutert auch durch Leiden, wie der Blindge-borne? Und welchen Leib'sollte die Seele anziehen in der Auferstehung? oder, in ihrer Sprache zu reden, "Welches Leibes Weibe wird die Seele "sein "

Basnage.

Die Rabbinen sind nicht einig über diefe Frage, wohl aber darüber, daß nur Ein Leib von denen, so Eine Secle bewohnt hat, aufer-

in.XII, 2. 3.

stehen werde. Einige gewähren dem ersten keist diesen Borzug, andere dem letten.

Die Auferstehung der Leiber, welche an verschiedenen Stellen der Pfalmen, der Propheten und ben Siob, am deutlichsten aber in Daniels Weistsagung gelehrt wird \*), ward nicht nur von allen Pharisäern, wie noch iest von den Rabbinen, die alle Schüler der Pharisäer sind, gelehrt; sondern diese sagten auch: Es sen nicht genug, an die Austrechten, das glauben, man müsse auch überzeugt senn, das solche im Geset (das beist, in den Burden, livr. Büchern Moses) gelehrt werde; sonst kürze man u, ch. xiv, 7. den Grund des Glaubens um.

In der That glauben ja auch die Samariten daran, welche doch nur die Bücher Moses süt göttlich halten.

Folgendes sagt in einem talmudischen Buche ein alter Rabbi, Eleazar von Kapernaum:

"Die Gebornen werden sterben; die Gestor"benen werden wieder ausleben; die wieder Aufge"lebten werden gerichtet werden. Allen wird fund
"werden, daß Gott es ist, Der da bildet und er"schaft. Er ist es, Der auf Alles sieht, Nichter
"Er Selbst und Er Selbst auch Zeuge, Kläger
"vor dem Gericht auch Er. Er wird Sein Urtbeil
"fällen für die Zukunst. Gelobet sen Er! Kein
"Unrecht ist vor Ihm, noch Vergessenheit, noch
"Ansehen der Person, noch Geschenkes Annahme;
"denn Alles ist Sein. Wisse ferner, daß alles

Diele, so ba liegen und schlafen im Graub der "Erde, werden aufwachen; etliche zum ewigen Leben, "etliche zur ewigen Schmach und Schande. Die Leh"rer aber werden leuchten, wie des Himmels Glanz:
"und die, so viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die
"Sterne, immer und ewiglich."

musse nicht dein böser Genius dich sicher ichen, als wurde dein Grab dir Stätte der stuckt senn! Ohne deinen Willen wardst du ildet, wirst ohne deinen Willen leben, und ben ohne deinen Willen leben, und ben ohne deinen Willen. Zulest harret dein, Bruckeri Hist. stehen vor dem Gericht, Rechenschaft zu geben erit. phil. Perdem Könige aller Könige, Der da ist Gott, ap. 111. Sect. 1. lig und gelobet Er!

Wiewohl die Pharisäer ihren guten Werken ihren Büßungen einen sehr großen Werth igten; so glaubten dennoch auch sie an einen and der Reinigung nach dem Tode für die le des Gerechten. Dieser Glaube ift auch anjezt den Juden allgemein. Ihre Rabbinen sprechen Seele keines Gerechten davon fren. Die lauin Seelen geben, sagen sie, durch die Solle binh; andere verweilen einige Monate darinnen, mehr als Ein Jahr. Für die Juden nehmen Rabbinen keine andere Hölle an als diese ibrige Reinigung, in welcher fie den Leib die Seele zu Asche verbrennen, durch der Aten Gebet aber wieder in's Leben und in's idies rufen lassen. Doch lehren andere Rabn, daß auch für die Juden eine ewige Strafe finde, wofern sie gottlos gelebt haben.

Wie die Pharisäer den Jrrthum der Seelenverung an die Wahrheit eines Standes der
erung nach dem Tode zu löthen wußten, ist
er, zu sagen. Ihre Jünger, die Nabbinen,
n auch hierin auf verschiedene Weisen.

Einige sagen, die Seele des Gerechten musse Jahr umher irren ben ihrer Leiche, wo sie den Teufeln viel zu leiden habe, welches ihr Zäuterung gereiche. erit. phil.

Andere laffen die Seelen lange umberiren und verschiedene Leiber beleben, zulete aber in Feuer der Tiefe gereinigt werben.

Ein Rabbi erzählt von einer Seele, so an einem befessenen Weibe getrieben worden, daß fie fünf und zwanzig Sahre umbergeirret und dem. jenigen, welcher fie ausgetrieben, erzählt babe, dat die eigentliche Läuterung in der Gebenna, nach Beockeri Hist. welcher die Seele jum Paradiese gelange, erft nach feelenwandernden Umberirrungen fatt finde.

> Die Bücher des Salmud ermähnen fieben verschiedner Arten von Pharisaern, welche n also bezeichnen:

- Der Sichemitische Pharisäet, 1. der also nach den Sichemiten, das beißt, Samariten, genannt ward, weil er, je nachdem es ibm vortheilhaft schien, fich bald jum Orden befannte, bald ihn verläugnete; fo wie den Samariten vorgeworfen ward, daß sie aus gleichem Eigenung sich, je nachdem es den Juden wohl oder übel ete ging, an sie anzuschließen suchten oder ihnen zu wider maren.
- Der verstümmelte Pharifaer, den man so hieß, weil er aussah, als bätte er keine Füße. Denn kaum erhub er sie vom Fußboden, indem er, leif einberschleichend, in tiefer Beschau lichfeit verloren zu fenn scheinen wollte.
- Der anlaufende Pharisäer, welcher die Augen zumachte, indem er über die Strafe ging, um fein Weib gu feben, daber et fich oft den Ropf blutig sieß.
- 4. Der fragende Pharifäer, welcher oft sagte: Was soll ich thun? so will ich es thun!
- 5. Der Mörserpharisäce, deffen om einem Mörfer ähnlich fab unda ibm bas Beficht

a bedeckte, daß er nur vorwärts oder unter sich eben fonnte.

6. Der Pharisäer aus Liebe, Der us Liebe gur Tugend dem Geset geborchte.

7. Der Pharisäer aus Furcht, der us Furcht vor der Strafe das Gesetz beobachtete. Rinder edel, als die vorige, hatte diese Art zwo Ibarten: von Pharifäern, welche nur das im Gefes Befohlene genan beobachteten, und von solchen, Bruckeri Mist. ie nur das Berbothene forgfältig mieden.

crit. phil.

Man wolle sich diese sieben Arten nicht als ieben getrennte Abtheilungen des Ordens vorstellen. Ohne Zweifel gaben sie alle vor, was hier nur der echsten Art eingeräumt ward, aus Liebe zur Eugend dem Gesetz zu gehorchen. Und daß es mmer einige dieser Art gegeben, wollen wir nicht n Zweifel ziehen. Zu Zeit unsers Heilandes ebten Gamaliel und Nifodemus, bende Pharisäer. Foseph von Arimathaa war ein Mitglied des hoben Raths und mabrscheinlich ein Pharisäer. Vor einer Bekehrung zum Christenthum mar Paulus, Apoft. Gefc. ils Pharisäer, "ein Eiferer um Gott;" er "eiferte , ausserordentlich für die väterlichen Ueberliefe-,rungen"; er eiferte mit Redlichkeit, darum auch Gal. 1, 14. , besprach er sich nicht mit Fleisch und Blut," als is "Gott wohlgesiel," ihm "Seinen Sohn zu offen-, baren. "

XXII, 3.

R. 15 ) 16.

Aber der Geist des ganzen Ordens, zu dem venigstens ju Zeit unfere Heilandes die große Mehrheit des boben Raths gehörte und die angezhensten der ganzen Priesterschaft, welcher aber sicht auf das haus Narons, noch auch auf den Stamm Levi eingeschränket war, und auch eifrige Beiber — mächtiges Mittel eines Einflusses, der ich in das feinste Beader der Gesellschaft mit Enthufiasmus und mit Verfolgungsgeift veri breiten soll! — auch eifrige Weiber, die ihm angehörten, für sich wirken ließ; dieser Geist war dem Geiste der Religion Jesu Christi gerade zuwider, eine Behanptung, welche nach dem, was wir im vorigen gesehen haben, wohl keiner fernern Euwickelung bedarf.

Ich gestehe, daß eine Meinung, so ich ben Bruckern finde, mir sehr wahrscheinlich ist, nämlich, daß der Prophet Zacharias von diesem bösen Orden geweissagt habe unter dem Bilde einer stiegenden Schrift und eines Weibes, so im Epha (Scheffel) saß.

Also lautet die Stelle der Weissagung:

"Und ich wandte mich und erbub meint "Augen, und, fieb, da mar eine fliegende Schrift. Und "er" (ein Engel) "sprach zu mir: Was siehst "du? Und ich sprach: Ich seb' eine fliegende Schrift, nderen Länge ist von zwanzig Ellebogen und die " Breite von gebn Ellebogen. Und er fprach ju "mir: Das ist der Fluch, welcher ausgehet über ., das Antlig des ganzen Landes; denn jeder Dieb "wird nach dieser Schrift beurtheilt werden, und "jeder, der da schwöret, gleich also. Aber Ich mil "es hervorbringen, sagt der HErr Sahaoth, daß "es kommen soll über das Haus des Diebes und " derer, die ben Meinem Namen fälschlich schwören. " und soll bleiben in der Mitte ihres Hauses und "es verzehren sammt seinem Holz und seinen " Steinen.

"heraus und sprach zu mir: Heb deine Augen "heraus und sprach zu mir: Heb deine Augen "auf, und sieh, was es sen, das da herausgehet. "Und ich sprach: Was ist's? Er aber sprach: "Ein Epha" (ein Maß trockner Dinge, ein Schessel.) "Und er sagte: Das ist ihre Gestalt in

hoben ein Klumpen Blen, und ein Weib saß ltten im Spha. Und er sprach: Das ist ihre ngerechtigkeit. \*\*) Und er warf sie in Epha, \*\*\*) und warf den Klumpen Blen oben f die Oeffnung. Und ich bob meine Augen f und sah, und sieh, zwen Weiber gingen raus und hatten Flügel, die der Wind trieb, d ihre Flügel waren, wie Storchsügel, und sie brten den Spha zwischen Erd' und Himmel. d ich sprach zum Engel, der mit mir redete: o führen sie den Spha hin? Er aber sprach mir: Daß ihm ein Saus gebauet werde im nde Sennaar; dort soll er gesetzt werden und h'n auf seinem Voden.

Calmet.

Заф. V.

Gewöhnlich werden die Bilder dieses Kapitels die von den Assurern weggesührten zehn mme und auf die von den Chaldäern weggeten Juden gedeutet; also auf Begebenheiten, he seit langer Zeit geschehen waren; denn der ihet sagt selbst, daß er zu Zeit des Darius issagt habe, das heißt, des Darius, Sohnes Hysiaspes.

n Das ist ihre Gestalt. Die Ausgata bat, ohne Aweisel wortlich nach dem Hebräischen: Haee (nämisch amphora) est oeulus eorum in universa terra. Woben Grotius sagt: Oculus hie formam significat.

<sup>\*) &</sup>quot;Das ist die Ungerechtigkeit; " nach Luther: "Das "ist die gottlose Lehre. "

<sup>\*\*) &</sup>quot;Und er warf sie in den Goba." Nach Calmet sok es heißen: "Und sie" (das Weiv) "warf sich zurück in den Coha," nämlich, als sie den Klumpen Vlepfah.

Celle man nicht mit mehr Grund tiefe Rapitel auf die zu des Prorbeten Zeit noch larze nicht entstandene Schole ter Parifaer bentes und fatt einer bildlichen Erjählang eine umwolfte Beiffagung darinnen finden?

Ich werde mich nicht erfühnen, Bers für Bers ju durchgeben, sondern nur ber Stellen

erwähnen, die mir bedeutend icheinen.

Die lange und breite fliegende Schrift ichein mir den Schwall von Schrifterklärungen und über lieferten Satungen der Pharifaer febr treffend in Bezeichnen. Gine Gittenlehre, welche nur auf aufent That Gewicht legt und die Absicht, diese Seell ber That, für gleichgültig erklärt, ift der ärgfte Kluch, der ein Bolt treffen fann. Und auch ber Beurtheilung der äuffern That erlaubten nich die Pharifäer noch eine Menge von Ausflüchten; und die Rüge unsers Beilandes traf unter andern Ausflüchten anch diejenigen, welche den Gid rereitelten.

Da die Pharisaer das beilige: "Lag dich nicht Mof. IX, 17. "gelüsten!" aus den Augen setzen, so mögen fe wohl in Absicht auf die Entwendung des fremdes Gutes Ausflüchte gesucht haben wie in Absidi auf die Side; um deito mehr, da sie "geldsüchig " waren, " wie ein Evangelift es ausdrückt, und unsern Heiland höhnten, als er fagte: - Ibr tonnet nicht Gott dienen und dem Mammon. Ruch wirft ihnen ja Jesus vor, daß ihre Becher und Schüsseln, welche sie mit abergläubischer naten xxIII, Sorgfalt auswendig rein hielten, inwendig "voll "Raubes und voll Ungerechtigkeit maren;" und daß sie "der Witwen Häuser verschlängen unter dem "Bormande langer Gebete!" Das beifit: ne giben vot, daß fie ihres vielen Betens megen das Ardische versaumten; um irdische Gaben in

uf. XVI, 13, 14.

25.

3. 14.

1 Kasten zu häufen; irdische Gaben, auch aus irter Witwen hand, welche sie um das Zeitund um das Ewige zugleich betrogen.

So wie die Folge der Weissagung auf Jeru18 Zerstörung durch die Römer zu gehen
nt; so möchte wohl das Haus im Lande Sen, das heißt, in Chalda, auf die Snnagoge
abylon deuten, wo der babylonische Talmud
1 fünshundert Jahre nach Christi Geburt ge1elt ward, welcher weit größer ist, als der
11ud von Jerusalem, indem er aus zwölf
12n Foliobänden besteht und, wie man sagt,
den Juden als die heitige Schrift selbst geach18td. \*)

Wir haben gesehen, daß die Juden auffer dem geschriebenen heiligen Gesets auch an ein mündliches glauben, welches Gott ihrer Meinung nach dem Moses gleich ienem auf dem Singi joll offenbaret haben.

Dieses mündliche Geset, sagen sie ferner, habe Moses dem Josua mundlich mitgetheitt, Josua den Aeltesten, diese den folgenden Aeltesten, und so von Geschlecht auf Geschlecht, dis es auf die Propheten gekommen. Von Jeremias habe Baruch, von Baruch Esdras es erhalten. Dieser habe eine besondere Gessellschaft von hundert und zwanzig Männern, welche die große Spnagoge genannt worden, gestistet, deren erster Vorsteher er, Simon, der Gerechte, aber der Ichte gewesen. Dieser Gesellschaft Iweck habe bestanden in Erhaltung des überlieserten mündlichen Gesetzes und in Bewahrung desselben vor Verfälschung.

Von Simon, dem Gerechten, sen es auf beffen Jünger Antigonus von Socho gekommen, von diesem in einer Reihe von Namen, so ich übergehe, auf hillel und Schammai, so zu herodes Zeit lebten; von diesem auf Simeon, hillels Sohn, (von dem einige

Da ich der Mishnah und des Talmuds mehrmal erwähnen mussen, so wird eine gedrängte Nachricht von diesen Schriften nicht überflüssig senn.

Ehe Jesus Christus Celbst Sein Letrami antrat, eiferte schon Sein heiliger Vorläuser, Johannes, der Täufer, wider die Pharisäer und wider die Sadducäer. Viele Juden kamen zu ihm aus Jerusalem und aus dem ganzen jüdüschen Lande, sich von ihm taufen zu lassen und ihre Sünden zu bekennen. Den Kriegern saste er: "Thut niemanden Gewalt noch Unrecht und z lasset euch genügen an euerm Solde;" den Zist

uf.11, 25 - 35. Arost. Gefc. XXII , 3. driftliche Schriftsteller sagen, er sen derselbe, weider das gottliche Kind Jesus im Temvel auf seine Amenahm,) von Simeon auf dessen Sohn Gamaliel, is dessen Füßen der Avostel Paulus unterrichtet werder; von diesem auf seinen Sohn Simeon, von diesem auf seinen Sohn Simeon, von diesem auf seinen Sohn Judas, mit dem Junamen Haffatolder heise, welcher diese Ueberlieferungen in ert Juch sammelte, so die Mischwah heiset, das ist. Die derholung.

Es ift wohl nicht möglich, zu entideiden wit fruh die Juden diesen mundlichen Ueverlieserungen aberglaubischen Werth bengeleget baten. Go viel idemit gewiß, daß Untilonus von Socho, welcher ungefall sweuhundert achtzig Jahre vor Christi Gebuet blate te, eine Gesellschaft von Gelehrten unter dem Namik von Tannaim gestiftet, welche die mundlich uberlieber ten Schrifterflarungen und Vorichriften, wie vor ihnen die große Synagoge gethan hatte, bewahrten und in klarten.

Sillel, welcher ju Zeit Berobes, bes jogen unter Groken, lebte, ward Naft bes Zanbedeine. Das iniet Borfiger bes boben Raths, und Schammal Umentin. bas feifer gwenter Berüger oder Bicerrafibent. Sillet verwaltete fein amt vierzig Jalve lang mir greick Rubm. Er war bes Stammes Benfamin, von Stite be. Mutter aber aus bem Stamme Julia, in ihn han David: ein Umstand, weicher nach bem ilia fin erbiichen Talente seiner Lachtemmen, bagu tege

mern — denn auch diesen gestattete er den Zutritt — "Fordert nicht mehr, als nach der Ordnung euch "gebührt."

Es kamen auch viel Pharisäer und Saddukäer zu ihm. Alls er diese sah, sagte er zu ihnen: "Ihr Otterngezüchte, wer hat denn euch gelehret, "daß ihr dem zukünstigen Jorn entrinnen werdet? Matth.III. ver-"Schet zu, thut rechtschaffene Früchte der Buße!" al. mit Luk. Ul. En. s. w.

tragen haben mag, daß die Würde des Rasi im Sambedrin fich noch Jahrhunderte nach Jerusalemis Zerstör vung ben biesem Geschlecht erhielt.

Habbinen machen ihn jum Stifter des pharisäischen Ordens, dem sie gleichwohl übertriebenes Alterthum geben, weil sie sich nie in die Zeitrechnung sinden können. Ein Umstand, welcher Erwägung verdient, daß namlich die bloß menschlichen Gelehrten dieser Nation so oft als gewaltig gegen die Zeitrechnung ansstoßen, da doch die heilige Schrift das helleste Licht über die Zeitrechnung des Alterthums verbreitet.

Die Rabbinen sagen ferner, unter diesen tausend Büngern des Sillel hätten achtzig fich ausgezeichnet, von welchen sie drenfig dem Moses gleich segen und drengig dem Josua. Es versteht sich, daß sie alle Phariface waren, wie ihr Meister! Einer seiner größe ten Junger war Jonathan, Sohn des Uzziel, der einen daldaischen Targum, bas heift, Uebersepung ober Umidireibung ber Propheten, ichrieb. Bugleich ichrieb Onfelos, von dem man aber nicht weiß, ob er aus Hillels Schule war, einen Targum über das Geset. Dieser wird von den driftlichen Gelehrten sehr hoch geschäft und weit mehr, als ber andere. Nach und nach wurden auch über andere heilige Bucher bes alten Teftamente Targums geschrieben. Jene beuben erften erhalten badurch einen großen Werth, weil fie vor der Geburt unfers Seilands verfaßt murden und weit Es bedarf nicht, daß ich an diesem One alle Stellen anführe, in denen die Svangelisten der Pharisäer erwähnen. Ich darf hoffen, daß swohl diese, als auch andere, in welchen auf dieses Orden oder auf dessen Lehren angespielt wird, manchen Lesern deutlicher sehn werden, nachdem sie mit diesem Orden und dessen Geiste bekanntet geworden. Sie werden leicht begreifen, warum Jesus Christus mit heiltgem Jorne wider diese

mehr Weissagungen der heiligen Schrift auf ben Die sias deuten, als die svatern Largums.

Diese Targums sind, wie gesagt, caldaische Ueber sepungen mit mehr ober weniger Umschreibung; sind die altesten Lehrbücher der Juden nächst den hoiligen Schriften und werden zwar hoch geachtet von ihnen, doch aber nicht, wie die vermeinten Ueberlieferungen des mündlichen Geseißes, für göttlich gehaltett.

Dieje vermeinten heiligen Ueberlieferungen, welche nach und nach an Bahl und an Unfinn in fonclier Bunahme aufchwollen, murten endlich in der Mitte tel amerten Jahrhunderts gesammelt von Rabbi Jutal hattaboich , Rafi bes Sanhedring und Borfteber bet hohen Schule zu Tiberias in Galilaa, wo nach Zerfferung Jerusalems ber Gis judischer Gelehrsamteit mer. Er nannte diese Cammlung Misbuat, bas beift, Wiederholung, weil bas vorgeblich mundliche Ge fen als eine Bieberholung ober Folge bes idriftliden angesehen ward. Die weit umber gerftreuten Juden nahmen diese Mighnah mit tieffter Ehrerbiethung auf und noch jest wird fie von ihnen bem gottlichen Befebe gleich geachtet. Gie ward fogleich bas Lehrbuch allet Juten; und Rabbinen beichaftigten fich bamit, et turd viele Erflärungen und Gloffen zu erläutern eter Melniehr an verwirren, besonders die Rabbinen der berden vornehmften Ennagogen, ju Liberias und ju Babbion ( das beift, Celeucia am Tiaris, meldes nach religer Berfierung bon Babulon ichen lange beffen Remes sugleich mit beffen herrlichkeit geerbt hatte).

Schule eiferte, mit einem Zorne, mit welchem wir Ihn nur wider sie eifern sehen. Die Ursache dazu würde nicht schwer zu errathen senn, wenn Er Selbst Sich auch nicht so deutlich darüber äusserte.

"Hütet euch," sprach Er zu seinen Jüngern, "vor dem Sauerteige der Pharisäer, welcher ist "die Heuchelen."

Die ganze Religion Jesu Christi ist auf Wahre. Die heuchelen if .

Erfullung, weil durch solche die Mishnah vollkommen erklärt, und die ganze Sammlung überlieferter Lehre vollendet worden.

ungefähr brenhundert Inhre nach Shrist Geburt wurden von Rabbi Iohanan die Mishnah des Judas Hakladosch und die Gemara in Einem Werke heraussegeben in Judaa unter dem Namen Talmud, das heist, Lehrbuch. Ihm folgte über zwenhundert Jahre später der babylonische Talmud. Ia einige sezen dessen Wersassung in noch viel spätere Zeit. Er besteht aus der Mishnah des Indas Haksadosch und einer viel weits Läustigern Gemara, als die erste, daher er zwölf Foliobände anfüllt.

Mit manchem Guten und Schönen enthält ex einen Wust von Aberwiß, wird aber dennoch, ober vielmehr eben destwegen, dem ersten Talmud, den man den Talmud von Jerusalem nennt, von den Juden weit vorgezogen, daber sie dem fürzern Dunkelheit vorwersen und ihren Geist an den Grillen und Mährechen des barysonischen weiden.

Won diesem hat der gelehrte Rabbe Maimonides von Cordova, den die Juden seines langen Ausent halts in Regnpten wegen den äguptischen nennen, einen Auszug gemacht, welcher ihm ben den Rabbinen den Bennamen des Adlers unter den Lehrern erworden hat. Auch driftliche Gelehrte rühmen die Arbeit dieses Mannes als ein Meisterstuck in seiner Art.

f. Prideaux Qonnect. Lüge, und der Phavisäer Heuchelen vereinigte alle in jich, was die Heuchelen gehässig machen kann.

Der Wahn, durch Uebung folcher Werfe, die an sich gut find, und durch Unterlassung boser Werte Gott wohlgefällig merden zu können obne Demnit and ohne Liebe, das ift ein verderblicher, scelentödtender Wahn! Die Pharifäer träumten sich noch tiefer binein in diesen Irrsal, indem ne ben an sich guten Werken und nothwendigen Unterlassungen eine Menge anderer, felbst erdichteter Werte und Unterlassungen hinzusepten, durch deren Beobachtung fie den himinel zu verdienen lebrten. Und selbst diese nichtige Tugend übten fie nicht, wie sie solche andern zur Pflicht machten! "Sie "binden," sagte Jesus Chriftus, "sie binden schwere "und unerträgliche Bürden und legen fie den Mennichen auf den Hals; aber sie wollen dieselbigen "nicht mit einem Finger regen." Da fie aber die Tugend in auffere Dinge ju fepen und die Gennnung des Herzens zu vernachläßigen lehrten: ib untergruben sie, so zu fagen, dem Baume des Lebens die Wurzel.

"Laffet fie fahren!" fagte Jesus zu Seinen Jüngern, glaffet fie fabren! fie find blinde Wes-"weiser der Blinden. Wenn aber ein Blinder den "andern leitet, so werden sie bende in die Grube "fallen!"

Man möchte fragen, wie unser Seiland babe sagen können: "Auf Moses Stubl siten die Schrift. "gelehrten und Pharifäer; alles, was fie euch fagen, "das ihr halten sollet, das haltet und thrib; tth. XXIII, "aber nach ihren Werken sollt ihr nicht thun. Sie "sagen's wohl, und thun's nicht." u. s. w.

Offenbar wollte unfer Heiland weder Seine Jünger noch bas Bolk — er redete zu benden eben diesen Menschensagungen unterwerfen, welche

etth. XXIII.

2, 3.

atth. XV,

Selbst so stark rügte und bekämpfte, sondern orderte Gehorsam für die Pharisäer und Schriftzerten, in so fern solche auf Moses ihl saßen, das heißt, in allen Dingen, he das Geset Gottes vorschrieb, und welche als Gottes Wort, wie es von Moses in Schriften aufgezeichnet worden, das Volken \*).

Wofern es erlaubt wäre, die Worte Gottes menschlichem Makkabe zu messen, ihnen chliches Lob zu geben, so dürfte man wohl i, daß die Rede unsers Heilandes Matth. II. als ein Muster höchster Beredsamkeit an; ren wäre.

Hicraus sehen wir, das nicht alle Schriftgelehrten, Rechtsgelehrten und Geschlehrer Pharisäer waren, wiewohl wahrscheinlich die meisten, da diese die große Wehrheit des hohen Kathes so sehr ausmachten, daß dessen versammelte Mitglieder ben Inhannes die Pharisäer heißen.

306. VII., 48.

<sup>)</sup> Wer waren die Schriftgelehrten? Sind fie zu untericheiden von den Lehrern des Befeges? Der griechische Tert spricht von Schriftzelehrten (γραμματείς), von Rechtsgelehrten (vopeixol), und von Geseplehrern (vomodidaonados). Bende Lettere nennt ber heir lige Hieronnmus in der Aufgata doctores lexis; die ersten beißen ben ihm scribae. Ben Matthäus (XXII, 35.) wird einer ein Rechtsgesehrter (FOMIKOS) genannt, ber ben Martus (XII, 28.) ein Schriftge: lehrter (pajenareus) heißet. Es möchte also wohl überflüssig fenn, unter diefen bren Benennungen bren Arten unterscheiben und diesen Unterschied bestim. men zu wollen. Die meisten von diesen maren Pharifaer, aber nicht alle. Luk. XI, 44 — 46. werden die Rechtsgelchrten von den Pharifaern unterschieden. maliel wird Apoft. Geschichte. V, 34. jugleich Pharifacr and Gesetlehrer genannt.

Wie ftellt der Mund der ewigen Wahrheit die Schalkheit dieser gleißenden heuchler dar! Mit welchem Strahl beleuchtet Er das Innerfie diefer . Menschen, die gleich "übertunchten Grabern manren, welche auswendig schön scheinen, inwendig Matth. XXIII, naber voll Todtengebeins und aller Unfauberfeit

27.

"find;" dieser Menschen, welche "Mücken seigten "und Ramele verschluckten!". Er tritt auf wider **. 8.** 24. fie, gleichfam gerüftet mit den Flüchen des Sebal! Ein Bebe nach dem andern ruft Er aus über fie. Er, Der nicht gekommen mar, dag Er die Belt

306. XII. 47. prichtete, fondern bag Er die Welt felig machte!"

Aber sie maren "schon gerichtet; denn sie "glaubten nicht an den Namen des eingebornen 306. 111 , 18. " Sohnes Gottes!" Und eben weil Er gefommen war, die Welt selig zu machen, rief Er das Web' über diejenigen aus, welche "das Reich der himmel vor den Menschen verschloßen, selbst nicht Matth. XXIII, "bineinkamen, und nicht hineingeben ließen, die

"binein wollten." 13.

Er, Der am Kreuze für Seine Mörder bat: "Bater, vergib ihnen; denn fie wissen nicht, mas ant. Axii1,34. " fie thun!" entbrannte von Jorn gegen folche, welche diejenigen von 36m abhielten, denen Er liebevoll zurief: "Kommt ber zu Mir alle, die "ihr mühfelig und beladen send; 3ch will euch matth. Al, 28. " erquiden!"

Pſ.

LXXXVIII,

15, 16.

Dieses Gefühl glübte 3bm im Herzen, als 4. Mos. XVIII, Er, "Der aller Welt Richter ist," Der barmbergig ift, aber auch gerecht; "Deffen Stubls Beite "Gerechtigkeit und Gericht, por Deffen "Gnade und Wahrheit find;" als Er das Webe fiber die blinden Wegweiser Seines Boltes aus. sprach. In der Fülle dieses Gefühls, mit dem Schmerz einer Mutter, welcher man ihre Kinder raubt, ruft Er am Ende diefer Rebe aus: "Jert

"salem! Zerusalem! die du tödtest die Propheten, "und steinigest, die zu dir gesandt sind; wie oft "hab' Ich deine Kinder versammeln wollen, wie "eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre "Flügel, und ihr habt nicht gewollt!"

Gehen wir von den Pharisäern. über zu den Perodianern, nicht ihrer besondern Wichtigkeit wegen, sondern weil auch sie, wie die Sadducäer und Pharisäer, von den Evangelisten genannt werden.

Als Jesus am Subbat einen Menschen, der eine verdorrete Hand hatte, in einer Spnagoge wunderbar heilte, so ärgerten sich daran die Pha-risäer "und hielten alshald einen Roth mit den "Herodianern, wie sie ihn umbrächten." Es ge-mark. 111, 1-6. schah dieses zu Kapernaum in Galiläa.

Rurg vor Seinem Tode "hielten die Pharisaer "einen Rath, wie sie Ihn fingen in Sciner Rede, "und sandten zu Ihm ihre Jünger sammt Hero-"dianern, die sprachen: Meister, wir wissen, daß "Du mahrhaft bist und lehrest den Weg Gottes nrecht, und Du fragest nach niemanden; denn Du "achteft nicht das Anseben der Menschen. Darum nsage uns, was dünket Dich, ift's recht, daß man "dem Kaiser Zins gebe, oder nicht? Da nun "Jesas ihre Schalkheit mertte, sprach Er: Ibr "heuchter, was versuchet ihr Mich? Weiset Mir "die Zinsmünze. Und - sie reichten Ihm einen "Denar dar" (eine Münze von fünf Groschen). "Und Er sprach zu ihnen : Wes ift das Bild und "die Neberschrift? Sie sprachen zu Ihm: Des "Kaisers. Da sprach Er zu ihnen: Go gebet dem "Raiser, mas des Raisers if, und Gott, was Gottes

Merrs. XXII, 7 ift. Da sie das hörten, verwunderten sie sich, und 15—22.
s. auch Mark. 7 ließen Jhn, und gingen davon." Also Matthäus; XII,13—17.11. Markus und Lukas erzählen dieselbe Geschichte; zut. xX, 19—
iener nennt auch die Serodianer, dieser nicht.

Ginst warnte unser Heiland Seine Jünger vor dem Sauerteige des Herodes, "wie der Evangelik Mark. VIII,15. Markus bat; da wir hingegen benm Evangelisien Matthäus lesen: "Hüthet euch vor dem Sauerteige Matthäus lesen: "Hüthet euch vor dem Sauerteige Evangelisten von derselben Rede unsers Heilands sprechen, wird durch den von benden angeführten Umstand des Mikverständnisses Seiner Jünger offenbar, welche meinten, Er wollte ihnen zu verstehen geben, daß sie kein Brod mit sich genommen.

Wer waren diese Herodianer?

Sowohl einige der beiligen Bäter, als auch Neuere, sagen, es sen eine Sekte gewesen, welche Heredes, den Großen, für den Wessias ausgekt wollen.

Anch sonderbare Meinungen haben manchmal einige scheinbare Seiten.

Zur Zeit Herodes, des sogenannten Großen, war die nahe Erwartung des Messias sehr gespannt.

Herodes, ein Jdumäer, war auf den alten Thron des Hauses Davids gelanget. Schmeichler mögen auf ihn die Weissagung des sterbenden Jakob gedeutet haben: "Es wird der Zepter von "Juda nicht genommen werden, noch ein Geset-1. wol. XLIX, "geber von seinen Füßen, bis der Siloh komme!

1. Welklik, ngever von seinen Fugen, dis der Stiod to
10. "Er ist die Erwartung der Bölker!"

(Wir haben gesehen, daß das Wort Silob von Einigen erklärt wird: Der, Dem es zuseitraum, Lv, kommt; und mit mehr Wahrscheinlichkeit, von 18. ältern Auslegern, der Gesandte.) ١

Herodes hatte vielen äussern Glanz, während seiner Regierung wurden die Gränzen des Reichs erweitert; er hatte blendende Gaben und, als König, viel Glück.

Neussern Glanz, glückliche Herrschaft, ausserordentliche Gaben erwarteten die meisten Juden vom Messias.

Aber wer sieht nicht, daß Herodes, abgesehen von seinen bösen Eigenschaften und Lastern, nur sehr schwache Schatten von dem allem zeigte, was die fleischlichen Juden vom Messias erwarteten?

Das erste, was sie von ihm hosten, war Befrenung vom Joche der Römer. Herodes war durch die Römer zum Thron gelanget, herrschte durch sie und abhängig von den Römern, setze dem Augustus Tempel, ließ dem Augustus Treue schwören!

würde, welcher daran zweiselte, daß auch ein Berodes von irgend einem Hofpharisäer zum Mestas könnte gleichsam gesalbet werden; so würde doch auch der wenige Kenntniß der Menschen verrathen, welcher es für möglich hielte, daß ein solcher Schwung der Schmeichelen je zum Wahne werden könnte; und was sollten wir von solchem Irwahne sagen, der den Ecgenstand der Schmeiche. Ien um drenßig Jahre überlebte? Die Schmeiche. Ien hat auch diesen Charafter der Nichtigkeit mit dem Schatten gemein, daß sie mit dem Scgenstande, dem sie solget, auch dahin schwindet.

Archelaus, Sohn des Herodes, ist nicht Herodes genannt worden. Und wär' er es auch, so würde sich doch nach einem Fürsten, den sein Wolf haßte, und der nach zehnjähriger Regierung von Augusus (welcher ihn zum Ethnarchen von Judäa gemacht hatte) nach Frankreich ver-

HALL THE

bannet ward, keine Sekte genannt und dieser Ramen dren und zwanzig Jahre nach seiner Berbannung behalten haben.

Sie müssen also nach Herodes Antipas herb dianer geheißen haben. Dieses leidet keinen Zweisel; aber, warum sie nach ihm genannt worden? dat über sind die Meinungen getheilt.

Herodes Antipas, Sohn des sogenannter großen Herodes, erhielt von Augustus nach dieset Königes Tode den größten Theil von Galilis und die Länder jenseits des Jordans, über die a acht und drenßig Jahre geherrschet hat mit den Titel eines Tetrarchen \*).

Der Verlauf dieser Geschichte wird ihn und
als einen schlauen und ehrgeizigen Fürsten zeigen. Daß aber irgend jemand sollte gewähnt oder vorgegeben haben, in ihm den Messias zu sehen; davon sinden wir nicht die mindeste Spur und
nicht die mindeste Wahrscheinlichkeit. Vielnete
gab er den Juden großes Aergerniß dadurch, das
er die Herodias, seines lebenden Bruders Philippus
Frau, zum Weibe nahm.

Die Herodianer scheinen- nach ihm ungefähr auf gleiche Weise genannt worden zu sepn, wie man, die Antigonianer nach Antigonus, die Pompejaner nach Pompejus nannte, als solche, die es mit Antigonus oder mit Pompejus hielten. Man unterschied vielleicht durch diese Benennung seine Unterthanen von den Juden, die nach Verbannung des Archelaus unter unmittelbare Herrschaft der Römer gerathen waren. Auf diese Weise sinden wir auch, daß benm Evangelisten Johannes ein-

<sup>\*)</sup> Tetrarch heißt eigentlich einer , ber. das Biertet eines Landes beherrscht , ein Vierfürst. Ethnarch heißt Sürf eines Bolts , herzog.

Mann in Kapernaum ein königlicher genannt wird, 304. IV, 44 anzuzeigen, daß er ein Unterthan, mahrscheinlich ein Diener, des Herodes Antipas, welcher oft Rouig genannt wird, gewesen.

Da indessen diese Herodianer eine besondere Sefte ausgemacht zu haben scheinen, weil unser Beiland Seine Junger vor dem Sauerteige der -Pharisäer und zugleich vor dem Sauerteige des Berodes warnte, so glauben Ginige, daß die Berodianer ihren Ursprung haben von Judas aus Gaulon in Oftgalilaa, welcher in eben dem Jahre, da Judaa nun völlig jur romischen Proving geworben, und Augustus eine zwote Schapung — zehn Sabre nach der erften, die im Geburtsjahre unsers' Deilandes fatt gefunden - ausschreiben ließ, einen Jos. ant. jud. Aufruhr erregte. Dieser ward zwar gedämpft, XvIII, II, 6. und was aus Judas geworden, weiß man nicht; fein Sauerteig bat aber das Bolt so gesäuert, daß dessen Anhänger eine Sette wurden, deren zerküttende Grundsäße den Fall von Jerusalem beschleunigten. Im übrigen hielten fie es mit den Bharifaern und unterschieden fich von diesen nur Durch einen schwindelnden Enthufiasmus für zügel-Tofe Frenheit, welcher, sich aller menschlichen Obrigfeit widersegend, Gott allein als herrscher anerkennen wollte. Bielleicht hatten die Apostel Petrus und Judas diese Sekte im Sinn, als sie warnten gegen solche, welche "die Herrschaften verachten 2. wetr. 11, 10. nund die Obrigfeiten lästern." 13ud. 8.

Gewöhnlich wurden die Anbanger des Judas von Gaulon Gauloniten genannt. Da nun Gau-Ion zur Tetrarchie des herodes Antipas geborte, so nannte man fie vielleicht darum auch herodianer.

Ben Vorzeigung der Zinsmunze mögen fie mit den Pharisäern vielleicht darum fich wider unsern Seiland, Ibn ju versuchen, verbunden

haben, weil sie Ihn, wenn Er für Erlegung det: Schosses entscheiden würde, ben ihren Genossen verkegern; die Pharisäer aber Ihn, wenn Er die Rechtmäßigkeit der römischen Steuer langum würde, ben der römischen Obrigkeit als einen Aufrührer angeben wollten. Es mar benden nu darum zu thun, dem Cohne Gottes einen Fallfrid au legen.

Diese Meinung hat viel Scheinbares; indefen glaube ich doch, daß unter den herodianers Anhänger, Höflinge des Herodes, verstaudes. werden.

Wir haben gesehen, daß unser Heiland Sein

Jünger vor dem Sauerteige des Herodes marnic Das Benspiel und die Denkart eines Königel konnte den Jüngern nicht wohl furchtbar fenn, wofern sie sich nicht durch Angehörige dieses Königi verbreiteten. Wie wahrscheinlich ift es nicht, def Resus hier vor eben denselbigen marnte, welche. anderswo Herodianer genannt werden? - Und wenn Erzählung derselben. Geschichte der eine ben Evangelist unsern Heiland vor dem Sauereige des Herodes, der andere aber vor dem Sauerteige der Sadducaer warnen läßt; so darf man ja mohl nicht zweifeln, daß Herodes oder jene Anhänger deffelben sadducaische Grundsage batten. den Gauloniten aber sehen wir ben Josephus, daß sie, ihren Schwindel der Unabhängigkeit aus. Jos. ant. Jud. genommen, es im Uebrigen mit den Pharifaern Avill, 1, 6. hielten. Es würde an sich schon wahrscheinlich senn, daß ein wollüstiger Fürst, wie Herodes Antipas, der dem Gesetze jum hobn seines lebenden Bruders Frau jum Weibe hatte, und daß deffen hof saddneaische Grundsäte, nicht pharisaische gehabt', wenn wir auch nicht ven

Josephus gehört hätten, daß die Boblhabenden

Sadducaern anhingen, das Volt aber den Jos. ant. jud. irisäern. Ferner soll der Berfasser der uralten XIII, X, 6. schen Uebersegung des neuen Testaments den idruck "Herodianer" durch "die hausgenoffen s Herodes" geben. Und von diefem Hofgeunde n wir, daß es mit Herodes unsern heilaud &ut. XXIII,11. pottete \*).

Die Berodianer, welche ju Rapernaum gemeinftlich mit den Pharisäern Rath wider Jesum biel-, waren dort zu Hause, da Kapernaum die erste mart. IIt. idt von Galilaa mar. Diejenigen aber, welche n, ebenfalls gemeinschaftlich mit den Pharifaern Jerusalem, die Zinsmunze zeigten, maren mit odes jum Ofterfeste gefommen. Denn diese zeigung der Münze geschah wenige Tage vor Gefangennehmung unsers heilandes, welche ne Reinde schon beschlossen batten, doch aber als noch anfschieben wollten, weil sie das Volk matth. XXVI, hteten. Dieses Volk wider Ihn zu erbittern, ern Er die Zahlung des Schosses billigen murde,

ten Pharisaer und Herodianer Ihm die Münze;

, wofern Er Sich wider den Schof erklären

<sup>\*)</sup> Der griechtiche Husbruck our rois spareumaour auth fann bier nicht wohl beifen, mit beffen Kriegs. scharen; denn meder murde der König zugleich mit beit Soldaten feiner Bache ben vorgeführten Jefum verspottet haben, noch auch läßt es sich wohl denken, daß herodes aus Galilaa Soldaten mit fich nach Jerus falem führen dürfen, wo der römische Landpfleger, dazu sein Felnd, sich aufhielt. Treareupes heift hier das hofgefinde, die Kammterer u. f. w., Leute, die mit dem Konige Umgang hatten. Grotius merkt an, daß goatia und goateupea von den hellenisten gebraucht murben, um jeden haufen von Menichen ju bezeichnen. Daß auch ben ben eleganteften Schriftstel. lern der Grieden das Wort spatos fo gebraucht werde, ift befannt.

würde, hofften fie, eine gegründete Alage wider 36

Wer mehr Meinungen über die Herodianer wissen will, der mag Calmets Abhandlung über die Pharisäer, Sadducäer, Herodianer und Esenet lesen, welche man in seiner Bibel vor dem Evangelisten Markns, wie auch im drenzehnten Bande der französischen Bibel von Rondet findet.

Ich werde hier nicht ben den Gauloniten verwähnt habe. Wir sahen, daß sie sich durch fanatische Liebe zur Unabhängigkeit, welche keine menschliche Obrigkeit anerkennen wollte, unterschieden. Sie achteten es für ein Kleines, sast Josephus, jeder Todesart zu tropen, ihre Berwandten und Freunde hinrichten zu sehen, um um Jos. ant. jud. nicht der Herrschaft irgend Eines Menschen in Avin, 1, 6. huldigen.

Der Verlauf unster Geschichte wird diese politisch religiösen Schwärmer, welche gleich allen ihrer Art unter dem schönen Vormande der Frenheit rasenden Stolz der Herrschsucht zu verbergen strebten, beleuchten; bis wir sie sehen werden im Fackelschein des Aufruhrs und des bürgerlichen Zwiespalts, wenn sie unter dem Namen der Eiferer (Zeloten) das äusserste Wehe herbendsühren werden über das unselige Volt und über das stammende Jerusalem.

Auffallender durch eigenthümliche Lebensweise, ist irgend eine der jüdischen Setzen, mar die

Schule der Effäer, wie Philo, oder der Essener, wie Josephus sie nennet. Uebergeben wir die vielfältigen und sehr zweiselhaften Ableitungen ihres Namens, welche viel gleichgültiger sud, als ihr Ursprung, von dem man doch auch nichts Gewisses zu sagen weiß. Sehr wabrscheinlich ist wohl die Meinung dersenigen, welche kon in die Zeit der Makkabäer sepen, als fromme Juden, der Verschung des Abfalls zu entziehen, in Wüsen siehen, in Felsenhöhlen hauseten. Gleiche Ursachen bringen gleiche Erscheinungen hervor, und wir werden zu seiner Zeit sehen, daß die christichen Mönche gleichen Ursprung haben.

Sinige lassen die Essener zu Zeit des Johann Hrfprung, welcher weder so ehrenvoll noch so wahrscheinlich ist, als jener, da sie sich bald mit den Pharisäern würden wieder vereiniget haben oder von ihnen als abtrünnig senn gescholten worden, wovon wir keine Spur sinden.

Daß sie schon waren zur Zeit des Johann hyekan, lehrt uns Josephus in folgender Er-Ablung vom Effener Judas. Als Aristobulus, der Erste, Hyrkans Sobn, während seiner einlährigen Regierung seinen Bruder Antigonus ju ich rufen ließ, sab ibn Judas, der Effener, in den Ballaft geben, und vermunderte fich febr, weil er geweisfagt batte, daß eben an diesem Tage Antigonus im Thurme Stratons ferben würde. sich erinnern, daß dieser ein berühmter wird Seehafen war, den Hetodes sehr verschönerte und Cafarea nannte. Er lag ungefähr achtzebn geographische Meilen entfernt von Jerusalem, und Judas sah den Antigonus ben schon sinkendem Zage. Dennoch mard, wofern wir der Ergählung

glauben sollen, die Vorhersagung des Escent auf gewisse Weise erfüllet; denn Antigonus und ermordet in einem unterirdischen Gange des Pak Jos. ant. jud. lastes, welcher auch vermuthlich nach jenem hest x111, x1, 2. der Thurm Stratons hieß.

Hören wir zuvörderst Plinins von ihnen redt, eh' wir die wichtigern und ausführlichen Zeugnste von den benden jüdischen Schriftstellern, Philo und Josephus, vernehmen.

"Bom westlichen User des asphaltischen Sees' (sogenannten todten Meers) "ziehen die Eschtzus", so weit dessen Einstuß schädlich, sich zurück üben wärts in's Land. Einziges Bolf — und seltses "vor allen andern auf dem ganzen Erdfreise!, — "welches ohne Weib, jeder Suhlschaft entsagend, "ohne Geld, in Gesellschaft der Palmen lebt.

"Von Tage zu Tage wird ihr Abgang ersest durch Ankömmlinge, die bäusig sich einsinden, Weuschen, die, des Lebens müde, umbergeworsch nauf den Fluthen des Glücks, den ihnen Auft siehen. Während tausend Jahrhunderten des sieht — unglaublich zu hören — dieses immerndauernde Volk, in welchem keiner geboren dauernde Volk, in welchem keiner geboren wird. So fruchtbar ist für sie der Lebensecks bist. V, XV., anderer." \*)

Plinius gibt ihnen ein so hohes Alter, weil wir geneigt sind, den Ursprung alles dessen, was uns befremdet, in fernes Land oder in hohed Alterthum zu verseßen.

Es bedarf nicht, daß ich eine Stelle des Solinus, beidnischen Schriftstellers, der im zwenten

<sup>\*)</sup> Vitae poemitentia muß, glaube ich, bier durch Lebenseckel gegeben werden, nicht durch Rene über voriged Leben; ein Ausdruck, welcher dem Momer einen ibs
fremden Begriff leihen wurde.

er dritten Jahrhundert lebte, anführe, da es ihrscheinlich seine Nachricht von Plinius genommen und ausgeschmückt hat. Er fügt hinzu: Der Ort selbst ist der Keuschheit gewidmet, keiner vird zugelassen, wenn er nicht im Rufe reiner Sieten und der Unschuld sieht. Ist einer schuldig, vär' es auch nur eines leichten Versehens, so drehr er umsonst aus aller Kraft nach der Auflahme, die Gottheit wehrt ihn ab. "\*)

Solin XXXV.

Philo, der ein Greis, als Josephus jung war, wieb wahrscheinlich, eh' unser Heiland Sein Lehrnt antrat. Er stimmt in dem, was er von den säern — denn so nennt er sie — sagt, mehrentils mit dem Josephus überein. Bende sepent : Bahl dieser Männer in Judäa zu vier Tausenn an.

Philo gibt ihnen das Zeugniß, daß sie Gote t großem Eifer dienten. Nach ihm wollten sie n keinen Opfern der Thiere etwas wissen, sonen strebten, heilige Gestanungen als Opfer der ettheit darzubringen. Da aber Philo in Negnp1 lebte, so verdient des Josephus Zeugniß von isem Orden in Judäa mehr Glauben. Doch siem Orden in Judäa mehr Glauben.

Sie lebten in Dörfern und flohen die befleck1 Sitten der Städte. Theils ernährten sie sich m Landbau, theils von Handwerken, die zu edlichem Leben dienen. Daher sie keine Waffen ichten, noch irgend etwas, das zum Kriege

Divinitus summovetur. Diese Worte konnen auf une mittelbaren Ginfluß ber Gottheit deuten, durch den der Unreine entfernt ward, aber auch durch weisiagendes Vermögen der Obern, die ihn nicht zuließen. Dieses ober jenes zu verburgen, bin ich weit entfernt.

dient. Richt Schäte zu sammeln ftrebten fe, sondern der täglichen Rottdurft abzubelsen. Keiner besaß Geld noch Laudgüter als ein Sigentium, Kausseute, Krämer, Schiffer seben sie," sap Philo, "nicht einmal im Traum und verbausen "so jeden Aulaß der Habsucht." Unter ihnen wertein Anecht, sie kannten nur gegenseitige Hilfleistung, weil die Natur aller Menschen Mutter, sie alle Brüder sind.

Die theoretische Philosophie saben sie an all unnütes 'Schulgeschwäß; von der Raturfunk wollten sie nur miffen, was vom Schöpfer ober von Ursprung der geschaffenen Dinge bandelt. Dageger beschäftigten fie fich viel mit der Sittenlebre nad Anleitung des väterlichen Gesetes, melches nie obne göttliche Eingebung aus menschlichem Sin bervorgegangen mare. Darin gaben sie immer Unterricht, vorzüglich am fiebenten Tage, wo fe in ihren Snnagogen, nach dem Alter geordung mit geziemendem Anftand aufmerkten. Eign las dann den andern vor; der Rundigfte trat auf und erflärte das Dunfle; denn nach alter Beift maren ibre Lebren in Bilder gehüllt. Gie murden unterrichtet in der Beiligfeit, der Gerechtigfeit, der Saushaltungs - und der Staatskunde. Mas lehrte unterscheiden, mas mabrhaftig gut, oder bose sen, oder gleichgültig; wonach man freben, mas man vermerfen muffe.

"Dieß alles beurtheilen sie," sagt Philo, "nach "drenfacher Richtschnur, der Liebe zu Gott, der "Liebe zur Tugend, der Menschenliebe.") Ihre

Dan verwirrt die Begriffe, wenn man da unteridei det, wo nichts zu untericheiden ift. Wer kann einige Tugenden üben aus Liebe zu Gott und andere auf Biebe zur Tugend? Gott ist der Urquell auen Tugenden,

lebe zu Gott erweiset sich, " so fabrt er fort, uf vielfältige Weise, durch lebenswierige, keusche kathaltsamkeit, dadurch, daß sie nicht schwören, te lügen und Gott für die Ursache alles Guten, te lügen und Gott für die Ursache alles Guten, te aber des Bösen halten. Ihre Liebe zur zugend beweisen sie durch Geringschätzung der ausse, der äussern Stre, der Wollust; durch Selbstbeherrschung, ausdauernde Geduld, Gezügsamkeit, Einfalt, Lindigkeit, Bescheidenheit, ihrsucht gegen die Gesete, Standhaftigkeit und dergleichen mehr. Ihre Menschenliebe zeigt ich durch Wohlwollen, durch eine Billigkeit, selche den Ausdruck übersteigt, durch Gemeinhaft aller Güter."

Reiner hatte ein eigenes Haus, die Brüderaft lebte zusammen, und wenn einer ihres
dens sie besuchte, so stand auch ihm die Wohng offen.

Aus gemeinschaftlicher Habe ward bie nze Gemeine versorgt mit Gewand und t Nahrung nach ihren verschiedenen Genosischaften, deren jede unter Einem Dache an nem Tische gespeiset ward. Den täglichen trag seines Fleikes behielt keiner für sich, es ward für alle verwahrt, und so jemand !rankte, ward er reichlich mit allem, so zur

und alle Tugenden beziehen sich auf Gott. Wie viell einfacher und edler, als die essenische, ist die cristlische Richtschnur, so uns Jesus Christus, der Gottsmensch Seinen Menschen, gab: "In sollst Gott, "deinen Kerrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzen geren, von ganzen Seinen Krüften. Das ist das vornehmste Geboth. "Und das andere ist ihm aleich: Du sollst deinen "Mächsten lieben als dich selbst." So hatte Er schondurch Moses vesohlen.

XJ.

Nahrung und Bartung bient, verschen. Sie Aeltern von Lindern, fo wurden des Greife in den Jüngern geebret, weiche ihnen jede bilfe leitung erwiesen und mit jerteket Gorgiek thres Alters pflegten.

Co ergabit uns Philo in dem Sachleit, Prilo,in libro, welches die Aufschrift führt: "Daß jeder Rech probabiliber. "fchefene fren fen."

Aus feiner verlornen Apologie der Judes von Alegandrien ber uns Gufebins ein Benchist erbalten, in welchem anfer andern Rachriches über die Effener, welche gleichlautend mit des angeführten find, noch einiges mertwurdig if. Bir feben barans, daß fie feine Junglinge auf nabmen, sondern nur reife, ja uch jum Alter neigende Manner. Sie waren des Acterbant febr fundig, lebten auch jum Theil, als hirms, marteten der Bienengucht oder tricben mandetit Sandwerte, deren fie fein's verschmabten, bes ibnen ichnidlos ichien. Ceinem Gefchäfte la jeder ob mit freudigem Gleif: fe achteten meler Froft noch hiße, tamen mit ihrer Arbeit ber Conne juvor und gingen nach deren Untergeng frob jurud, wie solche, die von gymnagischen Uebungen beim fommen. 3m Binter trugen fe sottigte Pelge, im Commer leichte Rleider obne Mermel. "Benn auch ibre Greise findertes find,"") rbil. apud En- sagt Philo, - so besthließen ne doch ibr Leben gleich veb. in Praep. " solchen, welche viele und treffliche Kinder haben, brang. VIII, " in glücklichkem und ruhiguem Alter."

<sup>&</sup>quot; Wenn auch ihre Greife finderles find. " Der erichiide Ausdrud lagt teine 3wendeutigfeit gu : zar & toggiet ATEXVOL , und beweist , was von einigen bezweitelt worden, dan bie Enener auch folde, die Gbemis mer geweien und Bater waren, aufnahmen; wenig fens . tak Philo biefer Meinung war.

Igsephus mußte die Essener bester kennen, Philo, da sie in Judäa lebten. Doch sud; wir sehen werden, bender Männer Zeugnisse tentheils übereinstimmend. Es rühmt Josean diesem Orden, daß ausserordentliche Lieber dessen Genossen gewaltet habe. Der Sheigten sie und erzogen fremde Kinder; doch leen sie nicht den Bund der She an andern, ten aber nicht den Weibern und scheinen, eben thr auß Liebe zur Unabhängigseit und zum den als auß Begriffen von Enthaltsamkeit das ise Leben vorgezogen zu haben.

Sie verachteten den Reichthum; jeder gabie Eintritt in die Gesellschaft sein ganzes Vermung gemeinschaftlichem Best. Jede Bequemeit verschmähend, salbeten sie sich nicht, welches Morgenland eine große Entbehrung schien; wenn ein Tropfen Del auf sie fiel, so wischten in als etwas Unreines ab; denn Vernachläsig des Neussern machten sie sich zur Spreigingen alle weiß gekleidet. \*)

<sup>)</sup> Nicht am Meuffern zu hangen ward zu jeder Zeie von allen Weisen empfohlen. Aber gesuchte, das beift, ich ein bare, Bernachläffigung des Meuffern und der Wahn, welcher fich im groben oben ichmubigen Gewande bruftet, weil es ichmutig ober grob, if edelhafter und unfittlicher, als bie Gitelfeit bes Beden, Auch wird der im Schmuck ber Mode pranget. diefer mabricheinlich eber von feinem bunten Tanbe zurückkommen, als jener von seiner an brudvollen Der Ausbrud Bernachlässigung Unsauberkeit. des Menffern drückt fehr fowach bas auguen bes Josephus aus, welches den reichaltigen Ginn des lateinischen squalere hat, und zwar bloke Rach. läffigfeit im Unjuge bebeuten fann, boch eigentlicher fomutig, auch ftruppigt fenn, von Beraltung garren, wie Leber u. f. w. bezeichnet.

Sie hauer Schriver, welche für alle Stüff vist ewer jeden isegen. Reute einer, is ührt er vor Sasien wer ich, wa sich gegen Ziele protheidigen; deue, von euner Geweine pr andern pichend, wurden sie überall beidenich ausgewannen. Sie erngen were Lienter wi Schule, bei selche aus; verichtissen weren. Leine lauste nach verlauste.

Sie hetten eicenthäuliche Frimmagfeir soft bie Gottheit. Ser Senacu und begrüßen it wicht von gemeinen Livaen und begrüßen it Goune, sagt Foscobus, als wollern is denen Informag ersehen, ") Lann wurden üt alle von ihm Sorfichen, jeder zu dem ihm eigenen Laguerf, entlassen, jeder zu dem ihm eigenen Laguerf, entlassen. Anzeitrungt lasen üt der Arten if bis zur sünsten Stunder beit zu fünften Stunder beiten der ihm eigenen beite zu fünften Sorwittags), hierauf versammelten üt übnever hille.

Nach tiefer relitissen Aciniaung (a)sea) versammelten vie üch in einen Sual. desen Sie gang allen. die nicht ibres Ordens waren, genehrt ward. Ben da gingen üe. rein war in eine heiligen Tempel, in das Jummer des Mabis, wo üe in Stille üch hinsepten. Der Baker leit sedem nach der Neibe sein Serd. der Nach sein zehn sein Theil des gemeinschaftlichen Gerichtel vor. Gin Prieker verrichtete das Geber. Ber dem Geber die Speife zu fosten, war seinen erlandt. Nach geendigtem Mable betete er wieder.

<sup>\*)</sup> Ofenber than dielenigen ihnen Anzecht, weide fe der göttlichen Serefrung der Semme geiben, to Mo götteren im Geseh Anied so nit und so nachtrücklich verbothen wert. Siner uneigentlichen Redendart bei Josephus wegen und man nicht diese eifeigen Anie ger des Gesepes solches Sexuels beschundigen.

wenn sie ansingen, zu essen, und wenn sie beten, erzeigten Gott Ehre als Dem, Ork kahrung spendet. Dann legten sie ihre Gebe ab (nämlich diese, welche sie nur ben der lzeit trugen), gleich als wären solche beiliggingen an ihre Arbeit, von der sie am Abend er zum Mable zusammen kamen. Manchmal n Gäste mit ihnen am Tisch. Dier ward Geräusch gehört; einem nach dem andern zu reden vergönnt. War jemand draussen, dien ihm das Schweigen der Versammlung, severte sie religiöse Geheimnisse; Folge der igung, da jedem nur zur Sättigung Speis Trank zugemessen ward.

Lisch. Das war eine Austerität; benn andere Judent lagen am Tische nach Sitte bes Morgenlandes; auch die Griechen, ausser den Kretern und Sparztanern. In frühern Zeiten sasen die Römer, und als die Männer für sich den Gebrauch des Liegens annahmen, sasen doch noch die Weiber. Nuch ben den Gectisternien, d. h. ben den Mahlzeiten, so den Göpen, dilbern öffentlich ben gewissen senrelichen Gelegenheiten Val. Max. II, gegeben wurden, lagen die Bilder der Götter auf Lischbetten, die Vilder der Göttinnen standen auf Sesseln. Nur den unzüchtigen Mahlen lagen auch die Hor Epod. III, römischen Weiber.

beider Zwang ben Tisch ift vielleicht schwerer, ju vermeiden, wo eine große', geordnete Genossenschaft unter Aussicht ist. Sonst ist 'die Zeit des Mahls eine Zeit stroher Geselligkeit, sollte wenigstens es senn. Je einfacher das Mahl, desto froher die Gäste, desto dankbarer gegen Den, von Dem alles, auch die Speise kommt. Die Fülle des Mahls und des Gastes machen ihn vergessen, daß er von Gott genährt wird. Darum ward das Tischgebes von den meisten Tafeln verdannt.

Société le le collent Lugium mini dens des les lines de le collent Lugium de le collent des Biologies de collent des Biologies de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de collent de co

En liefes du Serechmiche meine über üten Zens ihres Errhall der dere derten mit frührt Lens mit Glexics, hucker Jeneben und frührt ihn gene. Jedes ihrer Sonne mar zwertlicher, als ein Sit, den fie vermieden mit übe dire hier hier wie den Meinerd. Derenige ingern fie, du schon sein Uniberl, dem nem nache want, ober die er Gert zum Zengen enste.

Mit anserertentlichem Sviet leien se Lächet der Alten, verzählich ielche, welche über Seek und dem Leibe jugisch nüberen. Se sorizen und Surzeln und eigenthämlicher Avest im Ereine.

Bolke semant in ibren Leden treten. se
word er nicht gleich jugelafen; sondern Sin Jehr
lang mußte er, gesordert von ihnen, voch gleicher Borschrift leden. Sie gaben ibm ein linnenes Unterfleid und ein weises Gewand.

Hatte er diese Zeit Enthaltsamfeit und Mifigseit gezeigt, so gekatteten se ihm nähern Zutritt, und unn nahm er Theil an ihrem Baser der Reinigung. Doch mußte er noch zwev Jahre seine Gemüthkart prüsen lagen, ch' sie ihn ganaufnahmen in ihre Genossenschaft.

Schauervolle Side mußte er schwören, eb' et zu den gemeinschaftlichen Mahlen anfgenommen ward; zuvörderft, Gott mit Frömmigkeit zu dienen; ferner, gegen alle Menschen Gerechtigkeit zu üben, keinem mit Wiffen zu schehen, auch nicht auf sfehl; die Ungerechten zu haffen, den Geringen pankeh'n, gegen alle Treue ju üben, vorzüglich gen die Beherrscher, weil niemand ohne Gott r Herrschaft gelangt; nie, wofern er selbk malt befommen follte, fich deren zu überheben, ch auch durch Gewalt oder durch andern Prunk immern zu wollen vor denen, so ihm unterordnet iren; immer Bahrheit zu lieben und die Lügner beschämen; rein zu erhalten die Sande von lebstabl, die Seele von unlauterm Gewinn: chts (von den Ordensgeheimniffen) den Genoffen verhehlen, andern nichts dapon zu offenbaren, ich nicht, wenn man mit Gewalt und bis jum d'es von ihnen erzwingen wollte. Ferner schwuren , daß fie die Lehrsäte feinem anders mittheilen buten, als so, wie fie selbst solche empfangen; jedes aubes fich ju enthalten, mit gleicher Sorgfalt e Bücher ihrer Gekte aufzubemahren und die amen der Engel. \*)

Sie verstießen die, so in schwere Sünden fallen waren, welche dann mehrentheils jammer- Uen Todes karben, wie Josephus sagt, weil durch Side verpflichtet, von andern Menschen cht Speise nehmen durften, und von Aräutern Feldes lebten, dis sie dahin schwanden. Dersten die Essener sich oft solcher Unglücklichen barmt und sie wieder aufgenommen haben, enn sie schon fast in den letten Zügen lagen.

<sup>9)</sup> In den alten Sprachen bezeichnet Ein Wort Engel und Bothen. Es kann also hier von Lehrern der Effener die Rede senn. Doch glaub' ich es nicht. Sie hatten ja Geheimnisse, und ihre Stifter oder auch spätere Lehrer mögen sich wohl auf vermeintst. Ofenhapungen durch Engel berusen haben.

Die Aechtsplege wer ben ibnes genas und gerecht. Der Aichtenden Arcis bestand wie ein weniger als aus hundert Männern. Ihr Beschist war unwandelbar. Rächk Gott verebeten sie des Gesetzgeber (Woses), wider den zu lästern wie den Tode bestraft ward.

Den Aeltern fich ju fügen und der Mehrbeit bielten fie für schön. Bo zehn versammelt waren, würde feiner ohne Genehmigung der neun anders gesprochen baben. Mitten in den Kreis ober rechtsbin auszuspucken vermieden fie.

Mehr als alle andere Juden dielten fie auf bie Sabbatsfever. Richt nur bereiteten fie den Abend vorber die Speise, um an heiligem Tage kein Feuer anzugunden, sondern fie wagten es auch nicht, am Sabbat irgend ein Befäß aus der Stelle zu setzen, noch auch ihre Notdurft zu verrichten.

Sie wurden eingetheilt in vier Ordnungen, nach der Zeit, welche fie, als Mitglieder der Geschlichaft, gelebt hatten. Die jüngern wurden so seht berabgesett, daß, wenn einer aus höherer Ordnung ihrer einen berührte, er sich, als verunreiniset, waschen mußte. Biele erreichten ein hohes Alter von mehr als bundert Jahren.

Widerwärtigkeiten und Schmerz achteten fle nicht und haben im römischen Ariege ihre Standhaftigkeit gezeigt, als viele von ihnen allen Folzern tropten, welche ben den Römern so vielfältig als peinigend waren, wenn man sie zwingen wollte, Moses zu lästern, oder Speise zu effen, welche die Richtschnur des Ordens ihnen verbeth

Sie glaubten fent, daß die Leiber zwar vergänglich, die Seelen aber unsterblich wären; daß diese, aus dem feinsten Aether hervorgegangen, durch eine gewisse natürliche Luk in den Leib gezogen und wie in einem Kerker gefanges n. Würden sie nun der Bande des Fleisches sen, freudig stiegen sie dann empor, wie pt von langer Anechtschaft.

Den Seelen der Gerechten wiesen sie einen nort an in seligem Gesilde jenseits des Ocewo weder Platregen, noch Schneegestöber, hipe senn, sondern immer ein milder hanch Neers sie erfrischen würde. Die Bösen hina sollten, hausend in Frost und Dunkel, ewige len leiden. \*)

Des mögen vielleicht die Effener manches in äufferet Unordnung der Gesellschaft, die Idee eigenthümlicher Geheinnisse und die Norkellung von einem Gefilde der Seligen jenseits des Oceans von Pothagoraern genommen, oder mit dem Pothagoras aus Einer morgenländischen Quelle geschöpft haben.

Die einfäischen Gesilde, wie Airgil sie beschreibt, sind vielen meiner Leser bekannt. Pindar, der wahrscheinsich in die Geheimnisse der Pythagoräer eingeweistet, wenigstend ein Liebhaber pythagoräischer Ideen war, läst die Seelen der Seligen beym Aronol (Saturn) leben.

Dort, wo Lufte des Oceans Der Seligen Siland umhauchen, Wo flammen die Blumen in Goldes Glans, Deren die Erd' empor sendet, und auch Von den Zweigen herab andere blüh'n, Undere das Wasser ernährt. Es umwinden sich das Haupt,

Es umwinden ben Arm sich die Seligen mit dem Pind. Ol. Il. Krans. antistr. IV.

Lange vor Pothagoras hatte homer diese Vorkels lung von Einstens Gefild, welches aber nach ihm nicht Wohnung ber gerechten Seelen (benn diese hausseten in der Unterwelt sammt den Seelen der Unge, rechten, unter denen nur vorzügliche Frevler Strasen erduldeten), sondern Wohnplay einiger, mit den Göttern verwandter, hersen war. Also sagt Protens du Menelaus:

Josephus sagt, es wären auch einige unter winen gewesen, so fich aubeischig gemacht, die Zutunft voraus zu sehen, als solche, die dem gebildet worden durch Lesung heiliger Schriften, durch vorzügliche Reinigungen und durch Ber-

"Doch nicht bir ift ceorbnet, bu göttficher, s Menelaos,

"Im refweidenden Argos den Lod und das Schidfel ju dulden;

"Contern einft jur elpfiden Sinr und ben Enben ber Erbe

"Führen die Seligen bich, wo der braunliche hen Khadamanthos

"Bohnt, und mühelos die Menschen leben und rubis. ("Rimmer ift Schnee, noch tobt ein Orfan ber, ober ein Regen,

"Ewig weh'n die Gefaufel bes leif" anathmenden Beftet,

"Die Ofeanos senbet, die Menschen sanft ju fühlen) "Beil du helena haft, und Zeus als Gibam bid ehret."

Seschreibung dachte. Aber ift es nicht sonderbar, daß die Effener nach allen ihren Abtöttungen dennechte ju bloß sinnlichen Lorstellungen der Seligseit gerechte Seelen nach dem Tode zurückgekehrt waren? zurückgekehrt von den erhabenen Beariffen, so sie aus den heiligen Schriften schöpfen konnten, deren Lesung sie gleichwohl so eifrig sollen obgelegen haben? Toute denn in ihren herzen nichts in Sinklang mit den in heiligen Gesängen lautbar gewordenen Smpfindungen eines Davids, wenn er ausrief:

"Wie ein hirsch schrepet nach frischem Bafer, "so schrepet meine Seele, Gott, zu Dir! Reine "Seele burftet nach Gott, nach dem lebendigen Gott; "wann werd' ich dahin kommen, daß ich Gottes Auge, "sicht schaue!"

Es ist übrigens einer ber großen unterscheibenben Büge ber wahren Religion, daß ste uns fein Bild gibt von dem, "das fein Auge gesehen, und fein ber "gehört hat, und in keines Menschen hert gekommes "ift, das Gatt bereitet hat benen, die Ihn lieben."

hom. do. in Bosensuebers. 1V, 56 — 69.

Pf. XLI, 2, 8.

1. Kot. 11, 9.

mlichkeit mit den Sprüchen der Propheten, d sie hätten in ihren Weissagungen selten die ahrheit verfehlt.

Unung von Effenern, welche, übereinstimmend t den andern im übrigen, nur verschieden über Ebe dächten, weil das menschliche Geschlecht kkerben müßte, wosern alle dieser Verbindung sagen wollten. Diese prüften ihre Bräute drey bre lang und ließen solche durch dren religiöse inigungen geben. Die Weise, auf welche sie t ihren Weibern lebten, war so, wie man sie t einem Orden vermuthen konnte, der dem nlichen Vergnügen nichts einräumen wollte, is der Kindereizeugung wegen die She einging d wahrscheinlich im Stolze eingebildeter Heiligt in der Gattinn nur eine Form sah, in welcher istige Essener gemodelt werden sollten.

Die Weiber badeten in hemden, die Männer Jos. de belle umgürteten Unterkleidern. jud.ll.VIII,2-3

Die vorhergehenden Anführungen waren aus Josephus Buch vom jüdischen Kriege. In ner spätern Schrift, von den jüdischen Alter-imern, sagt er: die Lehre der Essener schreibe es Gott zu; oder wörtlich: "Die Lehre der Jos. de ant. iffener vflegt, Gott alles zu überlassen."\*)

Dieser Worte Sinn ist dunkel, kann aber ht wohl auf frommes Vertrauen in die Vornnng gedeutet werden, weil Josephus von einer enthümlichen Lehre dieser Sekte redet. Auchelärt er sich an einer andern Stelle über die inung der Essener, welche den Menschen alle

<sup>\*)</sup> Εσσηνδις δε έπι μεν Θεώ καταλιπείν Φιλει τα παντα ό λογος.

Frenheit ju nehmen scheint. Aber auch diese Gule würde nicht in ihrem wahren Sinne verfinden werden, wenn ich fie nicht im Insammenhangt mit dem, mas unmittelbar vorbergebet, und mit dem, was unmittelbar folgt, berfeste. Alfo fagt er: " 3n diefer Zeit - ( namlich jur Zeit des Sebengriefert und Fürsten Jonathan, des Maffabaers,) - metts n dren Setten der Juden, welche über die menfc "lichen Dinge verschiedene Meinungen hatten, bit " Seften der Pharifaer, Sadducaer und Efence. "Die Pharifaer jagen, einige Dinge feven bes Bert n des Schichfals, aber nicht alle, fondern ben einigen "bange es von uns ab, ob fie geschehen oder nicht " gescheben. Die Effener aber bebaupten, bei " Schickfal walte über alles, so daß sone degen 35 "fimmung den Menschen nichts widerfahre. Die " Saddneaer nehmen das Schidfal gam binmeg, "halten es für nichts, fagen, man muffe ibm wes Jos. ant. jud. n menschlichen Dingen nichts guschreiben, untermerxiii, v, 9. "fen alles unfrer Billfur, als waren wir die Urbeber Musgabenkill, " unsers Guten und zögen uns das Bofe burch

1X..)

"unfre Thorbeit gu." Wir baben oben ben Gelegenbeit ber Pherifaer geseben . daß Josephus, sehr unschicklich fc ben gemeinen Begriffen der Griechen und Romer fügend, unwandelbaren Rathichlug Gottes mit bem Ramen Schicffal benennt. Doch redet et nur vom Rathschluß Gottes in Beziehung auf unfre Tugend; denn sonnt tonnte er nicht fagen, daß die Sadducaer das Schicffal gang laugnen. Aber sie läugneten die Wirfung der göttlichen Gnade auf unfern Willen , wie in spätern Zeiten unter uns der Irriebrer Pelagius. Die Effener verfielen in den entgegengesetten Frrthum aug glaubten an die ftrengfie Pradeftination. Die Pharifaer ichienen hierin den wahren Glaubes

gehabt zu haben, wiewohl ihr Stolz fie wohl oft fo bleudete, daß fie nur mit den Lippen Gott dankten, nicht in grobe Gunde gefallen zu fenn, und mit Boblbebagen an fich felbst sich mit andern ver-Alichen, wie der, welchen unser Beiland als ein zue xvilla boses Benspiel anführt.

Josephus sagt ferner im Buche von den judischen Alterthumern, daß die Effener Opfergaben in den Tempel fandten, folche aber nicht felbst zum Opfer brachten, weil fie fich durch eigenthümliche Meinigungen von den andern Juden unterschieden, daber vom Tempel ausgeschlossen wurden besonders opferten.

Aber wo opferten sie? Wie durften sie wider Bottes ansdrückliches Berboth? Fügten fich Priefter pom Sause Narons diesem Opferdienfte? wer waren ihre Priester? Davon wissen wir nichts.

Uebrigens sagt Josephus von ihnen, daß fie von bewundernswürdiger Tugend gewesen bem Landbau mit aufferordentlichem Fleife obge-Sie hatten in Gemeinschaft der Güter gelebt, ohne Deiber, \*) aus Liebe jum Frieden; obne Anechte, aus Liebe jur Gerechtigkeit. Gute manner und Priester batten fie ju Schaffnern ibrer Einfünfte und Früchte gewählt.

Gleich dem Philo schätt Josephus die Babl Jos. ant. jud Der Effener in Judaa auf vier Tausend Manner. XVIII, 1, 5.

Reine unserer beiligen Schriften ermabnt ibrer. Wahrscheinlich theils, weil sie gesondert in der Gegend des todten Meers wohnten, die Feftreifen unterließen und unsern Seiland weder in

m) "Ohne Beiber," nämlich bie groke Debrheit. Berbeiratheten machten ja eine gesonderte, vermuthlich auf fleine Zahl beschräntte , Dronung ans.

Jerusalem sab's noch in Galilla. wo Er den giften Theil Ceines Lebrames jubrachte, baber fie meige Anlag batten . ich 3bm ju miberiepen : theils auch mobl, weil fie beffer geftest fern macheen, als bie Anbanger bet besten vernehmien antern Ceften, aufrichtig in ihrem Brribum Gett ju bienen trebtes, auf das Unnchtbare gerichtet, nich durch biefe Richtung aber bie Catducier erbuben: fo mie iber Die Pharifaer tadurch tag fie, obgleich mit aberglaubticher in ihren Getränden, ihrer iber triebenen Cabbatsfever u. f. m. , tod ibren Grund faten getren und in der Stille lebten, annan bef jene, wie unfer Seiland ibnen vermarf, in und Gebrance Meinungen antern aufbringes wollten, - schwere und unerträgliche Firkt "banden, und den Menschen auf die Schulters

ment. xxm. 7 legten, selbft aber solche nicht mit dem Singer . " regen wollten." 4.

Indefien maren die Effener irrglaubig; mb wenn gleich die Rirche des alten Sundes nicht bie ausdrudliche Berbeifung des - Beides der Bote "beit batte," Belcher den Aponeln, "fie in alle 36. XVI, 13. 7 Babrbeit ju leiten . - verbeifen ward, und all 206. Alv. 16 . Er ben ihnen bleiben follte emiglich;" (eint Berbeifung, die auf die Nachfolger ber Apoptl fortgebet bis an's Ende der Tage. ) Benn gleich, fage ich, jur Zeit des alten Buntes manche Glasbenslehren und Borichriften noch teine fo dentlich noch auch jo authentische Bestimmung erbalten bet ten, als uniere Glaubenslehren und Borichriften durch die Defonomie des neuen Bundes erbaltes haben: so waren doch manche Glaubenslehren und Vorschriften auch schon im alten Bunde beutlich bestimmet worden.

> Man begreift mobl, wie die Stellen des ales Testaments, wo von Auferfiehung der Leiber

tedet wird, sunbildlich genommen werden toten; aber die Abläugnung des frenen Willens wofern doch Josephus in jenen angeführten nieln Stellen ihnen nicht Unrecht thut — war i sehr böser und schriftwidriger Jrrthum der seker.

Die Nebungen ihrer strengen Lebensart waren bit gewählt; berühren nur auf Menschensaung; sige mochten gut, andere gleichgültig senn, keine ernothwendig. Nothwendig aber war die Befolwy des göttlichen Gesets, welches den Männern Ezestreisen zur Pflicht machte, und es ist in der dat unbegreislich, wie die Essener sich dieser entsten dursten. Beit unbegreislicher aber ist es; se die Bewunderung jener auf Menschensaungen ruhenden selbst gewählten Uebungen Striften so de blenden können, daß sie den erhabenen heizen Täuser und Vorläuser des Sohnes Gottes m Essener machen wollen!

Die so aberwißige als lästernde Behauptung, if der Sohn Gottes Selbst in der Schule dieser tänner Seine Weisheit geschöpfet habe, bedurfte um einer Rüge, geschweige einer Widerlegung.

Nachdem Philo in dem Büchlein, welches die ufschrift führt: Daß jeder Rechtschaffene een sen, \*) von den Essenern gesprochen, so ein ätiges Leben führten, handelt er in der Schrift om beschaulichen Leben von einer jüdischen kenossenschaft in Aegnpten, welche ganz dem eschaulichen Leben oblag. Sie bestand aus Mänern und Weibern, sene nannte man Therapenten,

<sup>\*)</sup> Megi Tu navra onudaior eival edu eport Durch die lateinische Uebersetung: Quod omnis probus liber, hat ein gewisser Mr. Thiers sich verleiten lass sen, zu dolmetichen: Que tout livre est bon.

diese Therapenein, meldes die verichichen Zeitentrichen beilen werte iherapenein, meldes die verichiedenen Seidentungen von dienen, verehren, fewern, beilen umfaßt: "Es sen nun," sagt Philo. "daß man "sie so nach einer bestern heiltunde, melde die "Seele heilt, genannt babe, oder nach ihrer Ber, ehrung desjenigen Weiens, meldes bester, als das "Gnte, lauterer, als die Sinzabl, nrälter in Erzenngung der Dinge, als die Singabl, nrälter in Erzenngung der Dinge, als die Singabl, nrälter in Erzenngung der Dinge, als die Singabl, nrälter in Erzenn

Ich zweiste, daß ber Annahme dieses Ramens an heilfunde der Seele ien gedacht worden. Biel natürlicher in es, zu glauben, daß sie sich Diener, Berehrer Gottes nannten, in welchem Sinne auch der heilige Clemens von Alexandrien fagt, daß allt Frommen Diener Gottes find, eben dieses Wortel

Ciem. Al. V. fich bedienend: Ospaneurau Oss.

Philo beschreibt diese Therapeuten als solches welche, hingeriffen von der Liebe des Unsichteren, ihre Habe vertheilten, alles, selbst die geliebtesten Personen, verließen, die Einsamkeit suchten, nicht aus Menschenhaß, sondern um den Umgang derer zu vermeiden, deren Bestrebungen von den ihrizen so verschieden waren.

Sie waren nach Erzählung des hebräischen Philosophen zerfreut in viele Theile der Welt; aber Aegnpten hatte deren am meiften, besonders die Gegenden ben Alexandrien, und unter dieses hatten fie ihren Hauptst auf einem sanft sich erbebenden Hügel unsern des Sees Marcotis, wo die umherliegenden einzelnen Wohnungen der Landleute und auch ganze Flecken ihnen Sicherheit gegen Räuber gewährten, und die Lüfte des Sees in Verbindung mit fühlen Winden des Meers die Gesundheit begünstigten.

Ihre Häuser waren von schlichter Bauart, so angelegt, daß sie der Sommerhiße wehrten und

der Kälte des Winters. Sie waren nicht wie in Städten an einander gebauet, weil deren Bewohner die Einsamfeit liebten, doch auch so wenig von einander entfernt, daß sie zu Zeiten gegenseitigen Umgangs sich erfreu'n, auch sogleich sich vereinigen konnten zu gemeinschaftlicher Abwehrung von Räubern, wenn etwa solche sie überfallen hätten.

Jeder hatte eine kleine Kapelle, welche sie Semneion (Ort der Andacht), auch Monasterion (Einsiedelen) nannten. Diese war bloß den Geheimnissen heiliger Beschaulichkeit gewidmet, daber
auch weder Speise noch Trank, oder irgend etwas
zur Pflege des Leibes Gehörendes hinein gebracht
ward; sondern das Geseh, die göttlich eingehauchten Weissaungen der Propheten, Hymnen, und
was sonst die Erkenntnis und die Frömmigkeit zu
unterhalten und sie vollkommener zu machen geeignet war.

"Immer," so sagt Philo, "immer haben "sie Gott im Andenken, und in ihren Träumen "sogar schauen sie die Schöne der göttlichen Eigen"schaften, so daß einige selbst im Schlaf berrliche
"Reden einer göttlichen Weisheit von sich hören
"lassen."

Sie pflegten, täglich zwenmal zu beten, Morgens und Abends. Ben Aufgang der Sonne baten sie Gott, daß Er ihnen geben wollte heitres Licht, jencs Licht des Himmels, welches ihr Inneres erfüllen möchte. Wenn die Sonne unterging, baten sie, daß ihre Seele möchte entlediget werden der Sinne und des sinnlichen Tandes, um, in Stille mit sich selbst zu Rathe gehend, die Wahr-heit zu erforschen.

Die ganze Zeit von der Morgenstunde bis zur Abendstunde widmeten sie geistlichen Uebungen.

Sie beschäftigten sich sehr viel damit, den Angorieen in der heiligen Schrift, deren sie übril in ihr zu sehen glaubten, nachzuspüren, und besaßen Schriften, so die Stifter der Seste hieterlassen, welche ihnen zu Mußern in dieser An von Wissenschaft dienten. Sie machten auch Lieder und Gesänge zum Lobe Gottes in mencherler Splbenmaß.

Sechs Tage der Boche blieb jeder in seiner Kapelle. Sie gingen nicht über den Borbof det Hanses, ja saben nicht einmal hinaus, sondern beschäftigten sich mit religiösen Uebungen. Un siebenten Tage kamen sie gemeinschaftlich zusammen und sesten sich nach den Jahren ihrer Aufnahme in geziemendem Anstande mit benden Armen unter dem Mantel, so daß sie die rechte Handswischen dem Kinn und der Brust hielten, die linke aber an der Seite berunterhangen ließen.

Dann trat hervor ein Aeltester, welcher wir allen ihrer Weisheit kundig war, und redete mit Ernst und mit Würde, nicht prangend in eitelm Schmuck der Worte. Seine Rede war tiesen Sinnes und drang in die Herzen der Hörer, die in größter Stille horchten, nur mit bewegtem Haupt oder winkenden Augen ihm etwa zusstimmten.

In einer besondern Abtheilung des Saals saßen die Weiber, gesondert von den Männern durch eine Scheidewand, welche, drey oder vier Ellebogen boch, jedes Geschlecht dem Anblick des andern, keinem den deutlichen Schall der Reden entzog.

"Auf die Mäßigkeit," sagt Philo, hals auf neiner Grundlage bauen sie alle Tugenden. Rich, mand nimmt Speise zu sich oder Trank vor "Sonnenuntergang. Sie halten es für geziemend,

nah kicht des Tages der Weisheit zu widmen nund nur einen Theil der Nacht dem Bedürfnisse "des Leibes. Einige, von überschwänglicher Liebe "der Weisheit eingenommen, beharren dren Tage, "ohne der Nahrung zu gedenken; ja es sind deren, welche, reichlich gesättiget an der Weisheit Tafel, "die zwiesache Zeit sastend, kaum am sechsten "Tage des nothdürftigen Vissens kosten, den Sikanden der Gesang."

Den siebenten Tag, welcher allen, bebr und beilig war, severten sie boch. Dann erquicktem sie auch ihre Leiber, nachdem sie zwor ihrer Seelengepfleget hatten.

Sie aßen gleichwohl nicht köftliche Speisen, sondern gemeines Brod. Salz diente ihnen statt der Zuspeise, und nur einige, welche zarter gewöhnt waren, würzten ihr Brod mit Nsop. Ihr Trunk war das Wasser des Quells.

"Also sänftigen sie," so fährt Philo fort, die benden Tyrannen der sterblichen Natur, den, Hunger und den Durst, ihnen nichts zur schmelzchelnden Verzärtelung darbiethend, sondern nur zehen so viel, als das Leben zum Unterhalte bezättigung sehen sie an als eine Feindinn des Leibes und der Seele."

Statt der Pelze trugen sie im Winter Kleider, von grobem Zeug; im Sommer ein, kurzes linnenes Gewand ohne Nevmel.

Vor allem übten sie die Bescheidenheit als die Quelle der Wahrheit, wissend, daß Aufge-blasenheit die Quelle der Lüge, aus der Lüge aber mancherlen Uebel entspringen, so wie alle guten menschlichen und göttlichen Dinge aus der Wahr-

Aus Strintcht für die Siebenzahl feinen fie als ein besonderes großes Fest jeden fieden Cabbat. wein ihnen mabrideinlich das Sesifest. welches genan neben Sochen nach Lien eintritt, die Idee gegeben. An diesen Sagn versammelte sich die ganze Gemeine in weisen Gemanden.

Dann hielten he auch ein großes Mabl. An emporgerichteten Augen und händen beteten ütseh' sie sich an den Tisch septen. Sie lagen an Tisch, geordnet nach den Jahren der Ausnahme: denn auch Greise wurden, wie Anaben, angesehen, wenn sie fürzlich in den Orden getreten waren. Rechts lagen die Männer und die Weiber links. Diese Weiber, so an ihren Tisch zugelassen wurden, waren mehrentheils alt, und alle Jungsrauen.

Jünglinge, welche sich besenders ausaezeichnet hatten, marteten auf an dieser Tasel mit frendiger Gefälligkeit, jedem Buniche zuvorkommend: nicht ausgeschürzt, wie Knechte, sonden mit berabhangendem Gewand, nm zu zeigen, das ihr Dienst frenwillig wäre. Auch an diesen Tagen waren Brod. Salz und etwa Piop für Sinige die ganze Nahrung, und kaltes Baser der Trunk, welches nur einigen der Greise gewärmet ward. Den Wein saben sie an als ein Gift.

Die Stille mar so groß, daß fe auch leiser athmeten.

Dann legte einer eine Frage aus der heiligen Schrift vor, ein anderer lösete fie; alles obne Ehrgeiz, mit großer Lehrbegierde und Bescheiden, beit, also mit Einfalt.

Alle börten an mit reger Ansmerksamseit. Durch Winke gaben sie zu erkennen, daß sie ben Vertrag gefaßt bätten; zum Zeichen des Benfalls entsalleten sich die Stirnen; ein leises Schütteln des Hauptes deutete den Zweifel an, oder ein aufgehobener Finger der rechten Hand.

Nicht mit geringerer Aufmerksamkeit, als die am Tische liegenden, horchten die aufwartenden Jünglinge.

Die Erklärungen der Schrift waren alle allegorisch. Sie verglichen das Gesetz mit einem lebendigen Wesen, dessen Leib die Vorschriften, der Geist aber der unter hüllenden Worten verborgene Sinn wäre, in dem die vernünftige Seele sich selbst wie in einem Spiegel erschaue, wunderbare Schönheit des Sinnes inne werde und aus den bildlichen Reden sie hervorruse, den verborgenen Inhalt an's Licht bringe, für solche, welche da fähig wären, im Sichtbaren das Unsichtbare zu entdecken.

Wenn der Aelteste seinem Inhalt Genüge gethan zu haben schien, so gaben ihm die andern alle Benfall; jener aber erhob sich und begann einen Lobgesang Göttes, es sen nun, daß er oder der Alten einer vor. ihm solchen gedichtet hatte.

Wann er ausgesungen, so folgten andere feinem Benspiel. Dem Singenden horchten alle in großer Stille, und am Ende der Gesänge oder der Strophen kimmten alle mit ein, Männer und Weiber \*).

Nach gesungenen Hnmnen ward wieder zum Abendessen der Tisch mit Brod, Salz und Psop bereingebracht; und nach diesem Mabl theilten sie-sich in zween Shöre, deren ein's aus den Männern.

<sup>\*)</sup> Entweder Ument oder Hallelnjah! (lobet den Herrn!)
oder irgend eine Dorotogie, d. h. ausgesprochene Verherrlichung Gottes, in wenig Worten, als: "Daufet,
"dem Herrn; denn Er ift freundlich! Lobe den Herrn"meine Seele!" u. f. w.

bekand, der andere aus den Weibern. Beld erschollen einzelne Stimmen, bald ein ganger Eber, bald fanden fie, bald gingen fie vorwärts ober rudwärts in harmonischer Bewegung. "Zulett," so sagt Pbilo, , menn jeder der benden Chore fc nan diesen Ergönungen wie an einem Mable ngelabet bat, ergriffen alsdann und wie beraufct "von der Liebe Gottes, vereinigen fie fich in Ginem "Chor ju nachahmentem Andenfen des Lobac "fanges Mofes, wie auch des" (vorausgesette Reigens der Männer und des) - Reigens det "Beiber, welchen Maria, Moses Schwefter, an-"führte, als die Kinder Ffrael wunderbar durch's prothe Meer geführt murden, welches ihnen gur "Rettung, jum Berderben den Reinden fic ntrennte und vereinte."

Sie ergößeten sich so, bis die Morgenrötbe anbrach, zu welcher sie sich mit dem Angeschte wandten: und dann, der aufgehenden Sonne die Sände entgegenstreckend, beteten sie zu Gott un heitern Tag, um Wahrheit, um hellen Blick des Geistes \*). Darauf kehrten sie zurück, jeder in seine Kapelle, zur Betrachtung der Weisbeit.

contemplativa,

Wir seben, daß Philo ein großer Bewunderer dieser Theraveuten war; und da jeder ernste Blick in die Zukunft, da iedes Hinstreben nach dem Unsichtbaren und Ewigen mit schwerzender Los-

rideauxConncot. et cet.

<sup>\*)</sup> Philo sagt: παλιν την συνηθη ΦιλοσοΦιαν Εμπορευσομενοι, και γεωργησοντες. Prideaus übersett das lette in buchtäblichem Sinn: To employ themselves either in contemplation, or in the work of husbandry. Aber es ist offenbar, daß γεωργησοντες hier so wie έμπορευσομενοι figürlich genommen werden muß, da Philo diese Therapeuten den praktischen Essenern entgegensetz als beschauliche Männer, deren Lebensweise, wie wir gesehen haben,

sung vom Sichtbaren und Zeitlichen unfre stung verdient; so dürfen wir solche den Therasten nicht versagen, in so fern sie diesem Besben oblagen, und in so fern wir hossen dürfen, i sie, wenigstens einige von ihnen, nicht durch verderbenden Stolz über vermeinte Heiligkeit vom Ziele, dem sie nachstrebten, desto mehr fernten, je mehr sie von andern sich absonten.

Betrachten mir aber die Mittel, zur höhern isheit zu gelangen, welche sie oder vielmehr : Stifter erwählet hatten, so zweiste ich, daß sie zweckmäßig finden werden.

Die Einsamkeit, in welcher sie lebten, da sie tigstens der Regel nach die sechs ersten Tage Woche, jeder in seiner Rapelle, blieben, weder ihren Unterhalt, noch auch, wie es scheint, für Wohl anderer Menschen arbeiteten; die dürf! Nahrung aller und das übertriebene Fasten iger, alles dieses mußte, dazu unter jenem nmelsstrich, vorzüglich aber verbunden mit her Art, die heilige Schrift zu lesen und zu achten, welche überall in ihr nur nach Allegonschten, welche überall fand; alles dieses ste Schwärmer bilden, deren Bemühungen t mehr zu Verdunkelung der Wahrheit geriezt als zu deren Ausstlärung. Es ist daher,

ihnen keine Zeit zum Landbau noch zu irgend einer and benn Beschäftigung als zu geistlichen Uebungen ließ. Daß Pewpyelv (das Land bauen) diesen figürlichen Sinn zulasse, sehen wir auch benm heiligen Grenot von Nazianz, welcher uns ermahnt, aus Unglücksfällen Früchte der Tugend zu ernten, und sich also ausdrucht: Tupe Popas Pewpyelv, calamitates colere, Uns glücksfälle bauen (in dem Sinne des Landbau's, wie man sagt, ein Feld bauen).

dünket mich, die Vermuthung des gelehrten Brucker sehr gegründet, daß die Kabbala in dieser jüdischen Ordensgenossenschaft in Aegypten ihren Ursprung genommen habe \*).

Wiewohl die bloke Beschreibung der Festmable dieser Männer den ernsten Philo mit einer Art von Begeisterung ergreift, so ist doch schwer, w.

beißt, in der engern Bedeutung, in der es die allegerische, in der engern Bedeutung, in der es die allegerische mpstische Erklarungsweise der Rabbinen bezeichnet; denn im weitern Sinne umfaßt es den ganzen Umfaßt der überlieferten Lehre, die Masorah (Bestimmung der Lesarten in der heiligen Schrift) mit einbegriffen; du der alle Masoreten auch Kabbalisten im weitern Sinn des Wottes waren, nicht aber alle Kabbalisten and Masoreten.

Jene Rabbala, welche den geheimen Sinn der heiligen Schrift und die Auslegungsregeln zu lehen vorgab, wird von manchen die eregetische (d. h. die auslegende) genannt; und in so sern sie aus kan bildlichen Norstellungen der göttlichen Geheimnist, besonders vom Messias, bestand, die softematische. Bende sind durch die Zusähe und Verfalschungen neuerer Juden immer mehr verdunkelt und verderbeisworden.

Die schlimmste Ausartung der Kabbala ift dieje wice, mit welcher Kabbinen aberwißigen und frevel bairen Unfug vorgeblicher Wahrsagung, Beschwörung und Jaubers treiven. Im 15ten Jahrhundert macht der gelehrte Johann Pico, Graf von Mirandola, den Scaliger seiner Gelehrsamkeit und seiner Augend wegen monstrum sine vitio (ein sehlerloses Ungeheuer) nennt, die Christen zuerst mit dem Worte Kabbala bekannt. Er ward ansangs so misverstanden, die Eheologe seiner Zeit, der die Widerlegung seiner Sast unternommen hatte, auf die an ihn gerichtere Frage: was denn doch eigentlich die Kabbasa sen? antworten: es sen ein boser Keper, dessen Jünger Labbaliste heißen.

f. Baumgard tens Anmerk. (6. B.) su 6. 9. des dritten Sandes der Mug. Welthift.

f. Morery im Art.Pic.(Jean) Paince de la R. caudole.

glauben, daß die so nöthige Rüchternheit des Geiftes und die Einfalt eines wirklich liebenden Herzens, obne welche die glübende Phantasie nur Rausch. und Taumel hervorbringt, diesen, von Einsamkeit, foldem Fasten und von ununterbrochener Beschäftigung mit Aufsuchung der Allegorieen erhipten, Männern sollten bengewohnet haben.

Es ist nicht ausgemacht, ob die Therapeuten Essener waren oder nicht? Diejenigen, welche diese Fragen bejahen, berufen sich auf folgende Worte des Philo, mit denen er seine Schrift vom beschaulichen Leben anfängt, die derjenigen unmittelbar folgt, in welcher er von den Effenern gesprochen:

"Nachdem ich von den Effäern geredet, welche nein thätiges Leben führen, . . . . . . . fo werde "ich nun, zufolge meines Wornehmens, von "denen sprechen, welche das beschauliche Leben n erwählet. haben. "

Er sagt von denen, nicht aber von denen Effäern, welche ze. und fügt bald hinzu, daß fie Therapeuten genannt murden.

Ich gestebe gern, daß diese Worte am naturlichsten gedeutet werden, wenn man die Therapeuten für eine Ordnung der Effener balt, aber nothmendig liegt dieser Sinn doch nicht darinnen, Basnage bist. wie Basnage behaupten will. Und wenn er es auch thäte, so murde ich doch lieber Philo eines Frrthums zeihen, als glauben, daß die Therapeuten Esseuer gemesen, von denen sie nicht etwa nur durch Abstufung, sondern durch verschiedenen Geist Henri. Valesii in mancher Rucficht verschieden waren, wie der annot. in Buscharffinnige Balois in seinen Anmerkungen zum adlibr.II. cap. Eusebius sehr wohl zeigt. Die Gutscheidung dieser Frage ware von geringem Belang, hatte fie nicht Wichtigkeit erhalten für dicjenigen, welche aus

XVII.

den Therapenten des Philo Christen machen; eine Behanptung, die fich icon ben Eufebius findet, der in seiner Kirchengeschichte uns erzählt, m Berfundiqung des Christentbums durch den Grav geliften Markus in Alexandrien habe eine große Menge von Männern und Beibern das Evange lium angenommen und zugleich die ürenge Lebensweise ermählt, so Philo an den Sherapenten und Bused Eceles. Hist. 11, XVI, Therarentinnen rühme, welche keine andere wärts, als jene Reubekehrten bes beiligen Markus.

Dieje Meinung ift ron den Zeiten bes Ensebiss

au, welcher im erften Drittheil des vierten Jahr-

bunderts schrieb, bis in febr fpate Beiten we

XVII.

St. Hieron in catal. script. ecciesiast.

vielen behauptet morden. 3hr ju Liebe rechnet dergelehrte beilige hieronpmus den Philo zu den efflefiaftischen Schriftstellern; und Gozomenus, melder. bundert Jahre nach Gusebius ichrieb, glaubte, is. den Therapenten des Philo neubekehrte Chrises an feben, welche noch Spuren des Judenthuns. sich gehabt. Endlich bat der verdienswill Sozom I, AM. an Montfaucon noch das Christenthum der Therapen ten in den Anmerkungen gu feiner Weberfepung. der philonischen Schrift: Ueber das beschau. liche Leben, beweisen wollen; eine Bebanptung, welche der Bräfident Bouhier in einer eigenen Schrift miderlegt bat.

> Ich zweiste, daß noch jezt jemand das Chrifenthum der Therapeuten behanpte, da der Usgrund dieser Meinung von vielen fatholischen und protestantischen Gelehrten in die hellfte Epiden gesett worden.

> Philo mard im Jahre 40 nach Ehrifti Geburt bon den alexandrinischen Juden nach Rom gefandt, um benin Kaiser Caligula Schut zu erfieben wider die grausamen Bedrückungen des römischen Prafecten Flacens. In seiner Schrift über diese

Gesandtschaft spricht er von seinen grauen Hnaren De legatioke und nennt sich einen Greis, eine Benennung, ad Cajum. welche die Juden nach dem Zeugnisse eines ihrer meist angesehenen Bücher vor dem siebenzigsten Pinke Abhoth. Jahre keinem benlegten. V.

Der Evangelist Markus ist nach der gewöhnlichen Meinung nicht vor dem Jahre 49 nach Negnpten gekommen, wo er das Licht des Evangeliums angezündet. Damals war also Philo, wofern er noch lebte, wenigstens neun und siebenzig
Jahre alt. Aber wie alt hätte er werden müssen,
um eine solche Einrichtung, wie die der Therapeuten war, in dem Grade der Vollständigkeit zu
erleben, wenn der Evangelist Markus sie gestistet
hätte?

Aber das ift noch nicht genng. Philo spricht von dieser Gesellschaft als von einer solchen, welche schon einen alten Bestand hatte. "Sie üben," sagt er, "die von den Bätern ihnen überlieserte "Philosophie der Allegorieen." Er spricht von alten Hymnen, so sie hatten, von alten Schristen, (συγγραμματα παλαια), und diese alten Schristen ten sollen die Evangelien senn! Die soll Philo so neunen, Philo, der wenigstens drensig Jahre alt war, als unser Heiland geboren ward!

Und was finden wir denn in Philo's Beschreibung der Therapeuten, was auf Christenthum deuten soll? Nicht Einen eigenthümlich neutestamentlichen Begriff! Nicht Eine Spur von der Geschichte Jesu Christi! Nicht Eine auf Ihn hinweisende Beziehung!

Mit dem vermeinten Christenthum der Therapeuten stürzt auch die Idee einer zwoten Reise des
Philo nach Rom ein, wo er vom heiligen Petrus
soll senn zur Religion des Kreuzes bekehret worden;
eine Idee, welche sich auf nichts gründet, als auf

die falsche Verkellung, die ich so eben beditch

1 (1)

Es in möglich, daß einige Iderademen bi Erangelium rem beiligen Merkus ober auch fein angenemmen baben. Dag fie aber . wie einigt aus der Natur ihres Ordens ju fcbliegen genigt find, verzäglich verbereitet gewesen fem folin: die einfältige, erkabene, gönfliche Lebre Ni Menfc gewerdenen Erhnes Gentes enjunchmen selches will mir nicht einlenchen. meinte Trunfenbeit ber gentlichen Liebe. weich an bestimmten Festen sie allzumal ergeif unt it einer Vorsellung bes Juges burch bas reche Sin ha abtüblie. Icheint mir so verschieden von des fauft eintrincenten, bimmlischen Etrabl mehrt aftiliden Liebe, welcher eine Thereis burchtens. als ihre emfige Allegericenjags von der film Begrebung melde ter Arovel uns anteicht, menn er idreibt : - Stellet end nicht biefer Sell .. gleich , fondern rerändert ench burch Ernang -cueres Sinnes: auf taf ibr rrufen moger, welches - ta fer ber gute, ber moblgefällige und vollionerm. XII, 2. - mene Wille Bettes. "

Der in der ernen Salite des vorigen Jahr bunderts blübende hallische Gelehrte Johann Joudim Lange hat in zwo eigenen lateinischen Abhandlungen den Enfenern und den Iberarentet nicht nur mit Recht das Sbridenthum, sondern mit vielen larecht das Judenthum abgestrocken und zu zeigen gesucht. daß nie unter den Juden lebende beidnische Philosophen gewesen, welcht aber vieles von den Juden angenemmen (philosophi genties judaizantes).

Wenn auch die Zeugnine bes Philo und bei Josephus nicht so benimmt das Indenthum ber Egener, das Zeugnif des Philo der Therapens identhum bewährten; so würde es sich doch verkennbar zeigen in ihren Festen, ihrem Sabt, ihrer Verehrung des Moses und in ihrem brauch der prophetischen Schriften. Juden ven bende offenbar, aber wahrscheinlich mit thagoräischem Zusaß; und die Therapeuten mit ichahmung der orgischen Begeisterung, welche in peidnischen Mosserien gespielt ward.

Co wie in Aegnpten zu Zeiten der Ptolemaet e Lauterkeit der Religion dort wohnender Ifraeen durch Zusätze morgenländischer und griechijer Philosophie und im Lande der Verheißung irch die Menschensatungen der Pharifäer veruniltet ward; so blieben dennoch fowohl in jenem inde unter ben alexandrinischen Juden, als auch Judaa noch viele Rechtgläubige, welche fich nicht it den andern dabin reißen ließen, sondern mit eseitigung sowohl fremder Frethumer, als auch is beimischen Wahnes von einem vorgeblichen ündlichen Gesetze sich fren erhielten von immer machsendem Schwalle willfürlicher Borschriften, legorischer Träume, abergläubischer Gebräuche; tänner, welche, haftend an dem lautern Sinn des priftlichen Gesețes, das heilige Dunkel der Weisgungen verehrten und nicht mit vermessener and den geheimnishüllenden Vorhang dieses pftischen Tempels aufzuheben fich erfühnten', ndern den deutlichen Berheifungen mit freugem Glauben entgegensahen, die Enthüllung is Geheimen aber von der Fülle der Zeit ermarten; eine Erwartung, die defto mehr an Zuversicht ewann, je mehr nach dem Abgange der Probeten die Geschichte der Bolfer und Ifraels Geichichte felbe die Beifagungen der heilich Seber entstehte und nach anderungswürdigte Dedung Gettes diese heutigen langs enticht fenen Seher eben durch die Erfüllung lauter und vernehmlicher reten ließ, als fie ihren Zeitzensschatteden fontien und reten sollten.

Jene Manner, melde nich fremten und ein, beimischen Zusägen jur Lehre und aus ibnen en fpringenden Berfälichungen berfelben wieerlegies, machten feine besondere Cefte aus und wollis feine ausmachen; benn fe maren rechtalanfigt Afraeliten, Anhanger bes geschriebenen Gefetet Jünger Moses. Auch verwarfen fie nicht all Ueberlieferungen, (wie fie jum Benfpiel die Mafora, das beißt, die überlieferten Lescarten der biligen Schriften, deren Unverfälschtbeit die Reie. reten mit bewundernswärdiger Sorgfalt obne Imeifel unter segnender Baltung Gents rein erhalten und genichert batten, ehrerbietis annahmen:) aber fie pruften dieselben, und ernebt. ten fich der nicht mehr lästigen als beillosen Phais fäischen Traume, wie fie fich des Unglaudens der Cadducäer, der morgenlandischen Seelenwande rungslebre, der Ablangnung des freven Billes und anderer Frethumer ermehrten.

Sie waren es nicht, welche sich den Ramet Karäer oder Karaiten zuerst gaben, diesen legten ihnen die Pharisäer ben, deren Junger, die Rabbinen, ihn noch jest als ein Schimpswort brauchen. Jene aber weigern sich dessen nicht, weil er ehrenvoll lautet. Denn er komme her vom Worte kara, welches auf hebrätsch lesen bedeutet, und ward ihnen gegeben, weil sie mit so großem Eiser der Lesung der beiligen Schriften obliegen.

Daß Josephus sie nicht nennet, darf nus nicht befremden. Er kann es entweder darus unterlassen haben, weil sie keine eigene Sekte ausmachten; oder auch, er kann, als ein Pharisäer, sie
als solche, welche das vorgebliche mündliche Geset
verwarsen, unter dem Namen der Sadducäer mit
einbegrissen haben, wie die Rabbanisten oder
Rabbinisten noch jezt thun; so wenig auch jene
dieses Unrecht verdienen. Auf ähnliche Weise
nannten die Juden unsern Heiland einen Samariten; und der Talmud nennt oft die Bösen über. Iod. VIII, 48.
haupt Kuthäer, welches der erste Name der Samariten war.

Die beilige Schrift nennet die Karaiten nicht, wenigstens nicht unter diefem Namen. Berichiedene meinen, daß von ihnen die Rede sen, wo Die Gesetlebrer (Nopodidaonadoi) oder die Geset. kundigen (Nopeixoi) vorkommen. Das scheint mir nicht richtig. Man mußte dann auch die Schriftgelehrten ( yeappareis ) für Karaiten halten. wenn man Lut. V. 17. mit B. 21. vergleicht, fo scheinen die Schriftgelehrten von B. 21. diesetben au fenn, welche B. 17. Gefetlebrer beifen. Daß fie bier von den Pharisäern unterschieden werden, ift offenbar; daß aber der Ausdruck Schrift. gelehrte wenigstens nicht immer die Karaiten bezeichnet, erhellet aus Matth. XXIII, wo die Schriftgelehrten in Absicht auf die überlieferten Sapungen und lästigen Borschriften in gleicher Schuld mit den Pharisaern erscheinen. Gben so darf man auch, wie scheint, die Gesepfundigen von den Schriftgelehrten nicht unterscheiden; denk derselbige, welcher Matth. XXII, 35. Gesepfundiger (Nominos) genannt wird, heißt Mark. XII, 28. Schriftgelehrter ( yeappareus). Endlich wird in der Apostelgeschichte V, 34. vom berühmten Gamaliel gesagt, daß er ein Pharisaer und ein Besetzlehrer (Nouodidaoxados) gewesen.

43

Diese Schriftgelehrten beweisen menigfeis, daß teine ber Benennungen: Schriftgelebeit Befeglundige, Befehlebrer, die Raraiten alleit bezeichne; wiewohl Bafnage und Brucker folchti bom Ramen Befettundige gemeint haben.

Gleichwohl tonnen toch an folden Stellen, wo Gesettudige, Gesetlebrer, Schriftgelehm bon den Pharifaern unterschieden werden , Kareiten unter jeuen Benennungen menchmel fenn per-Randen worden.

Im Salmud von Gerusalem wird gesagt, es waren in diefer Stadt vierbundert und achtig Spungogen gewesen, und jede babe aus imen Banfern beftanden, in beren einem die Buder der beiligen Schrift, im andern die mündliche Ueberlieferung gelehret worden. Der gelehrnt ist. erit.pkil. Brucker glaubt, daß im erfen hause die Karaites, im zwenten die Pharifaer gelehret haben. melch' ein Unterricht mare das gemesen, wo bit Raraiten immer die Ueberlieferung verworfen, die Bharifaer fie ausschließend gelehrt batten? Achteten die Pharifäer das mündliche Geset dem schriftlichen zwar gleich, so lebrten fie ja doch auch dieses. Und fie maren viel ju machtig, als daß fie in derselben Synagoge den karaitischen Lehrfinhl neben dem ihrigen follten geduldet baben.

Die Raraiten führen mehrentheils ihren Utfprung hinauf bis auf die Zeit von Estas; und ein Gelehrter ihres Ordens bat behauptet, ju Raits in Aegnpten ein bis auf Efdras reichendes, ununtersnage nist. brochenes Verzeichniß ihrer Meister, geschrieben auf Fischhaut, gefunden zu haben. Andere Aaraiten leiten fich ber von den zehn Stämmen, fo Salmanassar hinwegführte. Ich übergebe andere Erzählungen, so sie selbst über ihren Ursprung haben, über melchen ihre Feinde, die Rabbinen,

Phil. jud.

des Juifs.

Getheilt sind, deren einige sie zu Alexanders, des Großen, Zeit blüben lassen und uns berichten, der Hohepriester Jaddua habe vor diesem Könige ein Wunder gethan, so die Häupter der Karaiten ihm nicht nachthun können; ein Geschichtchen, welches gleichwohl nichts wider die Karaiten beweisen würde, welche ja im Hohenpriester so wohl, wie die Pharisäer, den Nachfolger Narons und das Haupt der Nation verehrten. Einige Rabbinen lassen sie erst im achten Jahrhundert nach Christi Geburt entstehen.

Am wahrscheinlichsten führt man wohl mit einem gelehrten Karaiten den Ursprung derselben zurück auf eine berühmte Spaltung zwischen den Meistern in Israel, Hillel und Schammai, welcher dessen Jünger gewesen. Es kam auf Entscheidung einiger Fragen an, welche Hillel nach der Ueber-lieferung, Schammai aber allein nach den Worten des Gesets wollte entschieden sehen.

Es wird dieses dadurch desto wahrscheinlicher, daß die Rabbinen uns die Weisheit und die Milde des Hillel nicht genug zu rühmen wissen, ja in wahnsinnigem Lobe ihn manchmal dem Manne Gottes Moses an die Seite fiellen, dem Schammat aber, deffen Berdienste sie gleichwohl nicht zu verdunkeln vermögen, Rauhigkeit und Strenge pormerfen; obschon diese gerühmte Milde den Sillel nicht hinderte, jur Unterdrückung des garten Geschlechts die Befugnif zur Shescheidung sehr weit auszudehnen, worin seine Zünger so weit gegangen find, daß fie dem Manne das Recht geben wollen, irgend einer noch fo geringfügigen Ursache wegen, jum Benspiel, wenn die Frau im Rochen das Essen habe anbrennen lassen, ihr den Scheidebrief zu geben; da hingegen Schammai nur großer Bergeben des Weibes wegen die 1.

Schridung für zuläßig bielt, wortn er mtt ten göttlichen Gesete, wie mit der natürlichen Billigkeit, übereinstimmender sprach; denn jenes erlaubit dem Manne die Scheidung nur dann, wenn et s.mol.xxIV, etwas Schändliches an dem Weibe fand, (propter aliquam foeditatem hat die Bulgata,) ein Ausdruck\*), welcher mabrscheinlich auf Berletung der ebelichen Treue deutet.

Es ift merkwürdig, daß die Rabbiniften noch jest den Raraiten den Boiwurf machen, fie senen Sesu Christo gunstiger gewesen, als die andern Inden; ja, um fie ihrem Bolfe als Freunde der Shriften verdächtig ju machen, haben fie einen Brief im Namen der Karaiten geschmiedet, in le Juiss. II. welchem fie den Rabbinisten den Tod Jesu als einen XVII, VII. Mord vorwerfen.

> Der heilige Hieronymus leitet die Schrift. gelehrten ber von Schammais Schule; und Origenes sagt, die Schriftgelehrten bielten fc nur an das Gefet. Bende große Gelehrte iprechen ohne Zweifel von den Karaiten.

latth.XIX, 3.

Der hebräische Ausbruck soll bunket senn. Die Weit in Luthers Bibel "um etwa einer Unluft millen geben offenbar ber Laune bes Dannes febr großen Spielraum. Beffer hat die englische Bibel: because he has found some uncleanness in her (weil er eint Unfauberfeit an ihr gefunden, wo von fittlicher Unfau berkeit die Rebe fenn muß), und die franzonich. calvinistische von Martin: à cause qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malhonnête, mit ter Randgione: Hebr. quelque tache, c'est-àdire, quelque penchant au libertinage. Pharifaer die herrichende Parten gur Beit Jein aus. machten, fo legten fie Ihm, vermuthlich, um Ihn als einen Karaiten verdächtig ju machen, die Frage vor: " 3ft's auch recht / baß fich ein Mann icheide von "seinem Weibe irgend einer Ursache wegen?" Das

Nur einige Rabbiniften wollen den Ursprung threr Reinde bis hinab in's achte Jahrhundert unfrer Zeitrechnung fegen, als ein gelehrter Rabbi, Unan, aus der Gegend- von Babnion fich mit Nachdruck wider den Talmud erflätte. Dieser Anan aber und sein Sohn Saul sind wohl als Wiederhersteller des gesunkenen Ansehens der Karaiten, nicht aber als deren Stifter anzu-Sie haben von der Zeit an gelehrte Manner unter sich gehabt, unter andern den berühmten Saadias Gaon, (das beißt, den Trefflichen; denn (Baon ift ein Ehrenname,) welcher in der ersten Hälfte des zehnten Jahrbunderts lebte und Haupt. der Afademie zu Sora ben Babylon war.

Die Karaiten verenren die beiligen Schriften des alten Testaments, welche den jüdischen Kanon Der Talmud ift ihnen ein Bräuel. ausmachen. Gie lesen ungern die beiligen Bücher in Uebersetungen, halten daber, wenn es ihnen möglich ift, ihre Kinder an, hebräisch zu lernen. Sie verach-

> beifit, wegen ieder urinde (xara navay airiar). Er, Deffen Religion der Che, weil fie bem Beibe ihre ursprüngliche Würde wieder gab, gunftig war, erinnerte die Fragenden querft an die göttliche Stif. f. die foone tung der Che, jagte dann: "Was nun Gott jufam, exegetische Ab. "mengefüget hat, soll der Menich nicht scheiden," Matth. XIX, erklarte fodann die Worte des mojaifchen Gesches nach 3 - 12. von 3. beren mabren Ginn, welcher nur wegen Berletung f. Riftemafer. des ebelichen Bundes von Seite bes Weibes. bem Manne bie Scheidung juließ; und, nachtem Er den Pharisaern biese Frage, als Ausleger bes Gesetes, jenes Geset, welches noch allein bie Juben verpfich tete, beantwortet hatte, fprach Er nachher mit Seinen f. Mart. X, Jungern, die Ihn dabeim barum befragten, im Sinne bes neuen Bundes und erflatte, bak bie She durchaus nicht durch. Scheidung, aufgehoben werden burfe.

10, 11.

ten die Träume der Seelenwanderung, glankis an emige Belohnung und an emige Etrafe. Et ermarten den Menias, aber gleich den andem Juden erwarten fie in ibm einen zeitlichen Ronig und Eroberer. Gleich den Rabbiniften verbietben fie die Berechnung der Zeit seiner Ankunft, welcht ihrer Meinung nach theils durch die Gunden ihres Bolfes verfpatet wird, theils durch den langfamen Bang des Saturnus, welcher, sagen fie der Stern des jüdischen Volkes und des Sabbais. ift. Denn von aftrologischen Träumen baben ft sich doch nicht fren erhalten. Wie mir, erkennes fie die Frenheit des Willens und unfer Bedürfnig des göttlichen Benftandes. Sie fagen, wie mir, daß mabre Reue jede Eunde tilge, im Gegensat von den Rabbinen, die da bebaurten, daß einige Sünden durch Rene, andere am Tage der Bugung, wieder andere durch Trübsal, andere durch den Tod getilget merden.

Der Aposel Paulus beißet uns munice Ht. II, 12. "Geligkeit bewirken mit Furcht and Zittern," um anquzeigen, mit welcher heiligen Obbut und demüthiggefühltem Bedürfniß der Gnade Gottel wir über unsere gefährdeten Seelen machen follen. Die Karaiten lehren, man folle jum Gebet vor Gott erscheinen mit Furcht und Zittern, mit gebeugtem Anie, mit emporgebobenen Sanden und mit dem Angesichte gerichtet gegen Jerusalem. Ben allen ihren Gebeten brauchen sie die bebräische Sprache und behaupten, nur in ihr konne man den Namen Jehovab richtig aussprechen; denn fie weichen auch darin von den Rabbiniften ab, daß diese den Namen Jehovah nie aussprechen, die Karaiten aber mohl.

Sie bitten Gott, daß Er ihnen aus unverdienter Gnade und Erbarmen ihre Sünden verzeihen wolle.

Sie haben keine Denkzettel auf der Stirn', noch auf Pergament geschriebene Sprüche an der Thür' des Hauses, nennen die andern Juden, wenn sie solche mit Denkzetteln in der Schule sehen, gezäumte Esel, und sagen, der göttliche Besehl 5. Mos. VI, 8, 9. und XI, 18 und 20 müsse nicht wörtlich, sondern bildlich verstanden werden. Gott habe nur andeuten wollen, daß man Sein eingedenk senn solle, wenn man eingehe, und wenn man ausgebe.

Mich dünket, sie möchten hierin wohl Recht haben, da schwer zu glauben ist, daß sie diesen Gebrauch, wosern er je üblich gewesen, auf einmal sollten unterlassen haben; sehr glaublich aber, daß er, wie so viele andere Gebräuche, von den Pharisäern eingeführet worden. In der That wüste ich nicht, daß man eine Spur von allgemein getragenen Denkzetteln ben den Juden fände.

Ihre Sittenlehre ist weit reiner als der Rabbinisten, theils weil sie nicht durch äussere selbsterfundene Uebungen die unterlassene Befolgung der Gebothe Gottes zu ersezen wähnen; theils weil sie nie in die ungeheure Behauptung der Pharisäer rinstimmten, das die äussere That allein gut oder bose, die Absicht aber gleichgültig sen.

Sie reden von vier verschiedenen Zuständen der Seele: des Todes, des Lebens, der Gesundheit, der Krankheit. Die mit schweren Sünden belastete und besteckte Seele ist todt, sagen sie; lebendig aber die Seele desjenigen, der, von ienen fren, ingnten Werken wandelt. Gesund ist die Seele, wenn sie das Dasenn der Dinge, deren Verdindung und Ordnung kennt; krank ist sie, wenn sie der Thorheit nachgebt.

Die Karaiten und Rabbanisten leben in bitterm gegenseitigen Hasse, welcher doch noch gistiger von Seite ter lepten sern sell. Siese verhinden sich vie mit ihnen durch Seirathen und wohl sie manchmal Töchter ber Seiden zu Stibets nehmen. Ja, wenn ein Karaite sich in ihre Parter mill ausnehmen lassen, sind sie iehr schwierig und pstegen, zu sagen, er müse ern Muselmann ober Shrist werden, eh' sie ihn als Proselvien aussehen könnten.

Benjamin von Tudela (im spanischen Rubarra), ein gelehrter Jude des zwölften Jahrburderts, der alle Gennaogen auf der Welt ist besocht haben, fand zu Damaskus Samariten und Karriten stiedlich mit einander leben, jedoch ohn sich durch Seirenben mit einander zu verbinden; mit den rabbinissischen Juden aber lebten die Karuten in Feindschaft.

Die Karaiten baben vorzüalich groke Mehanolichkeit an das alte Vaterland ihres Volle, wiewohl sie dort von den Arbhinisien viel ausicha müsen. Diese rühmen sich selbst, daß sie während des Laubbüttenfestes sich auf den Oelbera zu versammeln und Segen über sich, dann aber Flücke wider die Karaiten auszusprechen pflegen, welche gegenwärtig, aber klein an Zahl, ohnmächtigen Groll stillschweigend verschmerzen.

Im siebenzehnten Jahrhundert kam ein Karaite aus der Gegend des ehemaligen Ninive nach Deutschland, wo die Juden von Frankfurt ihm die Gastfreundschaft versagten, ihn beschimpsten, mit Steinen nach ihm warfen, ihn vielleicht wärden getöbtet, wenigstens ihn baben umkommen lassen im Mangel, wenn nicht der gelehrte Ludolf ihn in's Haus genommen, von wannen er seint Reise fortsetzte, um seine, in Voldnnich und andern Begenden Polens zerstreuten, Brüder zu besuchen.

In der Mitte deffelben fiebenzehnten Jahrhunderts ward — ich weiß nicht weswegen, noch von wem — eine Zählung der Karaiten veranstaltet, aus welcher sich ergab, daß ihrer in Polen zwen Tausend, zu Kaffa in der Krimm zwölfhundert, zu Kairo drenhundert, zu Damastus zwenhundert, zu Jerusalem drenfig, in Perfien sechsbundert wären. Es sind deren noch ausserdem zu Conftan. Hist. de Juis. tinopel, in Rufland, in der Tartaren. In diesen nect. Bruckeri Ländern aber lesen sie die heiligen Schriften nicht Hist. erlt. Phil. in der Ursprache, sondern, wo arabisch gesprochen bifterie IX. wird, in dieser Sprache, zu Constantinopel im Griechischen, und an andern Orten in der jedesmaligen Landessprache.

Basnage. PrideauxCon= Mugem. Welti

Es bedarf nicht, daß ich die Ramen anderer unbedeutender, jum Theil zweifelhafter Schten hersete, von denen man fast nichts-als ihre Namen weiß, fo man benm beiligen Justinus, dem beiligen Epiphanius, dem Eusebius, endlich — wenn man Luft dazu bat - ben Philaftrins aufsuchen mag.

Angesehene protestantische Schriftsteller baben daraus, daß die Karaiten die überlieferten Menschensatungen der Pharisäer verworfen, Anlag zu einer Vergleichung genommen, in welcher wir Katholiken als die Parten der Rabbinisten, sie aber als die Karaiten erscheinen; weil unser Glaube auf der beiligen Schrift und auf Ueberlieferung der Kirche berubet, der ihrige nur auf der beiligen Schrift.

Es ist hier nicht der Ort, die wichtige Sache. der Ueberlieferung abzuhandeln, von welcher schicklicher in der Geschichte des zwenten Zeitlaufs. wird geredet, und gezeigt werden - mas die Erfahrung auch in ein so belles Licht gesetzet bat daß obne göttlich - authentische und als folchesverehrte

Huslegungsmacht die heilige Schrift allein. meter übereinfimmenden Glauben im Gebiethe bil Manns, nech auch unmandelbaren Glauben im Gebiethe ber Beit nichern tonne.

welchem Gifer von der Ernagoge für Erhaltung

der Unverfalichtheit der beiligen Schriften gejorga

mard. Die Früchte biefes Gleifes murben aber gon

weiß, mit welchem Fleif und mit

Theil vereitelt, wenn nicht gleiche Sorgfalt übn Unverfälschiett der Lehre machte. Co unangttaftet fich anch durch die Sorgfalt der Majorein der Buchstabe der Offenbarung erhielt, mard gleich wohl der Bein derselben auf zwiefache Weise ge fährdet durch unrichtige Erflärung und bud Rusäße menschlicher Erfindung. Es ward nu beilige Pflicht für die mabren Meifter in Girel, diesem zwiefachen Uebel zu fteuern, den falsche Erflärungen die mabre Auslegung, welche id unsehlbar in der Synagoge von Zeit der Prophan ber erhalten hatte, entgegen zu fellen und bie neuen Lehren sowohl als die neuen Borschriften abzuwehren; turz sich gegen die Neuerungen fräftig erklären. Das thaten die Karaiten. EK brachten keine neue Lebre, vielmehr widersetia ne nich jeder Meuerung. Sie reformirten nicht; fie wehrten dem Geiste der Beränderung. ala dieser ließ sich nicht steuern, Migbräuche nahme Dkenb. xx1, überhand, als — als der Sohn Gottes erschien, Er, Der "alles neu macht;" Er, por Dem das beilige Schattenwerk des alten Bundes babis. Matth.XXVII, schwand, vor Dem "der Vorhang des Tempeli "zerriß," der Tempel selbst bald nachher ein fürzte, weil schon der lebendige Tempel, Erhei. II, 19= Rirche Jesu Christi, da stand. Diese ift gang geifig; dieser gab Er die Verheißung Seines Geiftes, et Er Seine Erde verließ; eine Verheißung, meld

5.

Sald nach Seiner Auffahrt erfüllet ward, als Dieser Geift sich über die ersten hirten der Gemeine wunderbar ergoß; eine Berheißung, welche aber Diese nicht allein galt, sondern auch ihre Nachfolger bis an's Ende der Tage, ben denen Der Beift, Der "in alle Wahrheit leitet, emiglich bleiben" 306. xv1, 13. Tou.

XIV, 16,

Und daß dieser Geist ben der katholischen Rirche geblieben , daf sie diejenige Rirche sen, welche Der Sohn Gottes "auf dem Felsen ju bauen" versprach, und daß " die Pforten der Hölle fie nicht mattb. xv I, "übermältigen follen," davon zenget auch unter andern Beweisen ihr unmandelbarer Bestand: Davon zenget die Uebereinstimmung ihrer Gemeinen au allen Zeiten und in allen Welttheilen; eine Mebereinstimmung, welche ihr von frühesten Zeiten an einen unterscheidenden bebren Charafter gab; eine Uebereinstimmung, wie menschliche Ordnungen nicht haben und nicht haben können; eine liebereinstimmung, welche unsere irrenden Brüder bebertigen wollen, da ohne besondere göttliche Ordnung es sich — daß ich nur Eines erwähne — durchaus nicht mürde erklären lassen, wie alle Bischöfe, deren Gemeinen schon zu Zeiten der Apostel in dren Welttheilen verbreitet maren, in Anerkennung Gines. Dherhauptes, des Nachfolgers Petrus, überein-Rimmen tonnen!



fammlung zu Trient, welcher fie, ihr sentich zu balten verti

Achersept and ber ftangofichen Danbfi Freundes, Theologen ber Gorb

beffen Befchelbenheit mie antbelickis baubiet ju neunen.

Zwote Benlage.

Diejenigen Bücher bes alten Teftame gewöhnlich von den firchlichen Schrift Deuterolanonischen genannt werden folgende: Efther, Baruch, Todias Weisheit, Ettlesiastiens oder Jesus, Sirach, und die benden Sicher der ju benen man hinzufügt die sieben lep

Berse des zehnten, und die sechs folgenden Rapitel), den Gesang der dren Jünglinge im Feuerofen ben Daniel, wie auch die benden lesten Kapitel dieses Propheten, welche die Geschichte der Susanna, des Gößenbildes Bel und der Schlange zu Baby- Ion enthalten; weil verschiedene sie nicht als gött- lich angenommen haben, welche gleichwohl die Bücher, zu denen sie gehören, als solche verehren, die gleich den andern Büchern des alten Testaments allezeit als göttlich anerkannt worden.

Man nennt diese Bücher die Deuterokanontschen, weil die meisten von ihnen sich gar nicht, die andern nicht immer im Kanon der heiligen Schriften der dren oder vier ersten Jahrhunderte der Kirche sinden. Es war erst gegen das Ende des vierten oder im Ansang des fünsten Jahrbunderts, daß die Kirche von Afrika und die zu Kom sie mit gemeinschaftlicher Uebereinstimmung in den neuen Kanon, welchen sie bekannt machten, eintrugen.

Die Katholiken haben für die Göttlichkeit dieser Bücher einen positiven Beweis, und alles, was man ihnen entgegensetzen kann, schränkt sich eigentlich auf zwen negative Gründe ein. Es ist aber ausgemacht, daß solche nie hinreichen, um positive Beweisgründe zu stürzen, oder auch nur am ein diese auswiegendes Gewicht in' die Wagsschale zu legen. Der heilige Augustin und Deseates nach ihm haben, übereinstimmend mit der gesunden Vernunft, uns gesagt, daß man nicht läugnen müsse, was gewiß ist, weil man, was dunkel ist, nicht verstehen kann. Auf diesem Grundsape beruhet alle Gewisheit in menschlichen Kenntnissen. Man nimmt ihn so willig auf in der Philosophie, oder in bloß natürlichen Dingen; warum sollte

man fich denn schwierig finden laffen ju deffen Auf-

. ξ:δ

viene ir der Kemif eder ten mereleichen fiele Kinden vollten geniren, zur Detannme bi kinden Ordaung geniren, zur Detannme bi Biankens!

Es is aber leicht denfenigen, melchen ent diese Ketrachtung nicht genägen sollte zu zu jenen daß die Kuchelisen nicht im Falle ünd ich him dem Bollmerte dieses Bemeises is mundermitälle es auch in zu schem. Sie mesen den Stammit ihrer Gegner zu antworten auf übersührend Weise ihnes zu antworten auf übersührend Weise ihnes zu antworten menigiens ent im überzenzeile, nat die münichen nur die die nicht und zurördern übern ber Gemeis mihl anhiern und ernigt molle.

Er ist febr einfach. Sie legen jum Gente diefen Sie taf eine kehrte, welche nich ützer af bie Einen fer der bie Ueberlieferung der grifen Jan von Kirchen in den erfen Jahrbandente, weicht ihr arofillichen Kirchen eine ische Jibe jore ihr melde jur hinterlage (dezoe) tie lieben gehort und daß vom Augenblick u.

ein ürrteil ober ein Beiching der allgemeint zur fie der formlichen Annahme der Glankenten beitellegen, so die kehre eine Glankenslehre wirt, welche man so anfrichtig und so feit glantet af wie an die andern Glankenslehren.

Darauf zeigen fe. daß die Gönlichteit ber zurelandnichen Sücher eine Glaubenslehre fet. Die die Kirche von Afrika gegen das Sube dei um Jahrtunderes aus den Uebertieferungen wur wußern Rabi von Kirchen jenes Jahrdunderte vorzerzesangenen Jahrpunderre, vorzehreichteferungen den Uebertieferungen den Uebertieferungen den Uebertieferungen den apopolisien gefaufigen gestäummelt habe.

Sonach hatte die allgemeine Kirche, welche purch die Kirchenversammlung zu Trient vorgestellet vard, sich auf diese Thatsache Aüßend — unabsängig von ihren andern Rechten — schon badurch in nicht zu bestreitendes Recht, allen Gläubigen die Verbindlichkeit aufzulegen, von nun an die Völlichkeit dieser Bücher als eine Glaubenslehre munchmen.

Es scheint unnöthig, benm Princip gu verweien, welches die Katholiken diesem Erweise jum Brunde legen, oder deffen Wahrheit und Rechträfigfeit zu beweisen. 3mar haben anfangs die Brotestanten es verkannt, und viele von ihnen aben nichts versäumt in ihren Bemabungen, es u fürzen, oder doch es zu erschüttern. Aber seit sehr als einem Jahrhundert find die Weisern und bellerfebenden unter ihnen von diesem Errthum Es sen genug, daß ich das urückgetommen. Zeugniß des gelehrten und achtungswürdigen Rolanus, (protestantischen) Abtes zu Lockum, anühre. Folgendes fagt er in seinem Plan gur Bereinigung (Kap. 8. von den Ueberteferungen, oder vom nicht geschrieenen Worte):

"Die Frage unter den Katholiken und uns
ist nicht, ob es Ueberlieferungen gebe, sondern,
ob es Heilswahrheiten gebe, welche nicht in
der heiligen Schrift gefunden, oder nicht durch
richtige Schlussolge aus ihr gezogen werden
können? Lestes läugnen die Protestanten. Welche
aber gemäßiget unter ihnen sind, solche geben zu,
daß wir der Ueberlieferung nicht nur die heilige
Schrift, sondern auch deren wahren und orthodogen Sinn in den Hauptlehren verdanken;
jener andern Dinge nicht zu erwähnen, von
donen Caligtus, Hornejus und Chemnis lange

infiant bilias dis min de mie dand bild. - Ditte in elimin gemage.

Lieb marinim eine Procesaucus meine auch dem aprinimen Michardine Beitenmunfe bes Singlen del benlugen Athanains die fünften eilzeweinen Sincellen die Sonitten nan Demys und ben Willen . ", mit Acherenasimmung menigiens der fänf erfien Jagrbunderte als gwentes Beinein der Theologie annehmen ih haf die Genubmabebeiten nicht anders linkt erflärt werden alls wie sie durch einrecknist underen finnmung der Lebrer erflirt werden, int bederein finnmung der Lebrer erflirt werden, int presiden in Denten in Dentefenten führe ich werden nur nach nicht presiden in der Lungfahren in der Runfen mit der einer den Kreche zu freiten fem mentge Punkte mit der einer den Kreche zu freiten.

Leile Erklärung bes geletten Betes tis Locum bieter uns. mit man nicht eine mit auszeitrochene Genibminung des ermabnten Fiele eins dar, genehminte merit iens von denjengt Protesanten, melme nich uns so sehr genahnten die die die funf erfen allermeinen Atribante sammlungen anzenerimen baben. Denn inden fie die Entscheitungen derselben annnahmen, so erfannten nie in nethwendig Glaubenstehren an Kirchen und kelche nur auf das Zengnis der großern Zahl von Kirchen, als solche, anerfannt worden; indem ei

<sup>\*</sup> Die funf erfen elliemeinen Kirchenderfammlungen wurden gefalten: I. ju Mital in Bitbynien im Jehrt 425; li ju Confantinovel obli; III. ju Sobiul 4-1; IV. ju Confantinovel obli; III. ju Sobiul 4-1; IV. ju Confantinovel obli; V. Ne imore ju Confantinovel 550.

In Prance murten einen Trovinzial. Sentilien Gebalten in ben Jahren ill und 529. In Milität is Geber Milevis, in Rumiden gleichfaus zwen in den Bubren 402 und 416.

immer einige Rirchen gab, welche wider diese Lehren sich erhoben. Sie erkennen, daß jene Uebereinstimmung der größern Zahl von Kirchen der allgemeinen Kirche hinreichte, um jene Lehren zu bestimmen und solche allen Gläubigen als Glaubensartifel vorzulegen, wie sie in den Kirchenversammlungen gethan hat.

Die andern gemäßigten Protestanten, von denen Molanus spricht, erklären sich nicht so offenbar, wie er, zu Gunsten dieses Princips. Es ist aber einleuchtend, daß sie im Grunde darin einstimmen, indem sie bekennen, daß man der Ueberlieserung nicht nur die beilige Schrift verdanke, sondern auch deren wahren und orthodoren Sinn in den Hauptartikeln, nebst vielem andern.

In der That ist es ja nicht einer durchaus übereinstimmenden Reberlieferung (im genauesten und strengsten Sinne des Worts), sondern einer moralisch übereinstimmenden Ueberlieferung; es ist nicht der Ueberlieferung aller Kirchen ohne Ausnahme einer einzigen, sondern der Ueberlieferung der größern Zahl, der man die heilige Schrift verdanket und die Glaubenslehren, welche die Protestanten auch, wie sie wohl wissen, nur der Ueberlieferung wegen annehmen.

So, zum Benspiel, halten auch sie die auf richtige Weise von Irrgläubigen gegebene Taufe für gültig, obschon sie wohl wissen, daß die Gültigseit solcher Taufe im dritten Jahrhundert nicht einmüthig anerkannt war von allen Kirchen. Es muß ihnen wie und der lebhaste Widerstand auffallend gewesen senn, den sie von Seite des beiligen Enprian und fast in der ganzen Kirche von Ufrika fand, wie auch von Seite des heiligen Firmilian, Bischoses zu Cäsarea in Kappadocien, und in verschiedenen Kirchen des Orients.

Und . um web auf die gezenwirtige Geut is kelonisten, de netmen ja ele bei Ban but in die Babl der ginlich einzegebenen Bacher bis eiten Legaments auf mit Aninahme der jeht legien Berie tes jehnien und ter iechs folgtuku Kezuel. Grerken liszes se sich wicht auf in Anieruat aller Auchen ter erften Jahrbanten berufen: tenn tiefes Such fater fich nicht is verichiebnen alten Kanens zener Beiten en mille mas fich nach ibnes aufichlieglich balten fil: ja es fater fich nicht im erfen biefer Kanpi dem von Mileton. Siftefe in Gardis; auf nicht in denen vem beiligen Aibengins; wo beiligen Greger von Marian; . vom Serfafer te Evappis, von Leentius, von ten benten Alle phoren. Man fage nicht, bag bie Berfaget ett die Abschreiber biefer Rauens aus Bergefenfeit eter aus Unadriamfen biefes Buch ausgeliefer. wie Leibnig und mabrideinlich andere Proteitmes nach ibm gemeint paben. Die Art, wie der beiligt Athanafius und ter Berfaffer ber Sononis. and ber beilige Greger ren Rasiang in feinem-tritt Jambifen an Seienfus, (welches einige Rrinft dem beiligen Amphilodus guidreiben .) fich bariba erklären, zeigt, wie Sontiet febr wohl bemerkt but. binlanglich an , bag bieje Austeffung urfprunglich mit Fleif gescheben.

Nachdem der heilige Athanasus sein Berzeichnis der kanonischen Sücher gegeben, fügt er binzu, das er zu größerer Bestimmtbeit noch andere Bücher nennen wolle, so man nach Berschrift der Bärer den Katechumenen lese, wiewohl selche nicht im Kanon seven, und da nennt er unter diesen Büchern das Buch Esther zugleich mit der Weisheit Salomes, der Weisheit des Sirah, mit Judith und mit Tobias. Der Nerfasser der Synopsis, ein Wert, welches nicht für unwürdig des heiligen Athanasius gehalten wird, dem man es zugeschrieben, obschon es von einem andern Verfasser ist, drückt sich ungefähr auf gleiche Weise aus und ordnet Esther unter die Bücher des alten Testaments, die nicht im Kanon sind, die man aber den Katechumenen vorlas.

Ja, was noch mehr, der heilige Gregor von Mazianz (oder der heilige Amphilochus) bemerkt im Jambikon nach Herzählung der Bücher des alten Testaments, daß einige das Buch Esther hinzufügten. Es war also mit Bedacht, daß er und die andern es ausgelassen hatten.

Die Protestanten, welche es aufgenommen, konnten sich also nicht auf die Zustimmung dieser . Männer oder der erhabenen Kirchen, denen diefelben vorstanden, berufen, Rirchen, deren Ueberlieferung jene, als deren Bischöfe, gewiß folgten. Sie ließen fich daran genügen, daß sie zu Gunften der Ranonicität dieses Buches die Uebereinstimmung der meisten Kirchen jener Zeit für fich batten. Sie erkennen also, daß diese Ueberlieferung der meisten Rirchen binreiche, um die Ranonicität eines Buches der beitigen Schrift oder irgend eine Lehre zu begründen. fommt es nur noch darauf an, ihnen das Zeugniß einer gleichen Ueberlieferung ju Gunften der andern `Bücher des alten Testaments zu zeigen, welche sie nicht aufnehmen wollen.

Und das ift auch die Forderung, auf welche sich zulest der berühmte Leibniz in ihrem Namen beschränkte, als er mit Bosuet über die Vereinigung mit der römischen Kirche unterhandelte.

Ich werde nun zeigen, wie ich mich auch schon dazu anheischig gemacht babe, daß die Ratho-

lifen ihrer Ferderung billemmene Gesige leier indem fie ju Gunten dernier Sücher nicht und das Zenguif der größten Zahl von Kirchen der erück Jahrhunderte, senderu auch dem allgemeinen Glauben der Kirchen folgender Jahrhunderte verweisen; einen Glauben, welcher gleich ehrmürdig durch seine Auswrität wie durch seinem Urferung ift, und der ben solchen Bretestanten, die die Brineip der Ueberlieserung annehmen, wosen in dessen Folgen wohl erwägen, teinen Iweisel übrg laffen sollte.

Sie wollen uns erlauben, ihnen hier, da du Gelegenheit so natürlich nich darbeut, die Frege zu thun, aus welchem Grunde sie nich für verbunden halten, der Ueberlieferung der größen Zahl von Kirchen erfter Jahrhunderte zu glaubes und von ihr Lebren anzunehmen, so nie nicht und der heiligen Schrift finden?

Bernunftiger Beife tonnen fie feinen andert Grund angeben, als ben von einer befonders Battung der Borsebung, von einem beiondern Chupe Gottes, melder während jener erien Jahrhunderte für Erhaltung der mahren Lehn in Seiner Rirche geforgt und nicht zugelafit bat, daß die vielen Frifebren, welche mabren dieser Jahrhunderte fich von allen Seiten erboben. he, wenigstens nicht in der größern Rabl der Rirchen und vorzüglich nicht in den apostolischen Rirchen, verfälschen ober verdunkeln möchen. Diese Mehrbeit der Zahl ift nöthig, zugleich aber hinlänglich, um den ganzen Leib ber Airche vorzustellen, so wie die größte Zahl der menschlichen Glieder nach dem Geffandniß auer Der schen binreicht, um das Wefen des Leibes p erbalten.

Diesen Grund nehmen wir mit ihnen an; nun aber werden wir sie fragen-, woher sie ihn genommen, und wo die Gewährleistung von einer besondern Vorsehung Gottes für die Airche der ersten Jahrhunderte sich sinde?

Diese Frage zu beantworten, müssen sie nothwendig ihre Institut nehmen zu dem fenerlichen Verheißungen, so Jesus Christus Seiner Kirche gegeben, daß "die Pforten der Hölle sie matth. xvi, "nicht überwältigen sollen," und daß Er "ben ihr 18.

"senn werde alle Tage bis an der Welt Ende." —XXVIII,20.

Wie seben sie denn aber nicht, daß diese Verbeikungen unbeschränkt senen? daß sie kein anderes
Ziel als das Ende der Welt haben? und daß man
nicht an sie glanbe, wenn man, wie sie thun,
deren Erfüllung auf vier, fünf, höchstens sechs
Tahrhunderte einschränkt und sie für eitel, täuschend, unwirksam in Absicht auf alle folgende
Jahrhunderte hält, welche sie doch nicht weniger
klar und ausdrücklich als die ersten umfaßt?

D möge es der Barmberzigkeit Gottes gefallen, die begonnen bat, ihre Blicke auf diese so großen und berrlichen. Weistagungen zu richten, ihnen deren Sinn vollsommen zu offenbaren sammt allen dessen für das Seil, so wichtigen Folgen!

Es ist nicht schwen, die Thatsache. 3n. beweisen.
welche die Katholiken zu Gunken der Deutevokanonischen Bücher anführen: daß nämlich die afrikanische Kirche solche gegen das Ends. des vierten
und dann in einem zwenten Concisium im Anfange des fünften Jahrhunderts erst dann für göttlich eingegeben erklärte, als sie sich der Ueberbieserung der meisten Kirchen, insbesondere der
apostolichen Kirchen, versichert hatte. Die Annde dieser Thatsache bernbet auf ier Aussage eines Zenaen, desen nich zu weigern neher Billiakeit noch Redlichkeit zulauen; eines Zenaen, besten Anterität in dieser Sache ieden Zweisel ansschieft; forz, auf der Aussage des beiligen, Aunnfin, welcher eben in iener Zeit das Orakil und das Organ der Kirche von Airta mar.

Man meiß, dag es in ibrem britten ja Kuthage im Sabre 397 verjammelten Concilium mate welches aus 44 Bischöfen benand: tag tiefe Rircht jum erkenmal ben neuen Kanon ter beiliget Schriften bem Auslande befannt machte, welchet anch diejenigen Schriften entbielt, jo man vorbu nicht, menigftens nicht mit allgemeiner Uebereis ftimmnng, in den Kanon aufgenommen banc. (Sieb den 47sten Ranon dieses Conciliums.) Eic blieb haben nicht fieben. Benige Jabre nachber, als in ihrem Nationalconcilium, welches man lis fechfe von Karthago neunt, zwenbundert und ic. bengebn Bifbofe im Jabre 419 versammelt maren, son sie diesen Kanon wieder bervor und befräftigtt ihn fererlich in Gegenwart der Legaten des bei ligen Stuhls.

Die Geschichte lebrt uns, daß der beiligt Auanstin diesen benden Kirchenversammlungen benwahrte. Dieser, seiner erhabenen Talente und seiner Erleuchtung wegen von allen seinen Genossen mit Recht so verehrte, Mann mußte nothwendig großen Antheil haben an allem, was auf benden Concisien verhandelt und beschlosen ward. Man wird doch wohl nicht behanpten wollen, daß der wahre Geist und die Bewegungsgründe der verschiedenen, sowohl die Lebre als die Kirchenzucht betressenden, Kanons, welche befannt gemacht worden, ihm entgehen können? Es war also niemand mehr, als er, im Stand, uns zu

1

belehren über die Richtschnur, nach welcher man in Verfassung desjenigen Kanons verfahren, welcher die Bücher betrifft, deren göttliche Eingebung man anerkennen soll.

Diese Richtschnur stellt er uns frenmüthig dar, und, so zu sagen, vor dem Angesicht beuder Concilien; wenigstens zu Lebzeiten der meisten. Vischöfe, aus denen sie bestanden hatten, ohne Furcht irgend einer Einrede von ihrer Seite gegen sein Zeugniß.

Folgendes sagt er in seiner Schrift über st. August. die christliche Lehre, welche er während der ehrist. 11, 8. Zwischenzeit bender Concilien zu verfassen anfing und wenige Jahre nach Haltung des letzten vollendete.

Er empfiehlt demjenigen, welcher sich sehrgeschickt in Kunde der beiligen Schrift zu machenwänscht, solche zuvörderst ganz zu lesen, aber nur
die Bücher, welche man die kanonischen nennet;
denn, sagt er, was die andern betrift, so wird
er sie mit mehr Sicherheit kesen, wann er wird
unterrichtet senn von der Wahrheit des Glaubens:
Worte, welche, benläusig zu bemerken, uns nicht
daran zweiseln lassen, das der heilige Augustin
unter kan on ischen Büchern die göttlich
eingegebenen verstebe, weil es diese sind, durch
deren Lesung man sich von der Wahrheit des
Glaubens unterrichtet.

Ferner will er, daß, um über die kanonischen Bücher zu urtheilen, (das heißt, um diesenigen, welche kanonisch sind, von denen, die es nicht sind, zu unterscheiden,) man sich leiten lasse von der Antorität der meisten Kirchen, vorzüglich von der Antorität der apostolischen Kirchen, der Kirchen, weiche den Borzug hatten, das Apostel sie gegründet,

eder die Archel fr felle drich es fie geränte Trefe karrender benete

fart vitt in meine die mas ber hinte Lieterkanter dieter im Schriften melde bis elle Krotie arteremmen meiden deretten rimiden weide melde von etriere Kinden bei meine mident ib mit man some deriverten die richt das elle Kinden arterimmen meden folde einielte meide melde die Sommen die erifern habi sin Kinden vol der enzeichenfin für 6ch baber.

Mier gerief beite merten bill er bierestett Racher micht ere big ber triften Bibl im Birde tag tid jiebe tartigten interentit Riegid tie ibid is mibereiert auf Afferig citrich als iter melde alle Rechte als fich Entergale. Et fribet ibmehl 3Rg eldie mil 849 birling bes Kronen ber bertiet Echnicks erd it ren ibm ererbenen midefhange, bed mildert Bid ber Edrift fan fir fangerich and einig ertaite merten, fotoch es non ter arifice Ref. ran Riechen und ritter biefen ben ben anteffete. fen aber apasselristen Sirben, als ein abnitati-Sich geebrer mirb. Daber er auch im Berseichnife in er und non ben verlichebweit Sitter feines Sarins aibr. feinen Unterichtet mehr made emisben selden, melde von allen Kirchen, und tenieniren, melde nur een ben meifen und anie. febenften Kirchen aufgenommen merten unt is biefem Ranon ibnen feinen antern Rang anmeifet a's je nachbem es bie Ordnung ber Beit erforten. eter tie Maiur tes Jubalts .).

Tale beift, baf bie iffen, den Guden Buden mad ibeer Bille feller einerenden matten. bie broudberifden bielle nicht bie beraften. St. bei ber beite bei beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beit

Sonach war nach der Lehre dieses beiligen ebrers der Kanon göttlicher Schriften nicht! ollständig, so lange er nur biejenigen Bücher mfakte, welche von allen Rirchen für göttlich. ebalten murden. Dieß mar der Fall gemesen in en ersten dren oder vier Jahrhunderten. Um endch nach seinem eiguen Ausdruck den ganzen ollftändigen Ranon der beiligen Schriften ju aben (totus autem canon scripturarum sacrarum), ar erforderlich, daß man auch diejenigen Bücher ineintrug, welche von den meiften der Kirchen, brzüglich von den ersten derfelben, für göttlich naeseben murben. Mit Ginem Wort, der Kanon ußte, wie er ausdrücklich fagt, nach jener Richthnur, nach fenem Sauptprincip bestimmt werden, elches er selbst gleich im Anfang des Kapitels, dem er darüber handelt, festgesett hatte : ämlich, daß man der Autorität der größern Zahl Rirchen, und vorzüglich der apostolischen tirchen, folgen muffe; und daß man als göttlich, lso als kanonisch, alle Bücher annehmen musse, elche sie dafür hielten. Totus autem canon ripturarum, in quo istam considerationem versan- St. August. am dicimus, his libris continetur, . . .

lec. cit.

Diesen Kanon nun, welcher der Rirche lange efehlt hatte, den nach dieser Richtschnur gehildeten lanon, balt der heilige Augustin uns vor an ien dieser Stelle der hier angeführten Schrift: is libris continetur. . . "Diese Bücher umfassen ibn. . . . " Und welche Bücher sind diese? ierade dieselbigen alle, keines mehr, keines wenier, als wie fie aufgerechnet worden im Ranon, die Kirche von Afrika verber gegeben hatte, im Concilium von Karthago, gehalten im' itten: abre 397, und den sie nachber bestätigte im 6ten oncilium von Rarthago, gehalten im Fahre 419.

Konnte der heilige Lehrer uns deutlicher und bestimmter zeigen, daß jene Kirche ben Verfassung dieses Kanons derselben Richtschnur gefolgt war, welche er so eben angegeben hatte? daß sie einen allgemeinen und vollständigen Kanon der heiligen Schriften bilden wollen, und daß sie nur darum diejenigen Vücher eingerückt habe, welche vorber nicht in den Kanon eingerückt worden, das heißt, die Deuterokanonischen Vücher, weil sie erkannt, weil sie dessen sich versichert hatte, daß diese Vücher für wahrhaftig göttlich gehalten wurden von größter Zahl der Kirchen und unter andern von denen, welche den ersten Rang unter ihnen hatten, den apostolischen Kirchen?

Und gewiß hat sie sich nicht-über die Göttlichkeit dieser Bücher erklärt ohne Versicherung,
daß der größte Theil der andern Kirchen und vorzüglich die angesehensten derselben über diesen
Punkt mit ihr gleichen Sinnes wären; da sie sch
nicht schrute, ihr eignes Urtheil über jene Bächer
ihnen zur Annahme vorzulegen, um demselben das
Siegel eines Beschlusses der allgemeinen Kirche
aufzudrücken.

"De confirmando isto canone ecclesiae transmarinae consulantur, " liest man in den Actes des ersten dieser benden Concilien; und am Ende der Acten des zwenten: "Hoc etiam fratri nostro-"Bonifacio vel aliis earum partium Episcopis pro monfirmando isto canone innotescat, quia a patri-"bus ista accepimus legenda."

Es ist wahr, die Kirche zu Rom war domelst die einzige, so diesen Kanon förmlich aufnahm; ohne Zweifel, weil sie früher, als andere, veranlast ward, sich darüber zu erklären, indem ihres Vorsisses wegen alle andere Kirchen über alle wich tigen Fragen der Lehre oder der Zucht zu dieser ihre Zuflucht nahmen.

Sie erflärte sich durch das Organ des Papstes Innocentius, des Ersten, im Jahre 405, als dieser verschiedene Fragen des heiligen Exuperus, Bischofs zu Toulonse, beantwortete; und, indem er ihm in seiner siebenten Antwort die Bücher anzeigte, welche in dem Kanou der heiligen Schriften müßten enthalten senn, ausdrücklich alle diejenigen nannte, so die Kirche von Afrika in ihren Kanon des ersten bender erwähnten Concilien, desjenigen von 397, geordnet hatte.

Wenn keine der andern großen Kirchen, von Alexandrien, Antiochia, Constantinopel, und andere, denen die Kirche von Afrika gewiß ihren Kanon über die beiligen Schriften durch die Abgeordneten, so fie ihnen nach Saltung ihrer Concilien fandte, mittheilte — wiewohl diese Gesandtschaft eigentlich eines andern Artifels wegen abgeordnet ward wenn, sag' ich, keine dieser Kirchen sich öffentlich für Aufnahme dieses Ranons erklärte, (oder eine folde Erflärung nicht ju unfrer Kenneniß gelangte,) fo läßt sich daraus nichts zum Nachtheil des Kanons Jene Kirchen mochten vielleicht mit andringenden Gorgen beschäfrigt · senn. mehr Man weiß ja, daß das Morgenland, zu dem fie geborten, beständig beunruhiget ward von verschiedenen irrgläubigen Seften, so in ihm erzeuget Alle Wachsamkeit der Bischöfe und der Concilien vermochte kaum, diese Unruhen zu dämpfen, allen diesen Reuerungen Ginhalt zu thun, deren jeden Tag ausgebrütet murden. kommt, daß keiner der Frelehrer noch der Reuerer jener Zeit sich gegen die Lebre von der Göttlichfeit der Deuterokanonischen Bücher insbesondere erhoben, noch auch die Achtung und Chrfurcht,

700

welche die Glänbigen für diese Böcher hegten, die man in allen Kirchen las, verdammet batte. Einer förmlichen Erflärung über die göttliche Eingebung dieser Schriften bedurfte es also nicht zu Widerstegung der Jerthümer, noch auch zur Abmehr verzwehner Angriffe von Seite der Feinde unster Kirche. Eine solche Erflärung war nur nötbig, um die Kinder der Kirche in unwandelbarer Ueberzseugung zu erhalten, daß diese Bücher einen Theil der göttlichen Schriften ausmachten. Es war eine Maßregel der Sicherheit zur Erhaltung eines follichen Ibeils der Hinterlage des Glaubens.

Man mochte wohl im Orient glanden, das es ben dieser Sache keiner Sile bedürfte, und daß man zuvörderst die Aube von ausen musse gesichert haben, ebe man die innern Angelegenheiten ordnete. Solche Betrachtungen veranlaßten wahrscheinlich den Aufschub dieser Sache für eine ruhigere und günstigere Zeit.

Dem sen indessen, wie ibm wolle, um diefe-Bermuthung, (deren Babrbeit die Folge der Begebenheiten zu erweisen scheint,) so ift die Bemerkung wichtig und nothwendig, daß feine jener Kirchen je wider diese Unternehmung und Aufforderung der Rirche von Afrika Einrede gethan, wie fie doch gewiß gethan batten, wenn fie über die Bucher, von denen die Rede ift, gang anders, als jene, gedacht batten. Sie waren zu erleuchtet, um nicht zu wiffen. daß man dem Jerthum beppflichtet, menn man fich nicht ibm widerfest, und daß das Etillschweigen von Bischöfen, die da find die Schiedsrichter und huter des Glaubens, eine wahre Gutheißung sen. Schwiegen fie ben dieser Belegenheit, fo fcmiegen fie nur darum, meil fe erfannten, daß die Bücher, so die Kirche von Afrita für göttlich erklärte und als solche in ihren Ranos

der heiligen Schriften ordnere, wirklich göttlich sind. Es kann also nur ein von der Klugbest genommener Grund, dergleichen ich so eben angegeben, oder irgend ein besonderer Umstand, den die Geschichte unenthällt gelassen, sie veranlast daben, zu urtheilen, daß es in diesem Augenblicke dinreichend sen, der Wahrheit durch Stillschweigen denzupflichten.

Daber sieht man auch., daß, als die Zeit, jenem Kanon laute Gutheifung ju geben, getommen war, sie nicht warteten, bis sie dazu wären ermuntert worden, sich für ihn zu erklären. Unge-'fähr nach dren Jahrhunderten, als Afrikas Kirche nicht mehr war, und als die abendländische Kirche, welche allgemein diesen Kanon angenommen batte, feinen Schritt that, um ihn von der morgenlandischen aufnehmen zu lassen, diese aber nach langen und heftigen Stürmen endlich wieder frener athmete; um diese Zeit mar es, daß die Bischöfe des Orients fich im Jahre 692 ju Zeit des Kaifers Justinian II. in einem Gewölbe des faiser-Tichen Pallastes zu Constantinopel versammelten, (daber diese Versammlung concilium in Trullo genannt worden,) in der Zahl von zwenhunders und eilf Bischöfen mit ihren vier Patriarchen an der Spipe, um im Schoofe des Friedens alle Ungelegenheiten der Kirchenzucht vorzunehmen, jugleich aber auch um zu ersetzen, mas der unrubigen Zeiten wegen seither, vorzüglich von Seite der benden letten allgemeinen Kirchenversammlungen, batte unterbleiben muffen.

Die erste Sorge dieser Bischöfe, welche alle Kirchen des Morgenlandes vorstellten, war, alle Kanons der vorbergehenden allgemeinen Concilien und alle Kanons der andern Concilien, von denen sie urtheilten, daß sie mit der heilsamen Lehre und

mit ben reiliers Rereis übereisstemten, mit nebmen, pub als feide namentiech alle Kents der Sescilles vie Kertbege cingerichen in 1826 berühmte Eriem ber Kirdenjade, meldes je ter gaujen Kirche jur Richtichung geben wellten.

Awar erreichten be nicht ibeen 3med. Ihr Coter mart meter aufgenemmen noch befraftiget vom Berg und ren ben Bifchefen ber leteiniften Lirche. Die Urfachen, warum er nicht aufgenommen mart. geboren nicht jur Frage, fo un: befchäftiget, wohl aber gebort bieber und ver-Dient forgfaltig angemerkt ju werden, baf beit Beigerung, so empfindlich solche auch ber Lirck Des Orients fenn mochte, dennoch ibr fein Bentgungsgrund ichien, ibre geichebene Annahme fe vieler Beichläue ber abenblantifchen Rirchen jurudiunebmen. Obne 3meifel bedurfte es feines Geringern, als des boben Anfebens der Babrbeit und als der Chrerbietvung für Regeln, welche imd ten Benfand des beiligen Geites gegeben merten: um die Oberband ju erhalten über jenen unfeligen Bein der Siferiucht und des Stolzes, welcher ichen To febr begonnen batte, fich ju auffern unter Ma Kauptern jeuer erhabenen Kirche, und melder inlett he blindlings in das Schisma kurgte.

Oder vielmehr mar es jene gottliche Boricbung, fie, die feverlich verbeifen bat, ju machen über Erhaltung der Wahrheit in ihrer Kirche, fie mar es, welche nicht inlief, daß der Glan, den sie ihr so eben durch laute Zustimmung so vieler Bischöfe verlieben batte, durch irgend eine Abweichung von ihrer Seite möchte perduntell werden. Sie erhielt damals fie alle, fie erhält aniest noch fie alle im Glauben an alle Babrbeiten, welche fie mit voller Uebereinstimmung auerfant Patten.

Seit dieser Zeit bat die griechische Kirche alle Bücher der heiligen Schrift, so die Kirche von Afrika zu Karthago in ihren Kanon ordnete, für göttlich und kanonisch gehalten, hält sie auch noch jezt dafür.

Auch war es nicht von ihr, ja auch nicht einmal von der armenischen Kirche, sondein nur von der Sette der Jakobiten oder der Eutychianer Spriens und Aegyptens, daß der Papft Eugen IV. allgemeinen Kirchenversammlung auf der Florenz die Anerkennung dieser Bücher als eine der Bedingungen zu vollkommener Wiedervereintgung mit der katholischen Kirche forderte. es scheint nicht, daß selbst diese Jrrgläubigen den mindesten Anstand genommen haben, diese Bedingung einzugehen, wodurch hinlänglich angezeigt wird, daß die Ueberlieferung ihrer Kirche ibnen so wenig wie den Griechen und den Armeniern ein ungunstiges Vorurtheil wider die Göttlichkeit Diefer Bücher eingeflößt, vielmehr fie zum Glauben an dieselbe geneigt gemacht harte.

Sonach war seit dem Schluß des vierten Jahrhunderts mährend einer langen Reihe von Jahrhunderten keine Mißhelligkeit über diesen Punkt in der Ueberlieferung und dem Glauben der verschiedenen Kirchen gewesen. Man weiß nur einige Lehrer, einige in Absicht auf diesen Punkt einzeln gebliebene Theologen, welche die Göttlich-keit dieser Bücher verkannt oder einige Zweifel darüber benbehalten, weil sie nicht aufmerksam genug gewesen auf den Ursprung, den Fortschritt und die Entwicklung der allgemeinen Ueberlieferung; oder weil sie sich den Geist zu sehr haben einnehmen lassen von den Schwierigkeiten, welche diese Ueberlieferung in den dren oder vier ersten Jahrhunderten zu haben scheint; Schwierigkeiten)

die fie vielleicht nach eigener Ginficht untersuch und erörtern wollten und nicht forgfältig gang fich leiten ließen vom wirklichen Sinn der Rirche, bem einzigen Suter, mit welchem man ben Untersuchungen dieser Art sich nicht verirret, wie ber gelehrte Bincens von Lerins in feiner berühmten commonit. Erinnerung so weislich lebret.

Vincent. Lirin.

> Es muß indes bemerket werden, daß jent Lehrer und Theologen nicht weit genug geganges find, um die Lehre und die heiligkeit dieser Bücher anzugreifen, da fie vielmehr fich oft auf das Zengnif derselben berufen als auf eine bochft ehrmurdiger ja manchmal als auf eine göttliche Antorität, wegen der Gewohnheit, in der sie ftanden, fich der Gesinnung der Kirche und deren Sprache p fügen. Man kann daber nicht zweifeln, das fe nicht sollten aufrichtig geneigt gewesen fenn, fic dem Urtheil der Kirche zu unterwerfen, wenn ein förmliches Urtheil über diese Sache schon damels mare ausgesprochen gewesen, wie ich auch uch insbesondere vom heiligen hieronymus zu bemerken die Gelegenheit haben werde.

Judem ich nun zeige, wie die Kirche seit den vierten Jahrhundert ben jeder Gelegenheit ihre Gesinnung und ihren Glauben in Abucht auf die Göttlichkeit der Deuterokanonischen Bücher it erkennen gegeben; so steb' ich gleichwohl nicht au, locis theolo- mit einigen Theologen, unter andern mit Benedul Stattler, ju bekennen, daß fie vor der allgemeinen Kirchenversammlung zu Trient noch kein ausdrud. liches und fenerliches Gesetz gegeben, welches verpflichtet hätte, diese Lehre als einen Glaubensamitel anzunehmen. Und man bedarf nur, ju wiffen, wie natürlich es leider! dem Menschen fen, seine Frenheit, zu denken, überall anwenden zu wolles, um sich nicht zu wundern, daß, so lange tein foldes

gieis.

esek gegeben war, auch keine vollkommene Uebernitimmung des Sinnes und der Sprache über esen Gegenstand unter den katholischen Theologen id Schriftstellern Statt fand.

Doch darf man auf der andern Seite auch icht verhehlen, daß schon vor dem Dasenn eines Ichen Gesets der gemeine Glaube der Kirche in demüthigen und gelehrigen Herzen aller mahren ab volltommenen Katholiken statt eines solchen iesets zu gelten schien, und sowohl die Bischöfe is die Gläubigen inszemein geneigt gemacht hatte, iejenigen als Frelehrer anzuseh'n, welche vermessen inug senn würden, die Autorität dieser Bücher verkennen oder gar offenbar und ohne Achtung zu verwersen, da sie doch allgemein und seit vielen Jahrhunderten, als göttliche Schriften, irehret worden.

Solches erhellet schon deutlich aus dem viern Decret des im Jahre 1528 ju Paris gehaltenen onciliums, in welchem fic die Bischöfe der roving Gens versammelten, daber es bekannt t unter dem Namen des Conciliums von Sens. s sen mir erlaubt, den Inhalt jenes Decrets ansführen, megen der großen Wichtigkeit bes rincips, auf welchem es sich gründet. Es beißt arin: Da die beilige Schrift "vom beiligen Geift eingegeben" worden, welcher die beiligen Ber- c. Continuat. iffer reden ließ; da sie ist "nütlich zur Lebre, de l'hist. ees zur Rüge, zur Besserung, zur Unterweisung in Fleury, liv. i, der Gerechtigkeit," so murden die aus der heiligen 13. Nro. 91. 5chrift genommenen Beweise traftlos fenn, wenn 2. Tim. UI, 16. s von dem Gutdunten eines jeden abhinge, den Büchern, aus denen fie besteht, Antorität zu geben nd einige für tanonisch, andere für apotrnphisch n erklären. Der Rirche allein gebührt es daber, je Authenticität biefer Bücher ju bestimmen, auch

Stolb. 4ter Bd.

Les findendies Gies berfelbes sem irreliedent Giert i. anneidenden. Dietentgen auf mint ber Abfafang bes Bergeichsises biefer Sicht bie Entideibung bes brintes Concinums zu Kirftige. bie Decrete ber Pasie. Fancennus L. sab Gelains. and bie Anternet ber heiligen Billian verwerfen. um ihrem eigenen Ginne zu felget. müffen jals Schismatifer und als Jregländige betrachtet werden.

Es bleibe nun nichts mehr übrig. als ip frigen: Konnte benn bas heilige Cencilium it Erient unterlanen . ein Geich ju geben . tem ter einmathige Auf aller mabren Katholifen verberging und ibm gleichsam ichon vorlaunge Burtung gat? Ronnte es unterlanen, ven ten Rentern ter Kirche, die in deren Echoof erjegen und unterrichtet morden, ju rerlangen, bag fie formito jene Bacher als gontlich anerkenneten, melde tuit Rirche fie von ihrer Lindbeit an gelebret batte :: bas Wert des beiligen Geiftes ju verebren; midbem das Cencilium von Floreng eine folche Anerteunung in die Babl der Bedingungen gefest batte. welchen andere Rinter diefer Rirche nich fügen follten, um in ihre Gemeinschaft guruchtatebren, Kinder, melde nicht, mie jene, bas Glud gehabt, Die mabre Lehre mit der Milch schon einzusangen? Rand endlich das beilige Concelium von Treet nicht binlänglichen Grund gur Forderung dieies Glaubens nicht allein in der allgemeinen Uebereinstimmung der Kirche in allen ihren Theiles während so vieler Jahrhunderte, so seit dem drines Concilium von Karthago verftrichen maren, for dern auch in der vorbergegangenen Ueberlieferung felbit des größten Theils der Kirche und des angesebenken, einer Ueberlieferung, welche schon die Bater der gesammten afrifanischen Kirche bewogen

tte, fich laut für die Bücher zu erklären, welche r Gegenstand dieser Abhandlung sind?

3ch habe darum der Katholiken gange Bertidigung der Göttlichkeit der Deuterokanonischen ücher alten Testaments, auf einen einzigen Beis eingeschränft, der bergenommen mar vom ugniffe der Kirche von Afrita, welches fast gleich, chdem fie es abgelegt batte, durch das Zeugniß r ersten aller Kirchen, der Kirche von Rom, und der Folge durch das Zeugniß der andern Kirchen flätiget mard; weil dieser Beweis, in dem Gehtspunkte angeseben, in welchem ich ibn zeigte, ir den zwiefachen Vortheil zu haben scheint, daß auf ganz besondere Weise die Frage, auf die es ikommt, vereinfachet, und zugleich feder Fordeing Genüge leistet, die ein Protestant, der die utorität der Neberlieferung anerkennt, mit Bilgfeit machen fann.

Und sollte wohl noch jest einer unter fenen rotestanten, denen Gott die Gnade erzeigt, dem briftenthum noch aufrichtig anzuhangen, efer Autorität erwehren wollen? Neind Wend ese so ehrwürdige Autorität schon im Anfang is vorigen Jahrhunderts ben den gemäßigten rotestanten, menigstens mas die Göttlichkeit der tiligen Schrift betrifft, wider in ihre Rechte ttreten mar, wie wir gesehen haben aus der rklärung des Abts von Lockum, so kann ich nicht lauben, daß ein mahrhaftig glaubender Chrift leser Parten in unsern Tagen noch beharret illte, der Stimme der Ueberlieferung das Ohr zu bließen, oder ihr Zeugniß zu verwerfen. iehr bin ich geneigt, ju glauben, daß folche Proteanten hierin die Meinung ihrer Bater, so man ie Gemäßigten nannte, welche auch unläugbat

die gelehrtenen, mein erleuchteten Protefiznen waren, geerbet baben.

Ja ich sehe große Gründe, von der Sarmbettigkeit Gottes zu honen, sie werde ihre herzen
geneigt machen, weiter zu geben und der Ueberlieserung jene Ehrsurcht und Unterwerfung zu
erweisen, welche die gesunde Vernunft so taut süt
dieselbe fordert, wenn es darauf ausemmt, zu
wissen, — darauf aber sommt es au ben vorlugender Frage und ben allen Fragen, die den
Glauben betressen — was die Osenbarung uns
gelehrt und was sie uns nicht gelehrt, was sie uns
als etwas Göttliches gegeben habe oder nicht?

Sie muffen in der That mehr als je empfinden, wie nothwendig es sen, in ihrem Glauben sich auf einen vernünftigern und festern Halt zu küben, als auf jenes vermeinte innere Zeugnif des beiligen Geistes, jene Art von Geschmack oder übernatürlichem Instinct, durch den die Urheber ihrer Reformation sich einbildeten, auf unfehlbare Weise die Wahrheit vom Frethum zu unterscheiden, was man glauben musse von dem, was zu verwersch sen\*). Sie wissen aus ihrer eigenen

Röm. VIII , 16.

es bedarf ja wohl nicht ber Erinnerung, daß ter treffliche Nerfasser bieser Bentage nicht von dem Jenanisse des heiligen Geistes redet, welches den Kindern Gottes im Herzen bezeuget, daß sie Kinder Gottes sind. Er spricht von jener sebrsamen Behauptung der ersten Protestanten, nach welcher der heilige Gerüftlich frommen, Ihn anrusenden, Leier der beiligen Echrist deren wahren Sinn eröffnet; eine Bedauftung, welche offenbar auf Irrthum, Schwärmeren, Dunkel und Unduldsamkeit suhret; eine Neinung, deren Ungrund bald an's licht kant, als jeder seine eigene Auslegung zur Eingebung hiete, so verschieden sie auch von den Auslegungen anderer war, die doch auch gebetet hatten.

Geschichte, was eine so eitle und falsche Einbildung fast unmittelbar nach ihrem Entstehen bervorgebracht, und wie sie nicht aufgehört habe, von Tage zu Tage Täuschungen, Jresal und Ausschweifungen hervorzubringen. Sehen können fie anjest, zu welchem jammervollen Ziel fie diejenigen geführt habe, welche so von ihr bethört worden, daß sie nichts mehr bören wollen, als: was ihre eitle und ftolze Vernunft ihnen darbiethet. If es nicht darum, weil fie nach und nach alle Glaubenblehren des Christenthums nach eigenen Ideen rrufen und teine annehmen wollten, welche ihnen mit diesen nicht übereinzustimmen schienen, baß sie zulest, weil jede dieser Lebren ihre Ideen auf irgend eine Weise flörte, alle ohne Unterschieb. verworfen haben?

Welch anderes Mittel gibt es aber, sich dieser gefährlichen Neigung, über alles nach eigenen Ideen zu urtheilen, zu erwehren, als daß man demüthig und fest sich daran halte, von dem man weiß, daß es auf sicherm, unwiderlegbarem Zeugnisse berube? Und welche Zuversicht gibt es, welche Ruhe, dem Verstand und dem Gewissen, wenn man seinem Glauben von Geschlecht zu Geschlecht nachsehen kann, wie er erhalten ward durch eine ununterbrochene Folge treuer Zeugen bis hinauf an die Quelle der Offenbarung, bis zu den göttelichen Aussprüchen der höchsten Wahrheit!

Mögen unsere getrennten Brüder ernsthaft nachsinnen, um überzeugt zu werden, — wosern sie es nicht schon sind — daß es nur Einen Glauben gebe, welcher sich stützt auf den Glauben aller vorbergegangenen Jahrhunderte, und welcher vermögend ift, dem Strome des Abfalls und dek so allgemeinen und schrecklichen Unglaubens dieses unseligen Zeitalters zu widerstehn!

Bofern fie aber mit Cifer fich bemiten wollen, ihren Glauben durch die Ueberlieferng als den einzigen Anfer. der ibn ver dem Edif. bruche, mit dem er jo bedrobt werd, retten fann, aufrecht ju erhalten : fo mogen fie fich mobi buten. daß fie nicht auf eine Rlippe fofen, an melder wir schon mit schmerzender Theilnahme icheno hofungen scheitern saben, die man von der Radfebr verschiedener ihrer Bater gur fathelischen Lebre gebegt batte, welche mit jenem erften Schritte ibr schon näber gefommen maren. Eie maia nicht, wie jene, fordern, bag man ibnen über jeden Bunft diefer Lebre und insbesondere über tit Annahme berjenigen beiligen Bucher, von benes wir jest reden, die übereinkimmende Ueberlieferun der dren oder vier erfien Jahrhunderte zeige. babe fie ja ichon aufmertsem baranf gemacht, tei auch fe für das Buch Efther diese Uebereintim mung nicht baben, melches fie gleichwohl, me wir, für göttlich balten; und des, wofers k folche für durchaus nothwendig balten wollen, it nicht nur auch diefes Buches Böttlichkeit, fenden viele andere Lebren ibres Glaubens aufgeben muffen, über welche die Ueberlieferung der Rirchen in dem Laufe der erften Jahrbunderte getheilt mar. Co babe ich insbesondere die Lebre von Galtigfeit ber Taufe der Fregläubigen angeführt, und ci würde leicht senn, noch andere in nennen.

Es wird hinlänglich senn, wenn ich, ohne mich tiefer in Erörterung dieses Gegenstandes einzulassen, bemerke, daß von ersten Zeiten an sch Irrlebren in der Kirche, ja schon zu der Aposel Zeit, erboben, und daß sie Spaltungen bewirsten. Diese Irrlebren mifleiteten nicht nur einzelne Christen, sie verderbten auch den Glauben einiger Kirchen, rissen einige Bischöfe mit sich dahm

Veren mehr, als Einer, Gönner, manche sogar Urheber von Jerlehren geworden. Kann man aber sagen, daß solche Bischöse, Urheber oder Gönner einer neuen und falschen Lehre, die alte und wahre Lehre, so sie in ihren Kirchen gefunden, in ihrer Reinheit und Vollfändigkeit erhalten baben? Und die Kirchen, welche sich von Reuerungen verleiten ließen, vergaßen und verließen sie nicht auch den Unterricht im Glauben, den sie von ihren Vätern empfangen hatten?

Noch mehr: Nicht allein kann man nicht längnen, daß Irrlehren statt gefunden von Zeiten der Apostel an, weil die Briefe der Apostel es uns ausdrücklich sagen, sondern es ist noch weniger möglich, nach vielen in der heiligen Schrift enthaltenen Weisfagungen zu läugnen, daß es in den Plan der göttlichen Weisbeit gehörte, zuzulassen, daß es deren zu allen Zeiten geben, und daß einige derfelben die Kirche Gottes auf wunderbare und traurigste Weise verheeren würden.

Diese göttliche Weisheit bat demnach nicht fich anheischig gemacht, zu jeder Zeit alle einzelne: Rirchen in treuer und ftandhafter Anhänglichkeit an der Lebre so zu erhalten, wie sie dieselben von Anbeginn an unterweisen lassen; wodurchallerdings den Fortschritten ieder Freiebre ein unübersteigliches hinderniß marde fenn in den Weg gelegt worden; vielmehr mußte sie nothwendig gulaffen, daß verschiedene dieser Rirchen den ihnen anvertrauten Schat beiliger Wahrheiten verfälschen: ließen oder selbst verfälschten. Sonach würde man ja offenbar ihre Absicht verkennen, wenn man behauptete, daß nichts mabr ober göttlich:fen, als dasjenige, von dem alle Rirchen mit; Uebereinstimmung bezeugen tonnen, daß fie: chiurfprünglich und benantes eis wahr und gena angenommen und verebrt baben.

Ru aber aleich bas Zenanif aller Kirdu nicht urthwendig, um uns ju ertennen je geter. mas als jur eettlichen lebre gebirent in Anfang an die Apofiel ober beren Gunett fe gelebret baben: so verbait es nich gan; auter mit bem Rengniffe ter groften 3abl ha Rirchen. Diefes imente Zengrif ift immer m den Angen ber gesnuben Bernunft unumgenglich nothia. Denn, bat es eines Theils ber emign Beisheit gefallen gugulaffen, baf bie Bimm der Sille fich erreaten und erschütterzen. un it Kirche Tein Chrift in farten: ober bag bie Rinto nife bes Brribums und ber Luge freben . ber Sch beit licht in rerbergen eber in verbunfeln: bat fe andern Theile fenerlich verbeifen. if Batt. XVII. diese Girche. eegründet auf dem Felsen. 16 Annifen ber Seife unüberwirdlich miberid und immer nach bem Ausbrude bes Areich bleiben fell - ber Pfeiler und bie Grundiett to 1.2im.III, 15. \_ Babrbett. " Eine fo freftige . fo begroot Berbeifung fonnte nicht tanfcent ferm: pe mi ibre Birfing gehabt baben! Run aber if d einleuchtent . tof fie unmirfiam geblichen min. mofern bie Babrbeit . melde . nachbem ber gid lide Rathidlug bie Gutgebung ber Arrlebeen & gelaffen batte. nicht in allen einzelnes Rirden rein und unaugetaftet bleiben femmt: fic nift menigfens in ber größten Babl ron Rirchen unaugerauct und rein erhalte hätte.

Diefe Mehrbeit mar allerbings. wie ich ide in bemerten Gelegenheit gebabt . binlanalid; cher fie mar and bardans metbmembie. m mabreafrig ber Aucht Bein Epriff Beigeb #

15.

ł

geben, sie immer darzustellen als eine folche, die da vermöchte, sich den Ramen der Kirche Jesu Christi und deren göttliche Vorrechte ausschließlich guzueignen.

Sonach hat der Beiland uns durch Seine Berheißung Gemähr geleistet, daß diese Mehrheit der besondern Kirchen zu jeder Zeit die treue, unverführbare Hüterinn der, vom 36m ihr anvertrauten, Wahrheit bleiben murde; und da Er auf gleiche Weise uns versichert bat, daß Er ihr den ganzen Inbegriff der Wahrheit anvertraut habe (Spiritus veritatis docebit vos omnem veritatem,) 306. XVI, 13. fo folgt offenbar, daß das Zeugniß diefer Mebrheit nicht weniger nothwendig fen, um uns fund ju thun, was da der Gegenstand unsers Glaubens fenn soll oder nicht senn soll, als um uns solches auf eine fichere feinem Prrthum unterworfene Weise fund gu thun.

Jeder Protestant also, der ben Untersuchung einer eigentlich sogenannten Glaubenslehre der katholischen Religion oder einer folchen Babrheit, die man nur durch das Licht der Offenbarung erkennen kann, aufrichtig die Ueberlieferung zur Führerinn nehmen will; ein folder Protestant kann, ja, er muß suchen, fich davon zu versichern, ob die Mehrheit der Kirchen erfter Jahrhunderte solche Glaubenblehre gefannt und gelehret habe? If ibm hierüber Genüge geleiftet worden, fo murde er über die Wahrheit hinausgeben, murde fich verirren muffen, wenn er mebr verlangte.

Was würde demnach ein Protestant von solcher Besinnung in Absicht auf die Deuterokanonischen Bücher alten Testaments mehr verlangen können, als was ihm bier im Beweise von deren Göttlichkeit dargebothen mard? Gine große und erleuchtete Rirche des Alterthums, die gange Kirche von

Afrifa, fommt, fo zu sagen, allen feinen Fren entgegen, scheint es auf fich genommen gu bein. folde ju beantworten im Ramen ber gefannt fatbolifchen Rirche ber neuen und ber alten 3ch Aupordera überbebt fie ibn ber Rube, fich ilk au erfunden nach dem Glauben ber verschieben Airden der dren oder vier ernen Jahrbmian Cie bat, wie er aus dem Bengniffe bes beilige Anquelinus gefeben es fur ibn gerben. Ein dech offenbar mehr im Stand, es ju then a Ende ves vieren Jabrbunderis als er im Inim des neunzehnten es fern fann: Die menigen 3ch male der Lebre jener frübern Jatrtunterte. Im bie Berbeerung ber Beiten nech gefchent und f bie Rachtemmenschaft bet gelangen laffen if and fie in Sanden. Gie befaß beren abeim elle Bergleichung weit mehr felche. ven wie bie blagen Ueberichriften auf uns gelangten, obne Ameifel riele. von denen wer wie des nicht Annte betten eter baben werben.

Aufer bem Sülfsamtel erner volleichte idriftlichen Ueberlieferung batte fie and # mielliche melde demais noch nicht eer pich fernt ben ber Quele ibr mit eleicher Sidel Die liebergengung be: rerbergesengenen Grichte derbie.: ie daß fe ber Sefanzemachma ud Kauers ber betigen Schriften mit Junich nem ferene: Eich in die Fücher to be a seiers Siters excission ext bee ic m leice mis selehrt haben mit M S:: .:: :2 Secretare we civilizes and lettering on sec ers . nu ce lenici in Anteret des Lenine: (\*) a parricus ista acceptante legacida.

Lin aber dem Gidicites zwosczelium daż dieli Kirze rur bizbiene ibir ergeni erd daze Kildinielieneg lennen von andara Krzd

aber Ribst die schriftliche Ueberlieferung nicht leicht wissen konnte wegen Seltenheit der Schriften vor Erfindung der Buchdruckerkunst — eine Sel tenbeit, die man wohl zu oft fich weit größer vorkellt, als sie gewesen senn mag, da ein Privatmann, wie der beilige hieronnmus, der nicht reich gewesen zu senn scheint, sich eine zahlreiche Sammlung von Büchern verschafft hatte - sowill ich nur gleich bemerken, daß die Rirche von Afrita ein weit einfacheres und zugleich weit wirk-- Sameres Mittel batte, in biefer Ueberlieferung der andern Kirchen, sowohl schriftlichen als mund-Nichen, zu gelangen. Sie bedurfte nur, diese Rirchen zu befragen. Nichts mar ihr leichter. And man darf nicht wähnen, dafi fie es sollte unterlassen baben, da unter den Bischöfen jener Reit der Gebrauch üblich war, oft an einander au schreiben, am öftesten aus einer Provinz in Die andere, um nach der Bemerkung des fein uttheilenden Abts Fleurn den Mangel der Concilien au ersepen, welche nicht immer in jeder Proving Statt finden konnten, geschweige, daß es immer Sieb bes Abts Batte leicht senn sollen, die Bischöfe verschiedener mier discours Provinzen oder gar verschiedener Nationen in sur l'histoire Einer Rirchenversammlung gegenwäreig zu seben.

Bemerken wir noch, daß die Bischöfe von Afrita wohl volltommen binreichende Zeit batten, in die verschiedenen Gegenden der Christenheit Briefe zu erlaffen und Antworten zu erhalten. Denn, ohne diejenige in Rechnung gu bringen, welche sie sich nach Belieben nehmen konnten, ebe-Keben und vierzig von ihnen in ihrer Provinzial-Firchenversammlung ju Rarthago, gehalten im Rabre 379, den Kanon der heiligen Schriften Sekannt machten, so verliefen ja nicht weniger els zwen und zwanzig Jahre von diesem Zeitpunfte

Fleury preecolésiastique an bis inr Haltung ihrer Nationalkirch sammlung im Jahre 419. in welcher bie Se machung oben dieies Kanons wiederbell durch liebereinstimmung aller afrikanischen Befraftige ward.

Mus bicier langen Imifenseit laft fid fdliefen auf die Reife ter lieberlegung. biefen Biidefen erforderlich ichien und ie fi mnfte, ch fie ibren entidetbenten Grind mellien über eine Grage. beren bebe Bic ihnen nicht entgeben fonnte. Hebriacus mei ja auch, mit melder Beisbeit und mir i Beffenintheit fie gewohnt maren, jeben ! fignd ber gebre und ter Airchenguch: := bein. Wir feben baren einen befannten noch rebenben Bemeis in ben rorta: Berhandlungen ibrer Concilien und ihrer ferengen; in biefen Berhandlunden . weich mit Mecht fur ben reichbaltigften Gmin licher Wiffenichaften annieht. Und melde erleuchtete, melde mehr redtichaffene g fonnte man verlangen ber Untersuchnn gend einer Glaubenelebre ais Die G einer Rirche. Die, mit Boffrer uns fo ichene Denfmale ber Lebre und ber gelaffen; bie qu Weiftern einen Berenllian i bat, einen beiligen Eperian, einen beiligen rus, fo riele andere große Manner, un eben bamals in ibrem Edeofe tas arofte ber Kirche batte, ben beiligen Unguffin felbe auch als Muffer aber driftimen Engent bewundernemurbig mar! Einer Rieche. alantie im Lichte rieler Genenen Diefes i Bischefe, beren Mamen gleich bem feinige reibienten, von ber Machtemmerichaft eingel ju merben in's Bergeichnif ter Seingen! m

Bertrauen muß ein Urtheil uns einflößen, das a gesprochen ward von einer solchen Versammung und dazu gesprochen als Bestätigung eines rübern Urtheils, so schon viele Jahre vorber von inem Theil ihrer Mitglieder gesprochen worden!

Immerbin mag man, wenn man Lust bat, ür einen Augenblick voraussepen, daß die sieben ind vierzig Bischöfe dieser Rirche — unter denen och schon der beilige Augustinus war — fich im Fabre 397 irreten', indem fie glaubten, daß die leberlieferung der meisten und namentlich postolischen Kirchen zu Gunften aller beiligen Sücher spräche, so in ihrem Kanon der beiligen Schriften, wie sie von ihren Bätern ibn empfanen und so eben befannt gemacht hatten, sich efanden; batten sie denn nicht hinlängliche Zeit, on diesem Frrthum juruckzukommen, mabrend er zwen und zwanzig Jahre, von denen wir gereet haben? Oder fehlte es ihnen an Mitteln, jur Bahrheit ju gelangen? Erhielten fie mabrend tofer Zeit nicht Gine. Warnung von den Bischöfen nderer Länder? Man wolle sich erinnern, daß sie plche gebeten hatten, ihnen Licht mitzutheilen, oder telmebr, daß fie, wohl unterrichtet und fest überengt von der Uebereinstimmung ihres Kanons sit der Ueberlieferung der meiften andern Rirchen, e gebeten batten, ibn zu befräftigen, ibm Sancion su geben. De confirmando isto canone cclesiae transmarinae consulantur. Gollte keine tefer Kirchen solche Eröffnung genutt baben, men ihre Täuschung zu benehmen? kein Bischof s werth geachtet haben, ein Wort an fie gu hreiben, um fie aus einem fo schweren Frrthum preißen, als es derjenige ift, wenn man für Bttlich ausgibt, mas nicht göttlich ift? Solche Bleichgültigteit für die Wahrheit, solchen Mangel

en Beier bat is beier wird bich weist w einem ber ichterfen Janberberte ber Am idiciata diciem mientes Banteredient : sid: alleia alleemeia für bas geleberete an riet die nicht allin turch Echtiffen ? Personit unt ben Beredicaten in Be anng ber marten bette anfactetinen fratera auch eines fo belles Gian; m gemerfen bat burch neue Santer ter Enge ter Genichafen

Und mer auf ter antern Cene . mer Cide Staffe wie mit bes bie Gibet efrifanischen Kirche verstellen muffen, met fie beidultigen . eber aud unt ren ibren a nen . tag ne nicht fellien fich gefrat babe Berfellungen ihrer Genefen mefern felde und begenate: gemeien marent in ben egidicaen taben bie Biberetten anterer &: uenn folde jablreich genny gemefen mare jener Mebrbeit ju beranten auf melde i rerenglich fügten? ja met geachtet ten Biteriprud ter apoteliften Rieden. Beugnif ibnen bed fe midnig geichienen ! Wie murte man begreifen firmen bas fe Sinderniffe fie nicht follten aufgebalten bates dag. fatt einer Unternebmung ju entfages. ber fe teinen Erfola ermarten tonnten; tat minigen . melde ne ju beginnen gemaar be Einbalt ju thun ne folde follten fortbefest b alljumat in boller Berfammiung und mit f Jusernate eine Friede, fat burch mitte Bergeigung bewelben Ranens ber beitigen & ten in einem ibrer Rattenalennetlien und tas Anfuden um bie Ganetian tefeiben w aanien Rirde nur beno grofeter Beidi aufenieren?

Bergebens würde man — um nicht so unirdigen Vorstellungen sowohl von den Bischöfen rikas, als von den Bischöfen anderer Kirchen aum ju geben - den Gedanken begen, als ob r Kanon und das Begehren des dritten Conciims zu Karthago vom Jahre 397 nicht inde der fremden Kirche gelangt wären, daber der ein Widerspruch von Seite ihrer, noch ein iderruf von Seite der Rirche Afrikas Statt fönnen. Was oben bemerket worden n bäufigem Briefmechsel der Kirchen unter fich; n. dem Gewichte, so die von Afrika auf die Anhme und auf die Bestätigung ihres Kanons gte; und von der Zwischenzeit von zwen und sanzig Jahren, während welcher sie inne werden ußte, was davon zu boffen sen, macht schon, ie man leicht einsieht, eine folche Boraussepung Utommen unwahrscheinlich, oder, besser zu sagen, möglich.

Nur eine einzige Betrachtung möchte vielcht benm ersten Anblick ihr einige Scheinbarkeit n Farbe geben. Burde - fo möchte man igen — murde die Kirche von Afrika ibren Luon der Sanction der andern Rirchen von neuem pfohlen haben, wenn er das erstemal solche on erhalten batte? Burde fie namentlich um Sanction deffelben benm Papite Bontfacius mesucht haben, wenn sie Kunde gehabt von den Eeretalen feines Borgängers Innocentius I. en ich als einer mabren Gutheißung und Be-Eigung ermähnet babe? Das ift eine Schwierig-E, die auch dem unbefangenften Geifte benm ten Anblicke auffallen kann. Aber, wie gesagt, Ef nur scheinbar, wie man jugeben mird, wenn in Acht geben will auf den Zweck, den die Rirche m Afrika fich vorsette, als sie ihren Kanon der



Kiran Bula circle est auch ema finden marte. Roneigefin beite benen es nicht - bag einzelne Kere Trene bemabrten . mas fie maren gi uber bie Gortichten jener Bumer b ments, melde bie Conagere nicht u ergebnet batte. Gut batte erbanber . Intereng biefer Riechen nach und za Paufr abmede. und bag einige ba Cobin gerietben. biefe Gunter ei g mind ja berrachten. Ra ber G efetenenbeit baben. emmieseta mas not Bestantipung ? ... fendam magen buben. Gife rest mag es m bamerten, bog er, eierch auer ! bie Bet hatte . immer mebe om sch juiett im Miter bes Sausputres b in erinden. Gine . rechercht auch: y-a Rinchen fonnte fich art Gob Jubebanderes baben emachmen tallen, und terfe Jube moite Code noch immit touchmet.

inmal bringt die göttliche Borsehung die Rirche on Ufrika in Erregung! Noch anjezt haben wir n händen eine Menge von Urfunden, so vom tifer dieser Rirche zeugen. Man siebt, daß er lles umfaßte, was die Bewahrung des anverrauten Schapes des Glaubens und die Erhaltung er Rucht betreffen konnte. Gine so machsame diterina verdiente wohl zuerst, gewarnt zu werden or der Gefahr, welcher diejenigen Bücher des ilten Testaments ausgesetzt waren, über deren Böttlichkeit die Meinungen je mehr und mehr fich etrennt hatten. Sofort beschäftiget sie sich damit, as Schicksal dieser köklichen Bücher zu fichern. Bas thut sie dazu? Sie verweilt nicht ben Unteruchung und Erörterung besonderer Merkmale iner göttlichen Eingebung, welche diese Bücher arbiethen mögen, um jenes Gewölke zu zerstreuen, nit dem eine unbehutsame Aritif fie zu verdunkeln regann. Sie weiß zu wohl, daß sie dadurch mabfebbaren Zwißen das Feld öffnen murde, und iaß alles, was den Glauben betrifft, nur auf Thatachen beruben konne. Bur Ueberlieferung allein ummt fie ihre Zukucht als zum einzigen Mittel, ite Babrheit zu erfeunen und jede Schwierigteit u lösen. Sie weiß es, daß ihre Heberlieferung con der Göttlichkeit dieser Schriften ein Siegel sufgedrückt habe, indem sie ihr folche im Ranon der beiligen Schriften selbst, den fie von ihren Bätern empfangen, übergeben batte. Sie befragt Die Ueberlieferung anderer Rirchen, vor allen der postolischen. Sie siebt alle vorzüglichen Kirchen and die größte Jahl der andenn darin übereinkimmen, daß sie diese Bücher als göttlich ansehen, pbschon nicht alle wegen Ursachen, die ich angeben merde, sie in ihren Kanon gefest hatten. genüget ibr, um ju urtheilen, daß diese Buchen Stolb. 4ter 20.



waren geordnet worden, und von Rirchen zu begehren, ihm eine Bei rechtsträftige Sanction zu geben, hinfort ein allgemeiner Kanon, ber gleichformiger Ranon werben möchte.

Mogen unfere getrennten & achtfam bemerken - wir befchwoten wofern fie nicht etwa schon es be Die Rirche von Afrifa begebrte nicht filmmung, fonbern nur bie Debrbeit ber Meberlieferung ju Bestimmung bens und bes Glaubens ber gangen Die Gottlichkeit Diefer Bucher. Ste Mehrheit der Stimmen für vollfomm und für eine fichere gemiffe Richtichn bens. Araft Diefes, Grundfages all fie fich ber Gontlichfeit biefer beiligen welche bie Meinung getheilt mar, Diefen Grundfag flüger fie fich mit voll um von ben andern Rirchen gu verlai ben Glauben an biefe Glaubensteb allgemeines Befet bestimmen mög

fuchen und zu wissen begehren, an welchem Merkmale man ohne Gefahr, zu irren, sie zu erkennen vermöge!

Kahren wir fort. Sobald zu jener Zeit niemand mehr läugnete, daß die Ueberlieferung der meisten Kirchen hinreiche, um zu beweisen, daß eine Lehre Glaubenslehre sen; und sobald die Rirche von Ufrika bemährt hatte, daß die Ueberlieferung der meisten Rirchen die Götelichkeit dieser Deuterofanonischen Bücher des alten Testaments bezeugte, so war eben dadurch die Lehre von der Göttlichkeit dieser Schriften ausgemacht. Sie ward festgesest im Kanon der göttlichen Schriften, den das dritte Concilium von Karthago im Jahre 397 befanut machte; und in diesem Kanon sieht man diese Bücher in gleichem Rang aufgeführt mit den andern göttlichen Schriften ohne irgend einen Unterschied. Und dasjenige, was der heilige Augustin zu gleicher Zeit hierüber schrieb, ließ teinen Zweifel über den Grund, aus welchem sie in den Kanon geordnet worden. Natürlich war es gleichwohl und in der Ordnung, daß die Kirche von Afrika sich nicht daran genügen ließ, ihren Glauben über eine Lehre von dieser Wichtigkeit, deren Bewährung sie bewirket hatte, kund zu machen; sie mußte munschen, daß die von ihr in's Licht gestellte Wahrheit auch von jenen Rirchen anerkennet mürde, welche fich noch an einer beson-Dern offenbar irrigen Ueberlieferung hielten. Aber ne fannte zu wohl die Anhänglichkeit, welche jede Rirche natürlich an ihrer Ueberlieferung bat, vorauglich alsdann bat, wenn folche etwas ihr Eigenthümliches enthält, um hoffen zu dürfen, dieselben allein zu ihrer Meinung, oder vielmehr zur Meinung der andern Rirchen zurückzuführen. fab ein, daß nur die Dazwischenkunft der Kirche

selbst oder ber übrigen Rirchen; nur ein Geset oder ein Beschluß der Mehrheit, welcher über diesen Punkt den allgemeinen Glauben auf unwaudelbare Weise bestimmen würde, einen solchen Vortheil zu erhalten vermöchte. Und da es keinen einfachern, noch auch fürzern Weg gab, ein solches Geset oder einen solchen Beschluß zu veranlassen, als allen Kirchen den Vorschlag zu thun, den Kanon, welchen sie so eben kund gemacht, zu bekräßtigen und ihm gesetzliche Kraft zu verleihen; se durste sie nicht ansteh'n, dieses Mittel zu ergreisen, wie sie auch schon that im Jahre 397, als sie ihren Kanon bekannt gemacht hatte.

Bur Erreichung ihres 3mede bedurfte es aber mehr als der Gutheißung einzelner Kirchen. war es nicht genug, daß ihr Kanon gelegentlich befräftiget murde, wie Innocentius hatte in seiner Antwort an den Bischof Eruperis. Sie mufte gar wohl, daß die verschiedenen Kirchen ihren Ranon gutheißen murden, weil er Heberlieferung der meisten unter ihnen übercin Nuch konnte und durfte ihr nicht entfimmte. geben, daß der Papft Innocentius I. ibn ausdrücklich gutgeheißen und gelegentlich bekräftigt hatte. Sie konnte es so leicht erfahren von der Legaten aus Rom, welche im Jahre 419 ihren હિય Nationalconcilium benwohnten. mar als nicht — wie man zu glauben etwa versucht werder möchte — weil man ihr nicht geantwortet ham oder nicht antworten können über ihren daß sie ihn im Nationalconcilium wieder an's Licht brachte, und daß sie von neuem deffen Bestätigung und rechtsfräftige Sanction verlangte; sonders vielmehr mar es einzig darum, weil sie wohl un einzelne Gutheißungen, die ihr nicht genüge durfien, erhalten hatte, oder weil es ibr not

fehlte an einer ausdrücklich bestimmten Bestätigung und rechtskräftigen Sanrtion, welche, in gebührenden Formen abgefaßt, aus ihrem Kanon einen Kanon der Kirche selbst machen würde, dem fich ju fügen keine einzelne Rirche hinfort fich würde weigern können. Sie erhielt nicht einmak - ich hab' es in der Darlegung des Beweises gesaat und auf die Urfache gedeutet --erhielt nicht einmal diese Bestätigung noch diese so gewünschte Sanction, nachdem sie von neuem in ihrem Nationaleoncilium darum angefucht hatte. Die göttliche Vorsebung, welche ihr diesen, ihres Eifers um den Glauben so mürdigen, Wunsch eingegeben, ersah sich zu dessen Erfüllung eine andere Zeit. Nach ihren ewigen Rathschluffen wollte fie sich des Eifers der afrikanischen Kirche bedienen, um die Wahrheit aus bem Gewölf hervorzuzieben, mit dem sie zum Theil noch umgeben gemesen, und welches fe gang batte perdunkeln können, und um nach und nach alls Gemüther zur Aufnahme derselben geneigt gu machen. Gben diese Rathschlusse batten die allgemeine Kirchenversammlung zu Trient erseben, daß sie vollenden sollte, mas jene Kirche so wohl begonnen batte.

Sonach — um in der Kürze das Borige zus fammen zu fassen — sonach hatte die Kirche von Afrika gegen das Ende des vierten Jahrhunderts es auf sich genommen, alle nöthigen Nachsuchungen und Erkundigungen anzustellen über die Ueber-lieferung der vorhergegangenen Jahrhunderte und der verschiedenen Kirchen, um zu wissen, woran man sich zu halten hätte in Absicht auf jene Bücher des alten Testaments, deren Göttlichkeit zu ihrer Zeit nicht allgemein anerkannt ward, auch noch aniezt nicht von allen Christen allgemein anerkannt

selbst oder ber sibrigen Rirchen; nur ein Selet oder ein Beschluß der Mehrheit, welcher übet diesen Punkt den allgemeinen Glauben auf unwandelbare Weise bestimmen würde, einen solchen Vortheil zu erhalten vermöchte. Und da es keinen einfachern, noch auch kürzern Weg gab, ein solches Geses oder einen solchen Beschluß zu veranlassen, als allen Kirchen den Vorschlag zu thun, den Kanon, welchen sie so eben kund gemacht, zu bekräßtigen und ihm gesetzliche Kraft zu verleihen; se durste sie nicht ansteh'n, dieses Mittel zu ergreisen, wie sie auch schon that im Jahre 397, als sie ihren Kanon bekannt gemacht hatte.

Bur Erreichung ihres 3mede bedurfte es aber mehr als der Gutheißung einzelner Kirchen. Auch war es nicht genug, daß ihr Kanon gelegentlich Befräftiget murde, wie Innocentius I. geton hatte in seiner Antwort an den Bischof Eruperus. Sie wufte gar wohl, daß die verschiedenen Kirchen ibren Ranon gutheißen würden, weil er mit der Heberlieferung der meisten unter ihnen übereinfimmte. Huch konnte und durfte ihr nicht entgehen, daß der Papst Innocentius I. ihn ausdrudlich gutgeheißen und gelegentlich befräftigt batte. Sie konnte es so leicht erfahren von den Legaten aus Rom, welche im Jahre 419 ihrem Nationalconcilium benwohnten. Es mar nicht — wie man zu glauben etwa versucht werden möchte — weil man ihr nicht geantwortet batte oder nicht antworten können über ihren Ranon, daß sie ihn im Nationalconcilium wieder an's Licht brachte, und daß sie von neuem dessen Befätigung und rechtsfräftige Sanction verlangte; fondern vielmehr war es einzig darum, weil sie wohl nur einzelne Gutbeißungen, die ihr nicht genügen durften, erhalten hatte, oder weil es ihr noch

feblte an einer ausdrücklich bestimmten Bestätigung und rechtskräftigen Sanrtion, welche, in gebührenden Formen abgefaßt, aus ihrem Kanon einen Kanon der Kirche selbst machen würde, dem sich zu fügen keine einzelne Kirche binfort sich würde weigern können. Sie erhielt nicht einmak - ich hab' es in der Darlegung des Beweises gefaat und auf die Urfache gedeutet - sie erhielt nicht einmal diese Bestätigung noch diese fo gewünschte Sanction, nachdem fie von neuem in ihrem Nationaleoncilium darum angefucht hatte. Die göttliche Vorsehung, welche ihr diesen, ihres Eifers um den Glauben so mürdigen, Wunsch eingegeben, ersab sich zu dessen Erfüllung eine andere Zeit. Nach ihren emigen Rathschlüffen mollte fie sich des Eifers der afrikanischen Kirche bedienen, um die Wahrheit aus bem Gewölk hervorzuzieben, mit dem sie zum Theil noch umgeben gewesen, und welches se gang batto derdunkeln können, und um nach und nach alls Gemüther zur Aufnahme derfelben geneigt gu machen. Gben diese Rathschlüsse hatten die allgemeine Kirchenversammlung zu Trient erseben, daß sie vollenden sollte, was jene Kirche so wohl begonnen batte.

Sonach — um in der Kürze das Borige zufammen zu fassen — sonach hatte die Kirche von Afrika gegen das Ende des vierten Jahrhunderts es auf sich genommen, alle nötbigen Nachsuchungen . und Erkundigungen anzustellen über die Ueberlieferung der vorbergegangenen Jahrhunderte und der verschiedenen Kirchen, um zu wissen, woran man sich zu halten hätte in Absicht auf jene Bücher des alten Testaments, deren Göttlichkeit zu ihrer Zeit nicht allgemein anerkannt ward, auch noch aniezt nicht von allen Sprisen allgemein anerkannt

wird. Sie hatte alle Zeit und alle Mittel, derem es bedurfte, um die Bahrheit vom Frrthum gu fondern. Die Weishelt, die Erleuchtung und bie Tugenden, welche diese Kirche der christlichen Welt ehrwürdig gemacht haben, gestatten feinen Ameifel an ihrer treuen Anwendung Dieser Zeit dieser Mittel. Ihre Nachsuchungen und Erkundigungen haben sie zur Erkenntniß geführt, daß die Ueberlieferung der meisten Kirchen ihres Jahrhunderts und der vorigen Jahrhunderte die Göttlichkeit dieser angefochtenen Bücher bezeugte. Der Kanon beiliger Schriften, den sie von ihren Bätern empfangen batte, stimmte mit diesem Zeugniß überein und enthielt schon diese Bücher zugleich mit jenen andern, beren göttliche Gingebung nicht zweifelhaft und ein Gegenstand der Verehrung und des Glaubens aller mabren Christen war. Sie glaubte daber, diesen Kanon sofort bekannt machen und ihn allen Kirchen zur Sanction überreichen zu müffen. Und da sie ei auerst nur in einem Provinzialconcilium können, so ergreift sie die Gelegenheit eines ibret Nationalconcilien, um ihn in desto helleres Licht zu stellen und dem Antrage, den sie schon an die verschiedenen Rirchen ergeben laffen, mehr Gewicht ju geben. Gestärft burch die untersuchte lieberlieferung, zeigt sie sich vollkommen versichert, daß die Kirche einen Kanon, welcher die große Mehrheit der Stimmen dieser Ueberlieferung für fic batte, nicht verläugnen, nicht seiner Aufnahme sich weigern werde. In der That wird dieser Kanon der Kanon der Kirche selbst. Weit davon entfernt, verworfen und laut verdammt ju werden, wie ihm doch ben der Wissenschaft und dem Eifer der Kirche jener Zeit und noch mehr fraft ber Berbeißungen Jesu Christi batte noth-

wendig widerfahren muffen, wenn er eine wahre Neuerung gewesen mare und in Widerspruch mit der allgemeinen Ueberlieferung jenes und der vorbergegangenen Jahrhunderte; furg, wenn er Bücher, so man nicht allgemein für göttlich anerfannte, für göttliche Bücher ausgegeben hätte: erregt dieser Kanon nicht die leiseste Klage, nicht die mindeste Widerrede, findet nirgends Widerftand von irgend Einer Kirche. Im Gegentheil, kaum war er kund geworden, so sab man ihn wieder, oder — was eben so viel ift — man sab einen andern, ihm vollkommen gleichen an's Licht tommen unter dem Namen der angesehensten, vornehmsten Rirche, ber Rirche, welche vor allen andern sich durch ihre Anhänglichkeit an der Ueberlieferung auszeichnet, der Kirche zu Rom. Sofort wird er angenommen von allen Kirchen des Abendlandes; und wenn die Zeitumstände der Rirche des Morgenlandes nicht vergönnen, fogleich denfelben Eifer zu erweisen, so sieht man sie in der Folge gleichsam freben, dieses Gaumen gut zu machen durch die fenerliche Aufnahme desselben in einem Mationalconcilium.

Indem ich diese Betrachtungen über Beweis, den ich unsern von uns getrennten Brudern darreiche, beschließe; so scheue ich mich nicht, noch einmal zu fagen, daß ich mir nicht vorstellen redliche und vernünftige Gemütber funn, mie etwas mehr follten verlangen können als diese, von der afrikanischen Kirche angestellte, Prufung der Ueberlieferung erster Jahrhunderte; vorzüglich, da das Resultat dieser Prüfung von allen anderu-Rirchen, als mit der Wahrheit übereinstimmend, ancrfannt und ohne mindeste Schwierigfeit aufgenommen worden. Ich sebe nicht, was sie noch .. abhalten könnte, von nun an sich ben einer Bru-

fung ju berubigen, welche fo febr Bertrauen einfoft und beischet, und endlich ine Aufnahme eines Ranons in ichreiten, melder por ber Geburt bes Protefantismus die Stimmen aller Rirchen Ms Christenthums für fich vereinigte. 3ch ibnen einen routiven Bemeis ber Bottlichfeit jener Schriften verfprochen, so diefer Ranon enthält, und welche fich nicht im bebraischen Ranon finden. der mabrend der dren oder vier erften Jahrhunderte Der Kirche vorzüglich in Gebrauch mar. Rest lient ibnen diefer Beweis vor Angen. Auf der einen Ceite feben fie, daß eine Benoffenschaft von bernabe fünfhundert Bischöfen des Alterthums, bai Die gange Rirche von Afrifa fein Bedenfen trug. per dem Angesicht aller Kirchen ihrer Zeit in erflären und zu behaurten, daß die Ueberliefernna Der meisten und angeschenften Rirchen der dren oder vier erften Jahrhunderte die Göttlichkeit jener Schriften bezenate, an . welcher ne noch zweifeln, und daß diefer Bebauptung nicht allein nicht widersprochen, sondern dan solche fai unmittelbar nachber befräftiget mard durch die Stimme der Kirche zu Rom, deren Amt und Sorge immer mar, über Aufrechthaltung der Ueberlieferung in ihrer gangen Lanterfeit ju wachen; und daß sie nachher von allen Rirchen der Christenbeit ohne Ansnahme, als übereinstimmend mit der Wahrheit, anerkannt worden. Sie können auf der andern Seite sich überzeugen sowohl aus den hier vorgelegten Gründen als auch zufolge ihrer eignen Grundiage, daß diese Ueberliefernna der meiften und angesehensten Rirchen immer die wahre Lehre Jesu Christi, so wie solche ursvrünglich von den Aposteln gelehret worden, mit Treue behalten und bemabret habe. Sonach baben fie einen positiven Beweis davon, daß die Apostel,

deiligen Geiste offenbaret worden, in der That gelebret haben, daß diese Bücher wirklich göttlich senen, und daß sie als solche von allen, die sich zum Glauben an Ihn bekennen, mussen angesehen und verehret werden.

Können sie denn noch anstehen, diesen Büchern jene huldigung zu erweisen, welche die katholische Kirche, wie wir gesehen haben, im Namen und Befehl des obersten Gesetzebers der Christen für sie fordert? Wissen sie nicht, so wohl als wir, daß, wenn Derjenige, Der die Wahrheit Selbft ift, geredet hat, und wir von Seinem Ausspruche den sichern und offenbaren Beweis haben, die Bernunft felbit und beiße, ju schweigen, auzubeten, uns mit dem Verstand' und von ganzem herzen gn unterwerfen? daß alsdann teine Schwierigfeit mehr uns zurückhalten dürfe, weil keine mahre, gegründete Schwierigfeit alsbann noch Statt finden kann, sondern alle, die sich, als solche, zeigen, nur Munkelheiten und Gewölke find, dergleichen alle Glaubenslehren, mehr oder weniger, umgeben muffen, um den Glauben ju üben und ibn Gott wohlgefällig zu machen.

Wir geben es ihnen zu, daß die Lehre von der Göttlichkeit der Deuterokanonischen Schriften ihre eigenen Schwierigkeiten habe und von Seite der Ueberlieferung — worauf allein es hier wesentlich ankommt — vielleicht mehr, als andere Lehren. Aber gelehrte Theologen und scharssinnige Aritiker haben schon längst gezeigt, daß alle diese Schwierigkeiten nichts vermögen wider eine solche Folge der Ueberlieferung, als die Katholiken für sich haben, und daß deren keine sen, welcher man nicht mit einleuchtenden Gründen begegnen könne.

Felgen mir dem Berfriele diefer Maxet, um, wie mir uns dazu anbeischig machten int Annichten zu seigen, nach welchen duese Schwierigeteiten am besten aufzulosen ober boch zu ebnen und.

Legen wir juverdern unsern getrennten Brüdern eine Fetrachtung ver, welche mehl geeignet scheint, tiese Schwierigkeit von Seite der Ueberstieferung, tie ihnen so gref und so wichtig scheint, au erleichtern, ja fie zu zerürenen. Auch diese Betrachtung wird die Kirche von Afrika uns au die hand geben.

Bir tennen ihnen zeigen, daß die genannte Rirche, wie fie, diese Schwierigkeiten gelant habe, daß eben die Scheinbarkeit, so sie etwa haben mögen, sie dazu bewogen, die Ueberlieferung zu untersuchen, und daß nach geschehener Untersuchung es ben ihr und ben allen Kirchen ibert Zeit, wie ben den Kirchen der folgenden Zeutz, als ausgemacht auerfannt worden, daß diese Schwierigseiten keinen sesten nach wirklichen Gewind haben.

Die Protesanten längnen nicht, daß der heilige Hieronomus sie wohl gefannt und deren ganze Stärfe gefühlt habe; ja, sie entlehnen solche mebrentheils aus den Schriften dieses keiligen Lebrers, und vorzüglich aus dessen Prologus zu den Büchern der Könige, dem er den Bevnamen des gehelmten (galeatus) zu geben belieht bat, wie auch aus seinem Prologus zu den Büchern Salomo's, zu denen man auch den Prologus der Bücher Schras und Rehemias rechnen kann, wie, wehl dieser nichts enthält, was man nicht schne in den benden andern fände.

Der gebelmte Prologus und der ju des Schriften Salomo's waren schon erschienen in Jahre 392. Diese Angabe ist sicher. Man kannstich davon überzeugen im französisch geschriebenen Leben dieses Kirchenvaters oder in der Ausgabe seiner Werke, welche bende die Arbeit des Dom-Martianan, eines gelehrten Benedictiners, sind. Eben dieser hat auch bemerkt, daß diese Prologen mit den Büchern, zu denen sie gehören, in Rom schon waren im Jahre 393 benm heiligen Priester Dom-nion, ben der Marcella und ben Pammachius. Alles, was sie wider die Deuterokanonischen Schriften enthalten, besteht in zwo oder dren Stellen, welche, scharf genug, Eindruck zu machen, in solcher Kürze ausgedrückt sind, welche es leicht macht, sie im Gedächtnisse zu behalten und sowohl mündlich. als in Schriften sie zu verbreiten.

Man weiß, welcher mannigfaltige Berkehr gu jener Zeit immer Statt, fand zwischen Rom und Afrika, und mir seben aus einem Briefe des beiligen Augustinus an den beiligeh hieronymus, welcher ungefähr vom Jahre 394 und der erste ift, den jener an diesen schrieb, daß man zu dieser Zeit wenigstens in Afrika icon reden gebort von der Dolmetschung aller beiligen Bücher der bebräischen Sammlung, welche dieser unternehmen wollte. Der beilige Augustin sucht, ihn in diesem Briefe von foldem Vorhaben abzuleiten, moraus gleichwohl nicht folgt, daß er nicht schon von begonnener Ausführung deffelben sollte gehört haben. Denn noch in einem Briefe vom Jahre 403 sucht er, ihm auf eben diese Weise davon abzurathen, und fpricht gleichwohl vom Buche Hiob als einem solchen, das jener schon übersett hatte, meldet ihm auch, daß ein Bischof, seiner Mitbrüder einer, (das beißt, wie man es immer verstanden hat, ein Bischof in Ufrita,) seine Uebersetung der heiligen Schrift in Wersammlung der Gläubigen lesen ließ. In der:32

That wer de ihre feit rechiedenen Jiere me findig erichtenes- ungefüre und Jude Fwentetens was die un debrüringen Kanen enthimara Bäher betriebt.

Se niere allerdings zu nimiden, das die Allerding benering nach bestennte der bes Zenenalist beneriafen datte nu welchem die afrikanisk ferche Kulle von den den denfermagen des besten hierannes weber den Senerelandschaften Siche erhiete. Sas wir is einen erzählt beden, fan indersten nerreitens dazu belfen, mas auf die Sene derfer Naceriadung zu brüngen. Der erke Seni des beiligen hierannes und die Geichichte feines Lebens geben gerecken berfammlung zu hiere den neelcher er, nich als diefer Beieber, im Jahre 393 bermebnte, zwert nem bei ligen hieronymus und den befen Ueberierug verben hieren hieronymus und den befen Ueberierug verben hörte.

Nun aber . wenn man bie Beit , in melder dieler leine Prologen verfafte . die im Jehre 39 und in den nächs felgenden erichienen, mit der Zeitzunfien des Conceliums von Hippo 333 und der Concelien von Karthass. 397 und 419. 200 gleicht in welchen bie Kirche von Afrifa fe erablafig ud mit ber Kanonicität ber Bacher beidie tiete. welche ter beilige Dierespung ent immet durd itise Prelogen vom Kanon ber gittlicher Coriften ausidliefen mollte: je bieibe es nicht moglich, ud ter Ueberzeugung ju ernebeen. Ni es chen diese Prelogen waren, welche jeme Auch aufmerkfam auf tiefe wichtige Lebre machten ihr den Antrieb gaben, ne mit verzäglicher Semielt ju unicriadia und fch ja bedreben. dee anters Liechen, intem nie ihnen ihren Ranga jur Aufe nabme tarbielt, jur Gutideidung diefer grefis

Frage zu bewegen, welche allein durch den heiligen Hieronymus in Anrege gebracht worden. Einzelne Rirchen, welche etwa mit ihm gleicher Meinung waren, hielten sich still und ließen sich daran genügen, hierin ihrer irrigen Ueberlieferung zu folgen. Der Angriff bes beiligen Hieronymus allein erklärt die auf diesen Gegenstand so fest gerichtete thätige Aufmerksamkeit der Kirche von Afrika.

Seine gefährlichste Behauptung war offenbar diejenige, deren Neusserung er gewagt hatte im Prologus zu den Schriften des Salomo, daß die Kirche die Deuterokanonischen Bücher nicht zu dekkanonischen zählte.

Sette nicht die Kirche von Afrika dieser Behauptung eine Thatsache entgegen, die entscheidender war, als alle Gründe, so man ansühren mögen, indem sie sogleich ihren Kanon der heiligen Schriften hervorzog, in welchem diese Bücher vor langer Zeit schon von ihren Vätern in gleichen Rang mit jenen geordnet worden, deren Kanonicität man allezeit allgemein anerkannt hatte? Gegen wen sonk, als gegen den heiligen Sieroinpmus, sollte wohl dieser, ihn geradezu widerlegende, Kanon so zu rechter Zeit, ja im gelegensten Angenblick senn gerichtet worden?

Im Jahre 392 erklärt dieser Kirchenvater, die Gkäubigen sollten die im hebräischen Kanon nicht besindlichen Bücher auch nicht als kanonisch ansehen, die Kirche reihe sie nicht in diese Ordnung. Und im Jahre 393 heißt die zu Sippo in einem Nationaleoncilium, (welches Possidius im Leben des heiligen Augustin ein vollzähliges nennt,) versammelte Kirche von Afrika die Gläubigen ihrer Sprengel, diese Bücher als kanonisch zu betrachten, und läst im ganzen Umfange ihrer geistlichen Machtwaltung ihren Kanon der göttlichen Schriften, in

meidem jesen Sidern gleichen Marg wolch extern beiten Sidern gegeben mit beiten michen. Ausze de eine Siefregel erzeich. welche mehr gengnet geweien wire. pu haben des die ihrer Fieze anverranzen Ständigen ich nicht harrisch liefen von der Schanzensg eine Lehrers, desen Name ein so genfes Seman bette!

Fraise Jahre vereinigen: diese Schennung gewann Zitt, in Umlauf zu lommen ben enten Kirchen: sie bätte bas Anieben der Sücher, is is aussichlig, rerringern, ja demiethen munderhrup lichen Abbruch ibnn litzuen, rerzäglich ba. me ja eine sich nicht im Kanen solcher Kurchen fanden.

Nad sich da, die Sischest derseiten Kurde von Africa, verfammelt zu Kundeze um Jahre 3-5. fassen den Swichles, ihren bieber unt in derfen Lande befannt gemachten Kanen auch wirt demielben ruchtbar zu machen. Sie geben Lude dasse den inder dassen den Kanen der Kurchen jegieus des Nierts und idlign ibnen vor, ihn ausgenehmen, ihn zu beträsigen, ihn Euseusa zu geben.

Im fechsten Concilium zu Kartbago, gehalten im Jahre als, erneuert eben diese in voller Ber, sammlung vereinte Kirche dieselbe Kundmachung und denselben Borschlag. Man neht darans wit be die wicktige Angelegenbeit des Kannus gentlicher Schriften nicht aus den Angen verter, so lange der heinze hieronnmus lebte, welcher im Jahre 20 fars, und so lange der naermadete Erier diese beiligen kehrers ihn antrieb. Abschriften seiner Uebersenungen und seiner Brologen verschiebenen Kirchen zu nierselben, welche nicht aushätten, solche von ihm zu verlangen.

Sollte man es für miglich halten, das diefe verschiedenen, von Afrikas Kirche in Bertheidiguns

der Deuterokanonischen Blicher gemachten, Schritte — Bücher, welche nur vom beiligen Hieronymus angesochten, nur durch seine Prologen gefährdet wurden — keine Beziehung auf diese berühmten Prologen und auf deren Verfasser gehabt hätten? In diese Beziehung nicht vielmehr merkhar, ja auffallend? Und wird sie es nicht noch mehr durch gleiche Beziehung der Decretale des Papstes Junocentius 1. auf eben diese Prologen?

Welcher andere Anlaß, als diese Prologen, mar es wohl, auf den dieser heilige Papft im Jahre 405 den Kanon der Kirche zu Nom hervorzog, der mit dem von Afrifa volltommen übereinstimmte? Wo hatte wohl der heilige Eruperus, Bischof zu Toulouse, der ibn über diesen Kanon befragte, seine Zweifel über einige in demselben enthaltene Schriften geschöpft? Weder in der Ueberlieferung feiner Rirche, noch der ihn umgebenden Rirchen. Man weiß, daß die zu Toulouse gestiftet worden vom beiligen Saturnin, und die von Narbonne und von Limoges nebst andern von apostolischen Männern, welche alle, gleich ienem, vom beiligen Stuble gefandt worden. Diese Rirchen tonnten also teine andere Ueberlieferung haben, als die von Rom.

Aber der heilige Exuperus stand in besonderm Verhältnis mit dem heiligen Hieronnmus, der die höchste Achtung für ihn hegte und ihm solche auszeichnend bezeugte, indem er ihm seine Erlänterung des Propheten Zacharias zueignete. Wadanders her als aus gegenseitiger Achtung dieser benden heiligen Männer und aus dem Werthe, den der Bischof den Werken des Kirchenlebrers benlegte, sollen mir den Ursprung der Zweiselberleiten, die benm beiligen Exuperus über die Deuterokanonischen Schristen entstanden und ihn

bewogen, ju beren Ausklärung Juducht zu netrin

Sonat ertellet aus Bergleichung ter Zeiten welcher der heilige Diersamms seine Berligen schrieb, mit den Zeutpuntten der verschiedenen afrikanischen Lirchenversammlungen, nad der is Rom gehaltenen im Jahre 405; (denn die Derrettle von Junocentius I. die in tresem Jahr erichiensfolgte, wie nach Fleurus Bemerkung alle alten Decretalen, einem Concilium;) es erhellet, salich, flor genng, was auch etwige der von und getrennten Brüder haben sagen migen, das is demals Etimmen erbeben baben wider die Sie hanztungen, so der heilige Lebrer in seinen Prologen gegen die Denterskansnischen Bacher geäusent hatte.

Amer lieft man feinen Ramen mich in ber Bertantinnen ter Concilien. welche fo anfeit. tich feinen Betaurmagen miterierechen; ein aber leicht, tie Urface tiefer Schaung in ta beben Adiung ju finten, welche man für emt Mann begie, ter turch erhabene Ingenten ü ehemürtig mar und ter Kurche jo geoge Dienit leicete. Mit Recht fab man in feinen Beeleges pur einen Freitum in Abscht auf eine Thenache, welchem Ibatfacten entgezen ju rellen bimeidend wäre. Was wofie gewiß, daß er meit tant entfernt mar. fic miter bas enticheidende Aniches der Kirche erbeien in mollen da er eben, memel irrig, auf diefes Anieben ber Gurche ud ju gutet meinte. Eten fo wufte man, taf er immer breit fena murte, ihrer Catideibung fich ju untermeries. Etine Brieft an des Papi Damains unt fins ganges Liben beitengten fant genng die Rediglinh teit feiner Geganungen und feine mamantelbert Antinglichkeit as den Stubl des beutigen Serrak

Uebrigens waren jene Kanons der afrikanischen Kirche, so auch der Kanon der Kirche zu Rom, welche die Göttlichkeit der Deuterokanonischen Bücher behaupteten, noch nicht bekannt gemacht worden, und gemiß wußte er noch nichts von ihnen, als er behauptete, daß die Kirche jene Schriften nicht zu den kanonischen rechnete.

Auf besondere Weise eingenommen für den Kanon der Juden, glaubte er, die Kirche wolle keines andern für die Bücher des alten Testaments, und wußte nicht, daß sie schon seit einiger Zeit angefangen, sich einen von jenem verschiedenen zu machen. Er sah, daß sie von den ersten Jahr-hunderten her sorgfältig bemüht gewesen, den Kanon der Hebräer zu bewahren, daß es ihr sehr wichtig geschienen, ihn in seiner ganzen Lauterkeit zu erhalten; und daß sie gewohnt war, ben Vertheidigung der christlichen Lehren sich vorzüglich auf die Bücher, so in ihm enthalten sind, zu stüßen. Daraus schloß er, daß man an diesem Kanon sich ausschließlich halten müsse.

Einige Kirchen, wie auch schon erwähnt worden, begten sie, wie er. Weder ihm noch jenen gereichte dieses zum Borwurf, so lange die Kirche selbst sich über diese Lehre noch nicht erklärt hatte, welches bisher nicht geschehen war. Es ward über diese Frage zwischen Brüdern verhandelt im Schoof der Kirche selbst, ohne irgend einen Gedanken daran, daß die Gemeinschaft aufgeboben, der Friede gestört werden sollte; ohne irgend eine Verschiedenheit über die in den erwähnten Büchern enthaltenen Lehren.

Man mürde einen persönlichen und gehässigen Streit erregt haben, wenn man Ginen insbesonstoit. 427

der experies. Eines beinsters genannt line Das einem die kache mass

Er liefe and auf glenden Genode m tin linu ver ver ver vir enfr sevent burde telle fortunate da más delles de die Francedunies - weiche der Sammen mit Verk erl des que Ant pepaker aucunti de deut Tidentia de de Lode que Féder à केंग्र क्षेत्र केंग्राहर केंग्रिया कार्य केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग्रिया केंग् u der femmiden Föders minden aucht कारता है। कार्यत्र क्रियंत्र खन्ने विद्यंत्र क्रियं Concinia miche enter Albig definit mainer हेटर करह ते ल देखी स्थाननोद्य की कार्य व्यक्त exides from Side and but and ander nen na neda a facta fectar and a fact क्योता हिन्दांस हाम्ये साध क्रिय क्रां वं ders Eine ich derjoge. Es wie seine Swi de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la der erden kund und der Kanna underder sie der der eine Einemen det ihme geminde dem कार्य करायोग्य केलोग्य स्थापन कार्यका कार्यका के spies in Linkow ind Feirifagung beite. सार दिया देवार विदेश की मात्र का केन देखीय der Feiglich nelde bit einzem einem Kaber were Si inimit tide der derfen Feneier केंद्रे स्वयंक्राक्ष्य केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र and the new later confirm of an ander. The miel mis macinnum farien. das er semben bie dinte Constitue des Antonios des Antonios namm bert etrichte uns send vertriffen enil milenil der vie en Buer 22 m inter Ferry per der Taden Erenne mi en Britte bei bier Gertens bie en Benig is रेश संक्रिक धार्य स्थापन स्थापन धार्मा है स्थान कर कर करने भाग भंदारी भर्त है।

do nicht im Kanon der Juden enthalten find, nicht als kanonisch aufähe.

Im Gegentheil haben wir in Beziehung auf eben diese Bücher sichere Seweise von seiner aufrichtigen Bereitwilligkeit, alles ankommen zu
lassen auf das Urtheil der Kirche,

- Zween Bischöfe begehrten von ihm eine Nebersetung des Buches Tobias aus der Ursprache. \*) Dieses Begehren war ihm unangenehm, da er nicht gesonnen gewesen, ein Buch ju füberseten, welches die hebraer, wie er felber . sagt, aus ihrem Kanon ausschloßen. Er batte Grund, zu glauben, daß diese Bischöfe das Buch nicht nur als eine erbauliche Schrift, sondern als -ein beiliges Buch in ihren Kirchen mürden lefen Lassen. Gleichwohl gehorcht er, nicht ohne sich einigen Zwang anzuthun, und erklärt, daß, obschon es ihm von Seite der Juden zum Vorwurf gereichte, ihre Beschwerden ihn dennoch nicht abhalten können, sein Unternehmen fortzusegen, weil er überzeugt sen, daß es fich beffer gezieme, Bischöfen zu gehorchen, als das Murren der Pharifäer zu schenen.
  - 2. Er weiß, daß die Hebräer auch das Buch Judith nicht für kanonisch halten. Es scheint ihm nicht einmal genug Anseben in der Kirche zu haben, um streitige Fragen nach ihm zu entscheiden. Es zu übersetzen, muß er ohne Zweisel sich nicht weniger Gewalt thun, als er ben llebersetzung des Tobias gethan hatte. Was

P) Er übersetzte das Buch Tobiak aus dem Caldaischen Tert, welcher wahrscheinlich die Urschrift mag gewessen sen sewn, aber verloren gezannen. Die zween beträft schaft vochandenen Texte werden nicht für die Urschrift gehalten.



gra tribité mam qu minita and sin Rate und ben Store in girab erbaen mit er in feltenben Wirten grafe Jert if bie Rate bie Sch Bir Briet - Gubitt miberfabren bag men ber -2:2 27:2 1:2:2:7 2:2 \*

್ವಿ ಬಿಡುವ ಚಿತ್ರವಾಣಿ ಕಿ.ಕು ber Jeselief ber Elber bale bar Rick bie la la griebila Kollie di Sofin fried aus die Sond fines aus II int aus eines die eis e Breat at mark. For Flore, fort and ramining a Buyari in die 🛎 e Burrent Crante. Bur mar Amer Bernaum ber beiteben be an and tall etter. Er antice genelle fern aus eine anate formeg aus dem Bome John aus nach in Einaum in einige grand a Grand Green was fabli and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

r heilige Lehrer sich noch demütbiger und vollmmener mit dem Haupt und mit dem Herzen
irde unterworfen haben? Und dennoch vermein unsere von uns getrennte Brüder, in ihrem
iderspruch in Absicht auf diese Lehre sich auf
inen Namen, auf seine Meinung püpen zu
nnen!

Wollen sie seine Prologen über die Bücher bias und Judith nachlesen, so werden sie seben, fich deren Sinn treulich ausgedrückt habe. ie mögen zugleich bemerken, daß ich keinen ortheil gezogen habe von ienen Ausgaben, welchen beiligen Hieronnmus sagen lassen, daß die uben bende Bücher ihren beiligen Büchern zugednet haben, nämlich benen, welche sie Hagioapha, nicht Apokrypha nannten. \*) Ich weiß

Die Juden theilen ihre kanonischen Bucher in bren 2. Die Provbeten. Ordnungen. 1. Das Geleg. Das Gelet faft bie Bücher 3. Die Baajographa. Mofes in fich. In die Ordnung ber Propheten feten sie: das Buch Josua, das Buch von ben Richtern, dem fie Ruth jugesellen; benbe Bücher Samuels, bende Bucher ber Könige (bie wir bas britte und vierte Buch ber Könige nonnen); Ifaias; Jeremias; Sicciel; Die zwölf fleinen Propheten, welche fie in Gin Bud Die hagiographa (d. h. heilige Schriften) bestehen aus hiob; ben Pfalmen; ben Spruchen Galonos; dem Prediger; bem hobenliebe; Daniel; ben Buchern ber Chronil; ben Rüchern Chras und Refe. mias, welches leste fie bas Buch Cibras nennen; dem Buche Esther. Alle diese Bücher enthielt ber hebräische Ranon, und ihre göttliche Eingebung warb immer anerkannt.

Das der Name Bagiographa ben ten hellenisten aber auch von andern Büchern, so nicht im Kanon der Juden enthalten waren, nämlich von den Denterstanonischen gebraucht worden, bemerkt der Versassen. Dieses Beplage in der Folge.

7.13

sierchusil. daß verlcheitete letz auce Kercht uner aubern Jist Verfürs und Sier. Beibei von Avrauches. ich für die erfte derier Barumen erflert und isiehe mer Gründen verzheidigt baben. welche zu verwerfen vielkeiche lencheer sein mesals sie zu widerlegen. Ich wolle unt Lepte brunchen; deren Nechelen ausseennache vie

Ce will ich erd fein befonderes Gewiche leges enf ben Beitranft, in welchem die Bertigen is Lobies und Jubich aeichrieben worden. Dem Martianan bill ibn für unetwiß. Gleichneit batte er nich ben Regeln einer gefunden Remt mobl bemerken mögen, bag üt nach den enden Brologen biefes Rirchenvaters mufen fern veriet merben. als er bie Colmenfanng ber Buder tes Debrailiben Kanons accadige bette. Denn es if aan unmabescheinlich - bag man ibn verber felle um bie Ueberferung von Schriften gebeten beben. Die ant nicht en feinen Plan geborten , beffen Sollenbung man mit fo großem Berlaugen engenen fab. Rod meniger wurde er aus eigenen Matrieb eine Arbeit, von ber er mit Reche rieles Ruten für tie Rirde beffte, burch eine ander: die ibm lange nicht so wichtig schien, unterbreites boben. Da nun feine Ueberfepung ber Badn bes bebräischen Kanons nicht vor dem Jahre 347 vollendet morden, in welchem er nach Martianar's Bemerfung bie Bucher ber Chronit belmerfcht: fo muß bie Ueberfenung ber Bucher Cobias und Judith fpater als im Jahre 397, in welchen die Kirche von Afrika ihren Kanon der beiligen Schriften den Kirchen des Auslandes mitteellte fenn verfagt morden. Dem beiligen hecronsmus konnte alfo, als er berde Prologen fcreck, diefer Ranon mobl befannt geworden fenn, und beis mebr, da er in Afr ifa für die tortigen Glautigen

schon im Jahre 393 kund gemacht worden. Und hat man nicht Grund, zu glauben, daß es eben dieser Kanon war, der ihn abhielt, in benden Prologen — wo der Anlaß dazu sich so natürlich darboth — zu wiederholen, was er vorher so oft nesagt hatte: Daß die Kirche diese Bücher nicht zu den kauonischen rechnete?

3. Es wäre leicht, zu zeigen, daß dieser beilige Lehrer oftmal Stellen aus den Denterokansnischen Büchern als. Gottes Wort angeführt,
und also nicht immer dieselbe Meinung über deren
Würde gehabt habe, aber viele Schriftsteller haben
es vor mir gethan.

Mur Eine Betrachtung werd' ich mir erlauben: Es scheint, daß dieser Kirchenvater sich nicht früher wider diese Bücher erklärt babe, als nachdem er jum Studium der hebräischen Sprache zurückgekehrt, nach dem Tode bes Papfies Damasus. Dieser ftarb 384, und der beilige Hieronnmus bat im Jahre 397 die Uehersepung der bebrälichen Bücher vollendet. Es ift gang natürlich. daß er mabrend dieses Zeitraums in bobem Grade vom Kanon der Hebraer, diesem großen, damais vorzüglichsten Gegenstande seiner Beschäftigung. eingenommen war. Und da er mußte, wie boch bieser Kanon beständig von der Kirche geachtet worden, so mard er desto geneigter, zu glanben, daß man in Absicht auf die Bücher des alren Testaments sich ausschließlich an ihn balten mufe.

Vor dieser Zeit kann er hierüber wohl keine andere Meinung gehabt haben, als die er aus der Ueberlieserung der Kirche, in welcher er erzogen worden, geschöpft hatte. Dieses war die lateinische, von welcher wir gewiß wissen, daß sie auch andere-Bücher als die des hebräischen Kanons in ihren: Kanon des alen Testamentes einschloß.

Als et rich der angegebenen Jen ich lif die leteisische Kirche und unfheiendere der a Rom mit melder in ennerdelberer Beremann . Beben in millen er immer erfleme niche um finfebr diese Sächer für einflich zu balten ferden fe ifentlich in ben Kanen aufnahmt in baber un elles Greet in cleates defer ja feine migel Meinne eraktiem ren welcher er welleiche est derch den Einftef fer übs umerkenden meines lantischen Kirchen mar abgeleiter morten. Beirent eines eber bes andern beifen berden Bemienn muß es eineien fern. baf er tie Committum. fden Bider für felde tebalten, welche au ber beiligen Ednifen gebieten und bef er als felde be angeführet bat. Gine es mir niche an Dick gefehlt . is murb' id friefallig nacherische bifer. 30 Belden Benen er bie Berfe ideich in bam jene Bacher ale eintide angefieber merben. 30 meifte nicht bie bie is bas emige Min er un icis Canasics is der Neisung erficien fésses - vot mas fekte es bicht re-finnen. En fo ebenättiger Canficilet. besten Urteil f oetiegen beffen Charafter is gerabe mit it it mor barf nicht leichtenig beidelbiger meiter. so er ma sid felle reeits ermefer ju fere iba einen der rienehmern Gerentände ber Steinfait beren er im meifen fribig mer.

Stickts aus ercht iten in erheller, daß bie Seinenkeiten mit welcher er in rerichtetenen Schriften der ginlichen Siegelang diefer Sücher Belligte. nur die Beiten des bereichenden Ansehend fen ginlichen dies des bereichenden Ansehend fen die liebent der die Liebenteitennng ober der eine Liebente Liebenteiten der Gernerbeid aus liebenteit feinen Keine Gernerbeid aus ichte feinen Ansehen feinen Gernerbeid aus ichte feinen Gernerbeit bei feine gestellt fein feinen Gert nach ber feinen Ansehen aus ihr feinen Ansehen Ansehen Ansehen feinen Ansehen gert feinen Ansehen Ansehen auf der feinen Ansehen Ansehen auf der feinen Ansehen Ansehen auf der feinen Ansehen Ansehen aus der feinen Ansehen Ansehen auf der feinen Ansehen Ans

anerkannt ward, daß alles, was ihm manchmakder Göttlichkeit dieser Bücher zu widersprechen,
schien, der Kraft und dem Ansehen der Ueberlieserung weichen müßte.

So urtheilte die Kirche von Afrika, die ungeachtet der Behauptungen des heiligen Lehrers, welche ihr wenigstens im Jahre 404 bekannt geworden, (wie wir geseh'n haben aus dem in diesem Jahre geschriebenen Briefe des heiligen Augustins,) immer fortsuhr, die Göttlichkeit dieser Bücher laut kund zu machen, und von neuem im Jahre 419 von den andern Kirchen begehrte, ihren Kanon, in welchem sie den andern göttlichen Schriften zugesellet worden, aufzunehmen und ihn zu bekräftigen.

Auch die Kirche zu Rom urtheilte so, welche, obschon sie seit 393 die Prologen des Kirchenvaters in Händen hatte, nicht anstand, als sie im Jahre 405 vom Bischofe zu Toulouse über die Ueber-lieferung befragt ward, zu antworten, daß sie diese Bücher als göttliche und als kanonische betrachtete.

Aber, so wird man fragen, aber wie konnten die Kirchen von Afrika, die Kirche zu Rom, ja die ganze Kirche selbst am Ende des vierten Jahrhunderts Bücher für kanonisch erklären, so weder die Juden in ihren Kanon geordnet hatten, noch auch während der dren oder vier ersten Jahrhunderte die größte Zahl von Kirchen in den ibrigen? Wären fie wirklich göttlich gewesen, wie wären die Juden von ihrer Göttlichkeit nicht unterrichtet worden? Und wie hätten fie solche nicht alsdann forgfältig in ihren Ranon der heiligen Schriften eingetragen? Und batte nicht wenigstens die Kirche der dren oder vier erften Jahrhunderte, von der ihr behauptet, daß fie von göttlicher Ginderfelben überzeugt gemefen, fie jum gebnug

746

Ranon der Juden, den fe angennmenne biefe figen fellen?

Dick fint wie mir icheint, tie jes Ednie efefeiten, melche uniere Tenter am meinen bensrubiaen tonnen: und chichen ich fo eben gezeigt bate, tag, fo feterebar je auch fern magen, ne benach nicht vermodien. Die Ruchen von Afrifa und von Rom auffühalten, und bag bas Urtheil Diefer eteln und erleuchieien Rirchen mohl bisreichend fenn muffe, jeden Zweifel ju beben; fo will ich dennach nicht mich der übernommenen Berbindlichkeit ermebren, ihnen gu geigen, baj diese Echwierigteijen auf zwen negative Argumente binausgeben , welche aimmer vermogen , den poltiven Erweis ju gerübren, ben bie Katholifen füt fich baten; und baf fie aufferdem nicht von folder Kraft find, daß fie nicht ju beantworten, med is beten maren.

Anvörderst muß zur Rechtsertigung der Ancht von Afrika und der ganzen katbolischen Kirche, welche deren Kanon der heiligen Spriften aufgenemmen, wiederholt werden, daß die Ktrche, um das Recht zu haben, Bücher, so vorher nicht im Kanon waren, in ihn einzutragen, nichts bedürse als rostive Gewisbeit von deren Göttlichkeit, indem es die natürliche Sesimmung des Kanons sen, alle Bücher zu umfassen, so vom heiligen Seize eingegeben werden.

Nun aber hatte die Kirche am Ende det vierten Jahrtunderts den gewissen und positiven Beweis, daß diese Bücher, welche nicht in den bisher uneigentlich so genannten Kanoh eingetragen worden, nichts desto weniger wahrhaftig gönlich wären. Wir haben gesehen, daß sie diesen Beweis in der ausdrücklichen Ueberlieferung der meisten Kirchen und insbesondere der apostolischen Kirchen

fand; in einer Ueberlieferung, welche die Lehre der Apostel treulich erhalten hatte und unfehlbare Hüterinn war; in einer Ueberlieferung, die da bezeugte, daß die Apostel, so wie deren göttlicher Meister ihnen offenbart, oder Gein beiliger Beift ihnen fund gethan, erklärt batten, daß man die erwähnten Bücher als solche, die mabrbaftig von Gott eingegeben worden, betrachten solle. Sonach that die Kirche nichts anders, als diese Bücher in den ihnen gebührenden Rang ordnen, da sie solche endlich in den Kanon der göttlichen Schriften aufnahm. Gab ihr die den Aposteln geschehene Offenbarung nicht das Recht dazu? Legte fie ihr nicht die Pflicht auf, es zu thun, sobald die Umffände diese Magregel nothwendig machten? Sollte eine fo bewährte, fo gewiffe Offenbarung ihr nicht genügen? Sollte fie fich noch ängstlich nach andern Beweisen umsehen, um die Rechte dieser Bücher zu begründen?

Was durfte es sie kummern, daß die Juden, erste Besiter und Bewahrer derselben, göttliche Eingebung nicht auch bezeugten? tonnte nicht besorgen, daß jene über diesen Puntt ein widersprechendes Zeugniß ablegten; denn Gott konnte ben Juden nicht offenbart haben, daß Er diese Bücher nicht eingegeben, da Er den Aposteln, daß Er sie eingegeben, offenbart batte. haben die Juden eine solche an sie geschehene Offenbarung nie behauptet, viel meniger ermiefen. Das: Einzige, mas fie fagten und fagen konnten, mar; daß Er ihnen die Eingebung dieser Schriften nicht. offenbart habe, und daß fie diefer Urfache wegen. folche nicht in die Ordnung jener Bücher gereihet, deren göttlichen Charafter ihnen kund zu thun. Ihm gefallen babe. Man nimmt also nur ein negatives Argnment aus ihrem Ranon, welches. 743

nicht vermag, bas positive Zengnif ju entfreim, in deben Beng bie Kirche fich beundet. Die gu funde logif bat diese Art, ju verfahren, nimut Bucleven.

Amar mag man úch wundern , das Gen die Juden Sucher in die Bante gegeben. ebne iv gleich ibnen funt ju thun, bag Er beren mittet Urbeber fen. haben wir aber nicht ben jeden Edritte auf den Segen Gettes Arfache. uns is wundern? Gind fe nicht alle, mehr eber weniger: mubearerdich?

Ju is meniger munderbar, baf Er üben peridictene Cherice übergeben. beren Gettichkeit auerfannt mart, und bes Er ibnen ielde fait gleich nachber mieber entimen babe? Ermitt -xxxx,25. die beilige Edrift nicht verichiedener Berfe ich Rivies. Des Jeremias, bes Geb. bes Rechm unt interer Propheren Serfe. welche bie 3200 peridmietes faben, kalt natten fe erichisch maren? Br es menieer munterbar. bas Gr dem der farisiides Sicher warer is Sindes lift. ebre ibaen fent fo melen Fabrinaberren bes matter Sinn berüher in ifnen ?

> Beres diefe Sicher nicht bemeichent . und marten fit es nicht nech bente iere. de m Zeis Chrife benisfahren. wenn Er, einen bie Engen in effect i fe martiger?

> Exmeltes die Lesterefereiches Bide bentlichere mehr enfallente Beifremeen. welcht mehr eienemme werem de in erlendren und de sar Anniagere bei wehren Refies in ber fich fer sein: " .: ides inclusies is reserves?

> Die frage is dern zu ubem beite unmerter fer unte ju effentenen bes end beit gerriet ..... 225 Giert einenten Diete ficht mulis i. us. Paulėta čia isknitų garai.

2. Ciesa. XIVI, 22 ķili, 29.

fie immer neue Drakel boren zu laffen, oder immer unenthüllt mit ihnen ju reden? Ronnte Er nie Ceine Stimme verbergen, indem Er ihnen Unterricht gab?' Hängt es nicht ab von Ihm, Sich Seinem Geschöpfe mitzutheilen, auf welche Weise

es Ihm gefällt, so wie zu welcher Zeit?

Oder mag es befremdend scheinen, daß Er den Christen eine Gunst erweiset, welche Er den Juden versagte? Sollte man nicht in dem Theile der Bücher des alten Testaments, deren Göttlichkeit Er ausschließlich den Christen offenbaret bat, ein föstliches Pfand des Gigenthumsrechtes seben, welches Er ihnen auch in Absicht der andern Bücher bestimmte, die gleichfalls aus den händen der Juden in die ihrigen übergeben follten? Sind es nicht in der That die Christen, denen als mabren Rindern der Berbeifung, als Afraeliten nach dem Geiff alle Schriften des alten Testaments mit größerm Rechte als jemals den Juden gehören?

Sind jene nicht die Erben sowohl, als die Jünger Desjenigen, Der affein den Schlüssel zu Diesen Schriften batte, und durch Den sie alle erfüllet worden? hat nicht der heilige Beift vorzüglich ihretwegen, mehr als wegen der Juden, diese Schriften eingegeben? Lebrt der Apostel Petrus uns nicht, den Propheten sen offenbaret worden, daß sie nicht ihnen selbst, sondern uns dasjenige darreichten, mas uns verfündiget worden? Und sagt nicht auch der heilige Paulus, 1. vetr. 1, 12. daß alles, was in den alten heiligen Schriften aufgezeichnet stebe, zu unserm Unterricht geschrieben nom. XV, & morden?

Ferne sen es bennoch von uns, die unendlichen Portheile zu verkennen, so eine große Jahl Juden chemals zur Beiligung und gur Seligkeit aus ihren beiligen Schriften gezogen. Ich bin sogar weit

davon entfernt, zu glauben, und mich dunket, man burfe es nicht fagen, daß fie jene Schriften, derei Gingebung ihnen nicht offenbaret mar, ohne Frucht sollten gelesen haben. Sie haben gewiß nicht die Wahrheit der Geschichten bezweifelt, die in einigen dieser Bücher enthalten find. Und zugleich fanden fie große Bewegungsgründe jum besondern Bertrauen in Gott im Unglud und Ursachen Dankbarkeit und des Preises für die immer fich erneuenden Beweise des ausgezeichneten Schutes, den Er Scinem Bolte zu geben nicht aufhörte. So verkannten fie auch nicht die Beiligkeit der Lehre, melche in andern dieser Schriften enthalten ift, und konnten großen Rupen daraus zieben, ihre Sitten darnach zu ordnen und fich Gott moblgefällig zu machen. Daber begten fie auch große Achtung und Berehrung für diese Schriften, und wenn sie in Ermangelung eines ausdrücklichen in Gottes Namen durch einen Propheten gegebenen Zeugniffes nich nicht erlaubt haben, fie in die Babl derjenigen Bücher zu ordnen, welche ihnen offenbar als göttlich gegeben worden; so haben fie solche doch auch nicht mit gemeinen oder bloß menschlichen Büchern vermenget, sondern fie in eine eigene Ordnung gereihet, welche die Bellenifien unter ihnen bald Hagiographa (beilige Schriften), bald Apofrnyha (verborgene Schriften) genannt Beigen nicht bende Benennungen an, daß fie etwas Göttliches in diesen Schriften bemerkten, abndeten? Der Name - Hagiographa oder doch fündet es deutlich an. Er mird in der Gemara\*) dem Buche der Weisheit gegeben. Der Gebrauch

<sup>\*)</sup> Gemara, so heift die zwote Abtheilung des Talmuds, und enthält die weltläuftigste Auslegung des Gefeges.

Dieser Beneunung wird beslätiget durch das Zeugnis des beiligen Spiphanius und verschiedener Rritifer unter den Reuern, insbesondere des Erasmus und des Ffaat Vossius, welche unsern Brüdern nicht verdächtig senn können. Auch spielt Josephus klar genug darauf an, wenn er fagt, daß alles, was nach Artagerres Zeit geschrieben worden, nicht fo hohes Ansehen ben den Juden erhalten, als die frühern Schriften, weil die Folge der Propheten nicht mehr fo bewährt morden. "Von Artagerres" (Longimanus, des Cohnes Xerges,) "Zeit an bis 7, auf uns, " fagt er, " ift zwar alles aufgeschrieben, "nicht aber gleichen Glaubens wie die ältern " Schriften gewürdiget worden, weil die Folge der Jos. contr. Ap. 1,6. " Propheten nicht mehr genau bewährt mar. "

Wenn man diese Stelle mit dem vergleicht, mas er einige Zeilen vorher fagt, daß allein Bropheten, denen die Geschichte des höchsten Alterthums durch göttliche Offenbarung anvertraut worden, auch die Geschichte ihrer Zeit deutlich verfaßt haben, so sieht man, daß er alle Bucher Stentai. 7. feines Bolfes, so bis auf seine Zeit geschrieben worden, als folche ansab, welche von Männern, fo Gott erleuchtete, verfaßt worden, und daß er unter diesen Schriften keinen andern Unterschied machte, als denienigen, welcher von der größern oder mindern Bewigheit des göttlichen Befehls, fie zu schreiben, oder der Schergabe ihrer Berfasser berrübrte.

Sonach durfte er nicht anstehen, die Deuterofanonischen Bücher als beilige Schriften anzuführen. Er ordnete fie - und bierin tann man ibm folgen — in die Zahl derienigen, welche nach Artarerres Regierung gefchrieben morden; es fen, weil verschiedene derselben wirklich erft nach dieser Beit verfaßt murden, fo wie bas Buch der Weisbeit,

das Buch des Sohnes Sirad, nud die benden kr Mattabäer; es fen, meil die andern, nämlich des Buch des Baruch, das Buch, Tobias, das Buch Judith, obschon früher geschrichen, wögen jem verborgen geblieben unter ben im Drient nach der Gefangenschaft zahlerich zurückgebliebenen Ifraeliten, von mannen Pripgepersonen, so nach Artagerges Zeit heim tamen, sie etwa nach Jeme falem brachten, als der Ranan beiliger Schriften icon durch Eidras und die Synaguge feiner Zeit geschlossen worden. - 314 •;.

Wofern man nicht vergeffen bat, das Gott ben ganglichen Untergang eingegebener Bücher jugelaffen, fo darf man die Bermuthung nich befremdend finden, daß Bucher gleicher Mrt einige Reit lang verborgen blieben und wieder gefundes wurden. Finden wir nicht ein abnliches Benspitt in dem, was die beilige Schrift selbit uns ergabit vom Buche des Gesete, so vom Hohenprieite und 2. Chron. Helcias zur Zeit des Königes Josias michet xxxiv, 14. gefunden ward? Macht diese Geschichte - in welcher, wie man mit Recht annimmt, ner .vod der Urschrift des fünften Buche Mofes, oder nur des 28sten, 29sten, 30sten und 31sten Kapitels deffele ben, geschrieben von Mojes eigener Sand : dit Rede ist - macht sie, fag' ich, es nicht wahre scheinlich, daß einige Bücher, deren Gebranch nicht so nothwendig war, eine Zeitlang können sem verloren oder vergeffen gewesen, baju Bucher, von denen mohl wegen der Unruh', und der Roib,

. 4. Kon. XXII.

mögen senn gemacht oder vertheilt worden? Ich babe das Buch Efiber nicht genannt unter denen, von welchen Josephus glauben mochte, wie auch ich mit ihm glaube, daß es nach

und der Gefangenschaft, und der Berftreuung, in

welcher fich die Nation befand, wenig Abschrifun

Artagerres Zeit befannt gemacht, ja verfaßt worden, weil es mir ungewiß scheint, ob Josephus cs in die Ordnung dieser oder der kanonischen Bücher ordnete. Man weiß nicht bestimmt, welchen Rang ibm die Juden vor Chrifti Geburt einräumten. Ueber diese Frage berrscht eine so große Berschiedenheit ben den driftlichen Schriftstellern der erken Jahrhunderte, die uns den Kanon der Juden geben, daß man fie als unentschieden ansehen mag. Uebrigens gebort sie nicht in den Plan diefer Abhandlung, weil die Protestanten insgemein die Göttlichkeit dieses Buchs nicht bestreiten, und nach Grundsäßen des chriftlichen Glaubeus es gang gleich ift, ob Jesus Christus und Seine Apostel die schon anerkannte Göttlichkeit dieses Buchs nur befräftiget, oder ob fie folche zuerk als gewiß ausgemacht fund gethan haben.

Lehren. Wenn der berühmte Geschichtschreiber der Juden, den man nie der Leichtgläubigkeit beschuldigte, sehr geneigt scheint, an die wirkliche, wieswohl verborgene, Singebung verschiedener, nicht im Ranon enthaltener, Bücher seiner Nation zu glauben; soll man denn nicht vermuthen, daß der Juden größter Theil, welcher weit mehr, als jener, an der Religion seiner Bäter hing, auch einen hohen Begriff von der Heiligkeit dieser Schriften hatte und sie gewöhnlich heilige Schriften nannte, ohne doch durch diese Benennung sie seinen kanonischen Büchern gleich zu stellen?

In Vergleichung mit diesen konnten und mukten sie jene nur Apokrypha nennen, verborgene Bücher, wie sie auch thaten nach dem Zeugnisse des heiligen Hieronnmus und anderer kirchlichen Schriftsteller. Man weiß ja, daß dieses Wort ehemals nicht den gehässigen Sinn hatte, den allein Gebt, 4ter 28.

ned betend is and Katuracies der de Anne Engageres. Armere mer er eiere Jar en The court state and court in the contract in the court in bie Gierichten ubirenter binders une imeigen. Cos frees des direct eine eine eines einen eine Beber menn me legte mis biefe Seienling Butten ber beres Liters et ver Géralichten els querfeldeft beinnen mas ver in er 2002-6868 excelera vert. En ist comprisered bie millen Kritifer, der Abr Texer, der veridredese Serissen then der Aides dieves ausgeführt dus Sezemvus. Aerenium und Av.ga. 1777. Enfchins.

कार हेन बाद बंध ब्रह्मधारीय स्टिक्स केन्द्रिकार

le isage, qui

Auf mit ber Zeit bit ber Gebensch ben Ein des Beetes anntrophild auf die Betentung eisgeschriste, sich melder es Bider beiennen. pou deren man entweder werf das de nicht ind Berfafer fat, ben fe jugeicherten morten, eberdag fe nicht eintlicher Stagebaut fant . stiden es ven ibner bedauter mart. Ther von der fen an gereichte tiefes Wiet jum Bormarf und fer Matel ber Sicher, bener es bengelen mert mit som Senfriel ten unichten Sangelten. Genif darf man nicht miber bie Juden ben Aremebn begen, baf fie breie Berte baben frmiben unt Derhannen malles . Bente, fa fie verenren ie fe mie religibler Gerafalt auftemabreen. fe fe inis Griedifte überfest batten. men tiefe Emane bes meifen von ibnin gelinfig geworden. auf bag fe fo befannt und verbreiter merten mederen . mie ibre fanenifden auch in biefe Sprache überfenen Bucher. Gie hatten ben biefer Benennung teme antere Abficht, als ju erfilten, tag tie Guzgeburg Diefer Bider ihnen nicht fo befannt. bag fie nicht so ermicien mare, mie ter fanentiden. Sten Daburd gaben fie alfo in ertennen . bis fe bie Birflichteit diefer Gingebung abuteten, bag ibnes

folde nur verborgen wäre, daß fie nur eines Propheten bedürften, der ihnen solche offenbarte, und der dem uneingeschränkten Glauben an dieselbe vollständige Sanction gabe.

Batte es nun in diesem Zustande der Dinge Gott gefallen, ihnen einen Propheten ju fenden, um diefes Bebeimnif ju entbullen, wie Er ju den Beiten ihrer Richter und Könige fo oft unter ihnen Erweckt batte, einen Propheten, der nicht nur von Bott erleuchtet gewesen mare, um über beilige Wahrheiten zu schreiben, oder noch ferne Zukunft zu offenbaren, sondern auch mit Bollmacht verfeben, um mit offenbartem göttlichen Ansehen alle Angelegenheiten der Religion zu ordnen; der durch bisher unerhörte Bunder und durch eben so munderbare, vielfältige Weiffagungen, deren Erfüllung nie ausgeblieben, die Ueberzeugung der Herzen an fich geriffen batte: mare, fag' ich, ein folcher Prophet gefommen und batte erflart, daß Diese Bücher, über welche man Zweifel begte, wirflich göttlich maren; hatte auf fein Zeugniß die Synagoge nich entschlossen, sie in ihren Kanon der heiligen Schriften einzutragen, und batte die Ueberlieferung der Juden sie uns göttlich und kanonisch dargebalten: mabrscheinlich würde kein Protestant aledann noch angestanden haben, fie als solche aus ibren Sanden anzunehmen. scheinen ben Annahme der andern Bücher alten Testaments fich auf gleichen Grund zu ftugen. If benn aber ber Grund, den wir ihnen für die Göttlichkeit der Deuterokanonischen Bücher auführen, nicht gerade derselben Ratur, und foute er ihnen nicht auf gewisse Weise noch wichtiger scheinen?

Statt eines Propheten des alten Gesets ift es Der, Welcher alle Propheten gesandt hat, das Licht und der Gegenstand der Propheten, Der da

fam and den Schlever bob, welcher die Gettlichted siniger von den Bachern bedeckte . Die Er den Inden gegeben hatte; so wie Er and jenen Schleich gehoben bat, ber ben reichen Ginn jener victes Bilber und Beifagungen verbalte, die in alleb ibren andern beiligen Schriften enthalten find. Er bat die Gottlichkeit diefer Sücher Seines Aposela durch Sich Selbft oder durch den Geif der Babrbeit ofenbart, Den Er. daß Er in ihnen wohnen sollte, auf pe berab peigen lieft. Statt der Svagoge in es die Kirche, welche diese Duesbarung von den Apopela erbielt, solche mibreud dren oder vier Jahrhunderten trenlich bewahrte and es ann Beit ju fenn achtete, mentgiens des Anfang daju ju machen, fie in Siven Ranen mit den andern Buchern der heiligen Schriften ju ordnen. Satte fie minder Recht dazu, als bie Spnagoge wurde gehabt haben? Collte fie diefer an Antorität nachgeben. de pe ihr an Erlendenng und an Seiligkeit so weit verfiebt? Sat Zeins Christus nicht eben jo begimmt befoblen . ibe ju geborchen, wie Er befoblen batte, ju geborchen denen, die auf Moses Studt fagen, als diefer Smbl noch fant? Sat endlich die Uebertieferung ber Christen, auf welche fich bie Kirche ju Gnuften det Deuterstanouischen Bucher fint, weniger Gemicht, and follte fie meniger Glauben finden ben aniern Brudern, als die Ueberlieferung der Juden von ibrem Kanon?

Warum sollten denn die Protestanten nicht aus den Sanden von Christen Rucher empfangen, welche aus der Juden Sanden zu nehmen sie fich nicht hätten weigern fonnen, wofern diese ihnen solche, gestüht auf gleichen Grund, dargehalten hatten?

Wir thun es nicht, sagen pe und führen es als lette Ursache an, weil die Kirche, oder die Stiffen der dren oder vien erken Jahrhunderte diese Bücher nicht in den Kanon der heiligen Schriften sesten. Diese Unterlassung scheint ihnen, namidersprechlich zu beweisen, daß man sie dieses Stre nicht werth hielt und als Büchern, so keines weges göttlich wären, ihnen solche versagte.

Aber, 1. wo ist der Grund ju dieser Folge, da ja durch viele ausbrückliche Zeugniffe und unter andern durch das Zeugniß der Kirche von Ufrita erwiesen worden, daß die große Mehrheit von jenen Christen oder Kirchen, welche diese Schriften noch nicht in den Kanon ordneten, fie dennoch als wirklich, göttliche Bücher ansahen ? Folgt nicht im Gegentheil aus diesen ausdrückliden Zeugnissen, daß, wenn diese Kirchen damals einige Bücher, so sie für göttlich hielten, nicht in ben Ranon eintrugen, fie nur durch irgend eine besondere Betrachtung davon abgehalten worden, welche, so wichtig sie auch senn mochte, dennoch nicht vor ihren Augen den göttlichen Charafter. derselben verdunkelte. Sonach hatte ich Grund, zu behaupten, daß die Folge, welche man aus dem Kanon der dren oder vier ersten Jahrhunderte 10 ziehen glaubte, auf ein bloß negatives Argumene. binausläuft.

2. She man Folgen ziehen will aus dem, was man den Kanon der Kirche oder der Christen der ersten Jahrhunderte neunet, müßte man doch darüber eins werden, was man unter einem solchen Kanon verstehe? Mich dünket, allgemein werde zugestanden, daß der Kanon göttlicher Schriften ben den Juden die Sammlung oder das Berzeichnis der heiligen Bücher war, und als solches durch ein fenerliches Urtheil der Spuagoge anerstannt, bestimmt und gut gebeißen worden. Diesen Begriff dat man vom Kanon, zu desen Urheber

man den Eldras macht, und von welchem gegland wird, dağ er gu feiner Zeit von dem großen Gabbedrin aut gebeifen werden. Auch biefem Begrif mufie ber Rauen gittlicher Schriften ben ben Chrisca gleichfalls ber Rauss ber beitigen Sichet fepu, welcher durch feverliches Errbeit ber Auche mare anerfanut bedimmt und gut geberfen metben. Aber umfong würde man in ben erten 3:::bunberten einen folden Rauen fuchen. Ert im fechiebuten finter man ibn in bem Decret. is bie allgemeine Kirdenversammlung an Trient über die beiligen Schriften verfaste. Rur in Dicfem Cencilium bat die Rirche wirflich ein feverliches Uerbeil über den Ranon der beiligen Schriften ansge fprochen. 3mar vorber, wenn man binauficig bis ju ten Concilien Kartbago's, von denen id geredet babe, findet man wohl einen gleichfielmigen, unmentelbaren Ranen, namlich tenienises, melden jene Concilien ben vericbiebenen Sindes barbielten und ten de nach mach mit rell-Temmer Mehereinstimmung alle aunahmen, aber one Decret, ohne fenerliches Uribeil. Mit Recht ward er der Kanon ber Kirche genaunt, fonobl weil sie keinen andern batte noch enerkannte, als and weil deffen Gebraud und allgemeine Besfimming ibm Rechtstraft gaben. Aber vor ben Concilien in Rartbago, bas beift in den vier erften Bibrbunderten, batte man noch feinen Ranen, ber allen Rirden gemein mar, baber feines. ben met im eigentlichen Ginne ben Rauon ber Rirde nennen fonnte. Miraends fieht man, das die ganze vereint Rirde, als filde, fich an fenen Zeiten damit befchäftiget babe, dem Ranon der Schriften, fo fe alsgöttlich aufab, enticheibenbe Beftimmung ju geben. Sie hatte fogar noch nicht einmutbiglich ben Rauss der Bücher neuen Teftaments bestimmt, fo wie et

Enjest es ift, und wie ihn endlich nach manchem Schwanken auch die Protestanten angenommen baben. Sie ließ ihn nach und nach sich bilden, indem sie den verschiedenen Kirchen Zeit ließ, den Seweis über einige der apostolischen Schriften zu erlangen, deren Nechtbeit anfangs von einzelnen Kirchen bezweifelt worden.

Das zu Laodicea im Jahre 367 gebaltens Concilium gablte die Offenbarung Johannes nicht an den fanonischen Büchern. Ginige Jahre fpater schrieb der heilige hieronymus in seinem Commentar des ften und 8ten Kapitels Rfaias, det Gebranch der lateinischen Rirche nahme das Sends schreiben an die Hebraer nicht in die Zahl der fanonis ichen Schriften auf. Wir wiffen, daß man biefe Worte des beiligen Lebrers nicht buchftablich nebmen muffe. Babr konnen fle nur fenn . wenn man das auf einige lateinische Rirchen einschränft, was er von allen faat. Man bat erwiesen, bas meit über die volle Mebrheit der lateinischen Kirchenväter, so wie die griechischen, gu seiner Zeit die Epistel an die Sebräer als kanonisch auführte und schon vordem sie als solche angeführt batte. Wenn wir aber die Uebertreibung diefer Reufferung des beiligen Sieronnmns auch mäßigen, fo gebet doch immer daraus bervor, daß es noch einige lateinische Rirchen gab, welche biefe Epistel nicht in den Kanon ber Bücher bes neuen Teftaments ordneten. Ueber diesen war man also noch nicht vollfommen eins geworden, batte ibm noch nicht die entscheibende, lette Bestimmung gegeben. Und es ift febr merkwärdig, das er, gleich dem Ranon ber Bücher bes alten Testaments, erft nach ben Concilien Rartbago's jufolge ber Befanutmachung und der Anhahme des Kanons der afritanischen Rirche bestimmt worden.

Bücher des neuen Testaments nicht weniger als die des alten Testaments die Ansmerksamteit der Airche auf sich besten. Dat sie dennoch dis zum Ende des vierten oder dis zum Ansang des fünsten Jahrhunderts gewartet, in Absicht auf die ersten zur vollkommenden Uebereinstimmung zu gelangen, warum wollte man, das sie früher mit allgemeiner Uebereinstimmung etwas über die andern sollte entschieden haben?

Beftimmt ju reden, muß man fagen, baf Die Kirche mährend der vier erfen Jahrbundertt bis jur Zeit der farthagifchen Concilien nur den Grund jum Kanon ber Schriften bender Teftemente legte. Die Grundlage des Kanons is Absicht auf bas alte Testament war der Rans Der Hebraer, den fie vorläufig annahm. Daber findet man alle Bücher, so diefer enthielt, in den verschiedenen Versuchen von Kanons, so uns ans ben dren oder vier ersten Jahrhunderten übrig Rugleich aber fiebt man, baf bet geblieben. Kanon der hebräer nicht die einzige Richtschnur war, welcher man folgen wollte. Bare das ber Fall gewesen, so mußte in allen diesen Bersuchen vollkommene Uebereinstimmung berrschen. findet man nicht. Ich verweile nicht bev ber schon erwähnten Berschiedenheit, fo man über das Buch Eftber antrifft, weil diese bloß daber ju rübren scheint., daß. man nicht eins darüber geworden war, ob es im Kanon der Sebraer enthalten wäre. Aber das Concilium ju Laodicea, der beilige Enrillus von Jernsalem, der beilige Athanafius, der beilige Epiphanius baben in ibren Kanon bas Buch Barnch geordnet, von bem man boch gewiß wußte, daß es nicht im Ranon bet Debräer sen. Der beilige hilarius von Boitiers t uns in seinem Prolog zu den Psalmen, das ige die Bücher Tobias und Judith dem Kanon Hebräer hinzusügten. Wenn der heilige Epimius in seiner Abhandlung über die Irrlehmius in seiner Abhandlung über die Irrlehmius da wo er von der 76sten Irrlehre spricht, die die der Anomäer war — dem Irrlehrer ins das Zengnist der göttlichen Schriften, so widerlegen, entgegensept, so ordnet er in ichen Rang mit den zwen und zwanzig Vüchern Kanons der Hebräer, die er ihm alle nennet, Buch der Weisheit und das Buch des Sohns Sirach. Das heißt doch wohl sie als kano-he Schriften ansühren \*)!

Diese verschiedenen Benspiele können genügen, erweisen, wie man nicht glaubte, daß die Kirche, em sie den Kanon der Hebräer aufnahm, sich schließlich an denselben halten müsse und wolle. is es aber noch weit mehr beweiset, ift, daß sie Kirche von Afrika, welche zu wohl untertet und zu erleuchtet war, um über einen solchen uft die wahre Absicht der Kirche nicht zu kennen, sis nie den Gedanken noch die Vermessenbeit rde gehabt haben, ihr den Vorschlag zu thun, en Kanon anzunehmen. Diesen Schritt konnte nur darum thun, weil sie sah, daß der Kanon Hebräer nur vorläusig angenommen worden,

Die Juden gabien zwen und zwanzig kanonische Bücher, weil sie das Buch Ruth zum Buche der Richter, so wie die Alaglieder des Jeremias zum Buche seiner Weisfagungen hinzufügen. Auch machen die Bücher Esdras und Rehemick nur Ein Buch den ihnen aus, und die zwälf kleinen Propheten gleichfalls. Doch trennen manice das Buch Auth von dem der Richter und die Alaglieder von der Weisfagung des Jeremias und zählen dann vier und zwanzig Bücher. St.

sis es nöthig fenn wurde, die Bucher bingutfügen, so nicht in ibm enthalten waren, oder einen
allgemeinen und gleichformigen Ranon aller Bucher,
die man für göttlich bielt, zu versassen. Sie me theilte, daß die Zeit, einen solchen zu machen, jest
gefommen sen, und die allgemeine Rirche verdankt
ihn ihrem Sifer und ihrer Sorge. Darf man es
fich unn noch befremben lassen, daß die Rirche
mährend der dren oder vier erten Jahrhunderte,
da sie sich auf den Gebrauch des hebräischen Ranons
einschränfte, bis sie einen eigenen Ranon verfassen
würde, nicht alle Bucher, welche sie als göttlich
ausah, für kanonisch erklärt babe? Rann men
irgend eine Folge daraus ziehen, welche der göttlichen Eingebung dieser Bucher zuwider wäre?

Ift es benn burchaus nethwendig, bef ein gottlich eingegebenes Buch in Gin Berzeicheif oder in dieselbe Sammlung mit ellen andern eit lichen Buchern geordnet worden, um als gedich enerfannt und verebet ju werden? 3ft es nicht biureichend, daß seine Eingebung nicht buft bezweifelt werden, es sen megen des befanntes Charafters feines Berfaffers, ober megen einer antbentischen und fundlichen Offenbarung? Glaubt man, daß die Inden gewartet baben bis gu Gfores Beit, eb' fie bie Pfalmen Davids für gotelich anfaben, die Bucher, so Salomo in den icones Tagen seiner Beisbeit schrieb, die Beiffagungen ibrer Bropheten, eines Isaias, eines Jeremias, und der andern, deren gottliche Sendung fo ein Leuchtend mar?

Gleichwohl ist ausgemacht, daß man ver Schras Zeit keines dieser Werke in Sine Sammlung mit den Büchern Moses geordnet hatte. Rur die fünf Bücher Moses wurden kurz nach dessen Tode in Sin Buch gesammelt, welches man das Buch

des Gesetes nannte und nach aller . Wahrschein. lichteit in der hutte des Stifts bewahrte neben der Bundeslade, wie er selbst in Absicht auf das 5.900s. XXXI. fünfte Buch verordnet hatte. Dies war der einzige: 24 — 26. Kanon, den die Juden mabrend eines Zeitraums. von tausend Jahren batten, obgleich Gott mabrend diefer ganzen Zeit nicht aufgebort batte, ihnen Bücher zu geben, deren Eingebung nicht bezwei-: felt werben konnte. Sonach ift es nicht fo: aufferordentlich, daß die Christen auf gleiche. Weise während dren oder vier Jahrhunderten feinen andern Ranon als den bebräischen gehabt haben, obschon sie jugleich andere Bücher des alten Testaments hatten, von denen sie durch die-Apostel belehrt morden, daß sie eben so göttlich maren. Satten fie in diesem Zeugniffe der Apoftel nicht hinreichenden Grund, an die Göttlichfeit dieser Bücher zu glauben, ohne deren Einrückung in: den Kanon der andern göttlichen Schriften gu ermarten; so wie von ihrer Seite die Juden gerechte. Ursache batten, an die Eingebung ihrer Schriften: au glauben, che solche waren gesammelt und den Büchern Moses zugesellet worden? Und wenn die Snuagoge, den Schriften Davids, Salomos, der Propheten schuldigen Glauben und Berehrung ju fichern, fich nicht verpflichtet hielt, folche, fobald sie erschienen, ju sammeln und in Gin Berzeichniß einzutragen mit den Buchern Mofes; wenn. sie ju dieser Fürsorge erft ihre Zuflucht nabm, da diese Schriften schon lange, als Gingebungen des beiligen Geistes, anerkannt und verehret worden; welchen Grund bat man denn, zu fordern, daß die Kirche sogleich Bücher des alten Testaments, fo. sie aus den handen der Apostel als göttliche Schriften empfangen hatte, dem Ranon der Sebräer bätte binjufügen sollen? Wie fann man Bortheil

gegen uns ziehen wollen aus der Anterlassung tiett keineswegs nöthigen Formalität, um zu behaupten, die Kirche habe vor deren Besbachtung diek Bücher nicht als göttlich angesehen noch gewollt, das man sie als solche ansehen sollte?

4. Bar' es ju rechter Zeit gefcheben, mar' es weif nud nuplich gewesen, wenn man gleich in der erften Zeit die neuen Bucher den alten juge fellet batte, welche allein den Ranon der hebract ausmachten? Satte man nicht das Anseben ber Spuagoge wesentlich verlett, welche noch bestand, und welche - wie aus Zeugniffen ber beiligen Schrift leicht zu erweisen wäre — ihre Rechte erft gänzlich verlor, als der Tempel zerfiört, und Das Bolf theils vernichtet, theils zerftreuet ward! Was ging diese Spuagoge eigentlicher und niber en, als alles, mas den Ranon der heiligen Bucher betraf, ber ihr eignes Werf war? Ran muste fich also wohl huten, daran zu rühren, oder eines hinzuzuthun, so lange man ibr Anseben anerkannte and fich noch nicht gang von ihr getrenut batte. Man mußte fich baran genugen laffen, jene Bucher als göttlich anzuseben, welche in den Ranon ein sutragen fie noch nicht erlaubte, und hierin dem Benfpiel der Apostel folgen, welche nie unterließen, ihr Berehrung zu erweisen und fich ihr zu fügen in allem, mas nicht wesentlich der Lebre ibres gott-Uchen Meisters zuwider mar.

Soll man nicht wohl mit Aecht vermuthen, daß die Apostel, indem sie ihre Jünger lehrten, daß diese neuen Bücher gleich den andern vom Geiste Gottes eingegeben worden, die Bemerkung binzufügten, daß diese Wahrheit, so Gott durch sie kund thäte, nur denjenigen nüpen könnte, welche, wie sie, an ihr Zengniß glaubten; daß sie daher deren Gebrauch auf Lesung derselben in der

Stille ju ihrer Erbaunng, um fich nach Anleitung dieses göttlichen Worts zu ermahnen ober zu tröften, einschränken sollten; nicht aber fich anf deren Autorität ftupen, um die Juden jum Glanben an Jesum Christum ju führen, weil diese einer Autorität, so sie nicht ansdrücklich als göttlich anerfannten, nicht nachgeben würden? Sie werden bemerkt haben, daß die andern Bücher, fo in den Augen der Juden weit heiliger maren, hinlängliche Mittel, diese zu erleuchten und zu überweisen, darbothen; daß man deren ausschließendets Glauben an diese Bucher ehren muffe, in denen allein Gott offenbar mit ihnen reben wollen, obne thnen den mindesten Zweifel darüber zu laffen, daß Er es sen, Der mit ihnen rede; man könne wohl in Unterredungen über die Religion Babrbeiten und selbst Ausdrucke diesen Schriften entlebnen, weil auch fie Gottes Wort enthielten, muffe aber forgfältig vermeiden, fie gleich ben andern göttlichen Büchern anzuführen, und nach dem von ihnen beobachteten Benspiel ihres hErru fich einschränten auf Anspielungen auf diese Schriften. Bennah' gleicher Mäßigung und Behutsamteit bedürfe es ben den Seiden mährend der erften Zeiten. Wollte man unter ihnen öffentlich von der Göttlichkeit dieser Bucher reden, fo murden die überall zerstreuten Juden, welche mit bitterm Eifer die Lehren des Christenthums zu befämpfen und zu lästern strebten, nicht unterlassen, Anlaß daber ju nehmen, sie als Betrüger ju verschrenen, welche die Leichtgläubigkeit der Bolker migbrauchten, indem sie Schriften für göttlich ausgäben, welche die Nation der Juden, für die sie geschrieben morden, nie als göttlich angenommen hätten.

Man glaube nicht, daß diese Worte den Uposteln nach unsrer Willfür und ohne Fug in

Den Mund geleget werben. Die Ratur ber Cecht,

Die Umfande, in denen fich ibre Jinger befanten, Die fcmanfende Meinung, weiche tie Juten ver Diefen Budern, fo die Apolici ibren Jüngern in die Sante gaben, begten, tes alles mecht ch befto mabrideinlicher. daß fie is irrachen. de biek Borte nichts enthalten, mas nicht bem Geree ber Beisbeit, ber Liebe, ber Mafigung und ber Radficht angemeffen mare, melder fie in ihrem Santel immer leitete. Und gibt die Ueberlieferung uns nicht bas Recht, fie ben Arofielu guguichreiten, isbem fie uns lehrt, bag man mabrend ber ereits Beiten ben Gebrauch Diefer Bacher bereuf eisfcrantte, fie in ber Berfammlung ber Glaubien gu deren Erbaunna gu lefen. bag man fe f weniger geeignet hielt, die Glaubenslebren in m. Mer.in proletteigen und fie zu befräftigen, als jene ta eivitate Dei Ranon ber hebraer enthaltenen. weil thuen ut XVII, 20. widersprochen ward? Dief wird nach der Udnsonur. Gan- lieferung, so fie batten, benatiger vom beiliet dent. 11, 23. hieronninus und vom beiligen Augustin, mit den Unterschiede, dag jener hierin etwas mider tu Bottlichfeit biefer Bucher ju finden glandte, be bingegen der beilige Augukin und bie gange Ande nichts darin faben, mas diefe Göttlichfeit aufechtes tounte. fendern nur eine Magregel ber Alugbeit. gleich iener, von melcher io eben gefagt mart. baf fie von den Apodeln vorgeschrieben worden. In ber That muffen diese fie verordnet baben. ba wir feben, daß fie einmuthiglich in der Kirche angemantt mard semobl von tenen, melde bie Gingebung tiefer bucher behangteten, als von benen, fo fie anfechten.

Gine naturliche Folge bes meifen Berfabrens, meldes tie Avonel berm Gebrauch ibrer Diet. baiter tatifichten hatten, mar ce, daß man fic

XVIII. 36. p.

Dütete, gleich anfangs diese von ihnen für göttlich erklärten Bücher des alten Testaments in den Kanon der Hebräer einzutragen.

Sätte man es gethan, fo batte man fic fowohl des Bortheils, den Juden ihren eigenen Ranon entgegen zu ftellen, als auch eines rechtmäßigen Mittels beraubt, deren Bertrauen ju gewinnen durch Theilnahme an ihrer gerechten Berehrung für dieses ehrmürdige Denkmal, welches man in seinem ursprünglichen Stande ließ. Man bätte die Diener der Religion der Gefahr ausgesett, feinen Unterschied mehr zu machen im Gebrauch ber neuen und der alten Bücher der Juden und gegen diese die Autorität der einen wie der andern anzu-Man batte eine Lehre gemein gemacht, wenden. welche auf dem Zeugnisse der Kirche berubte, die noch nicht von aussen jene unwiderstebliche Autorität erlangt hatte, die ihr nachher durch den Muth ihrer Märtnrer und durch ihre Siege über das Judenthum wie über das heidenthum erworben mard.

Der Kanon göttlicher Schriften war ben den Juden ein Gegenstand des öffentlichen Glaubensbetenntnisses. Wir seben aus des Josephus Schrift wider Apion, daß sie keinen Anstand nahmen, ihn den Augen der Heiden vorzuhalten zur Vertheidigung ihrer Religion. Diesen Charakter mußte er ben den Ebristen behalten. Sonach mußte man nur solche Bücher hineintragen, deren Göttlichkeit denen, die nicht zum Glauben an Jesum Christum gebracht worden, ohne Nachtbeil entdeckt werden durfte. Wir haben gesehen, welchen Nachtheil er mit sich führen müssen, wenn man als göttliche Bücher des alten Testaments diesenigen angekündigt hätte, deren Eingebung nur durch die Arostel offenbaret worden. Es wäre also weder weise

má night geneies, je inglesh m den Luse m setsen

Bess Richidees ber Bentheut unt de Liebe der Arrise maße erlandung - übmen dunk Gier-Give in emission biene. if control and redstfried a crucies, is mader in es in bon and me film: es is Schein je doc, me defen es sul it tis gistlicht Böcher is reseinen. Es princie se is weer mater and beimbest Leave. Tess is deri mes mote de Comming det derlages Böcher neunen, is den ihr in Cobrund mer. Deck Camming, melder ist lever Bent ber Rame Bebel (bas Sant : eber piciache du Bacher, gebischen zie eneback bet den Geneden die genie Eelmerichung der jog-Bannen Euchenig; und der Tencerstanguige Bider madees ches issold cises Theil door and, als the Bretefangeniben fällern, and we den Juden als fanzenis vercheten, Sichen Ster so mer es den den Laternern, deren dizere det Maltide Bullitte unt eine Ueberfebung mit grechriches Erlmerichung wer. Lied der Scheund der venern Baber des einen Telemenes den eines bengsseieles. War is eusgeführt. Das mas die sach der Bemertung eines geleberen enunigen Pretefieres Beiere die Friegung erriger Derie jener ältern Sulgata verdaufer meine utrgens qui, performand als man des nemere des beiligen gieringung an deren Stelle feste. Buit Theile extresses den Schröftlie der andern un darum meil man de mit der Ueberfennng leb beiligen Dierennung vereinte um bie Camming der berligen Echriften walleindig ju beben. Et fut treies einige Kapitel tes Suche Guber. bu legten des Brognetta Daniel . f melde die Geicht ten can ber Sujanna, wom Bel und ber ber

Schlange zu Babelen enthalfen Das Buch des Baruch mit dem Briefe des Jeremias; die Bücher der Mattabker; das Buch der Weisheit, das Buch des Sohnes von Strach; kurz alles, was der het-lige Hieronymks nicht übersehr hatte. Nur det Pfalser jener alsen Rebersehung erhielt sich einer andern Ursache wegen, nämlich, weil die Kirche dessen Gedrauch fortsehre, aus weiser Nachücht mit dem Volke, übelches, an diese Dolmetschung gewohnt, nicht ohne große Beschwerde ben Herschung oder Absüngung der Pfakmen sich an die keuere würde gewöhnt haben.

Bemerten wir, daß die Rirche, indem fie Bee kanonischen Bücher, und die noch nicht bafür erklätten, aber bestimmten, in Gine Sammlung eintrug, ben letten teinen geringen Rang anwies, welcher deren göttliche Gingebung hätte zweifelhaft machen mögen. Sie warf folche nicht in das Ende der Bibel hin als eine Art von Anhängsel, wie die Stifter ber Protestantischen Kirchen thaten, und wie diese noch thun. Bielmehr trngen fe Sorge, fie unter die fanonischen Bücher zu ordnen nach Maßgabe der Zeit oder des Inhalts. Wir haben hierüber ein schäpbares Geständniß einem gelehrten Calvinisten, dem seine Glanbensgenossen nicht widersprochen haben. Johannes Leusden, Professor zu Utrecht, machte eine Sapung der Dortrechtschen Sunodus vom Jahre 1618, nach welcher die Deuterofanonischen Bücher nach den kanonischen, selbst nach nenen den Büchern des Testaments geordnet und in kleineren Schrift gedruckt werden sollen, als ein von den andern gang abgesonderter Theil. diefer Gelegenheit bemerft er mit edler Offenbeit, daß vor Luther's und Calvin's Zeit noch teine Rirche biefe Bucher aus der Sammlung Etolb. 4ter 33. 49

beiliger Edriften genojen babe. Neine etis siae eus (Deuterocamenicos libros) e compore bibliorum adeuc ejecerant ante Lutherum et Cal-Vinum.

MY.

In der That hatte schon die altere italische Bulgara fe immer an ibre Stelle gereibet zwifchen den tanontichen, wie man feben lann aus den Gauine at Bucherverzeichnife diefer Ueberfebung, fo Capis fla...stit.eng. dor uns erhalten. Man findet fie auf gleicht Beife geordner in vielen febr alten Sandichriften der LXX und ber fprifchen Ueberfenung; worihn man ein Büchlein voll Gelebrfamteit befragt fann, vindiciae librorum Deuterocanonicorum, P. risiis, 1730. Das Buch der Weisbeit und M Buch des Cobnes von Strach findet man ! diesen Sandichriften den Bachern des Selm jugesellet , und fogar meitens zwischen den Gri den und dem Frediger. Burde man - fo in mit Recht der Berfaffer jenes angeführten Sc. tes - murte man auf folde Beije Bacher migezeichnet und geehrt baben, welche man nicht fit göttlich angeseben batte?

Auch sorgte von jeber die Kirche dafür, Mi Diese Bücher mit ben andern beiligen Schrifte in der Berfammlung der Gläubigen gelefen mitden. Und fie wollte nicht etwa uur, dag man ft als erbanliche Schriften lejen follte, die eine beilige und von ihr gut gebeißene Lebre enthielben, gleich den Buchern der beitigen Bater und der Riedeslebrer, melche fie nicht für eingegeben balt, m deren öffentliche Lesung fie gleichmobl in ber Folge erlaubte: soudern die Concelien von garchen, und vor ihnen das Rationalconcilinm pon hippe, bezeugen, daß man fie feit undenflichen Zenes ber in der Kirche von Afrika unter der Rene Rung göttlicher Schriften lafe. Gemis les mil

sie auch unter diesem Namen in der großen Mehrbeit der andern Kirchen, da diese sie als göttlich ansahen, wie eben diese Concilien bewährt gefunden und kund gethan haben. Ja der Besehl, sie als Theile der heiligen Schriften zu lesen, muß ursprünglich von den Aposteln senn gegeben worden nach jener großen Regel der Ueberlieserung, die der heilige Angustin so oft einschärft: Was man nicht gegründet sindet auf Entscheidungen der Concitien, gleichwohl aber allgemein angenommen ward und von jeher in Gebrauch war, das kann von keinem andern berrühren als von den Aposteln. Sonach that die Kirche hierin nichts anders, als den Vorschriften der Apostel Geborsam leisten.

Rufolge eben dieser Vorschriften war es, daß fie von jeber ihren Dienern erlaubte, diese Bücher fowohl als die kanonischen zu gebrauchen ben ihren Ermahnungen und andern Reden, fo fie bielten an die Gläubigen, Sprüche daraus anzuführen, welche fie beilige Texte nannten, göttliche Beugnisse, u. f. w. Und zufolge dieser Borschriften faumte sie nicht, sobald sie keinen Nachtbeil mehr davon besorgte, ju erlauben, diese Bucher auch als göttliche Bücher in Schriften anzuführen, welche sie verfaßten sowohl zum Unterricht der Ratechumenen als zur Erlenchtung der Seiden. Daber die Menge von Anführungen aus diesen Büchern ben den kirchlichen Schriftstellern vom Ende des ersten Jahrhunderts ber und von den folgenden Jahrhunderten; Anführungen, welche so viele katholische Theologen die Protestanten aufmertsam gemacht baben. Sie bier einzuruden, erlauben die Gränzen dieses Bersuches nicht; aber zwo wesentliche Bemerkungen darf ich nicht unterbrücken.

- 1. Keis Derterstauerides Bech. fic Prodict ciaes felden Bodes is in diefen fo midtigen und entidertenten Anfahrungen aberfeben eler verfüne: morden.
- 2. Die Berfaffer eter Derausgeber jeuer Ranens. meld: tiefe Bucher nicht entbelten. liefern felbe viele Benfpiele falder Anführungen. Co baben Origenes, ber beilige Athanifus. ber beilige Greger von Raciany oft bas Buch ter Beisbeit ober bas Bud des Cobas von Strad als felche, die göttlich eingegeben morten angeführt.

Man meiß, mit melder Gelebriamfeit und mit welchem Gifer Origenes wider Julius Afril: uns die Eingebung ber Geschichte von Sujanz vertheidigt bar. Der beilige Arbanafus in feins .:. Greg Naz. Briefe an Cerapion und der beilige Gregor is Razian; in seiner Lobrede des beiligen Comi fab'n fie als eine beilige und gontliche Geichichte in Der Berfaner der Spassis. Die bem bemit Athananus sugeschrieben worden, hielt fie ach für einen Theil des Buches Paniels. Der belige Silarius von Poitiere bat Gebrauch gemacht ein den meiften biefer Bucher, die er nicht in ten Rauon aufnabm, als ob er ne aufgenemmen batte: und der beilige hierennmus bat fe all obne Ausnahme angeführt als solche. welche eines Theil ber beiligen Schriften ausmachen.

Co baben wir geseb'n, daß die Rirche fen Mittel verfüumt babe, den gottlichen Charafte: biefer Bacher fund ju thun und beffen Berebeny zu bewirken, obne nich dadurib abbaiten zu fente, dan fie noch nicht im öffentlichen Ranon ber tiligen Schriften entbalten maren. Läft ein feldes Betragen den mindenen Anlag der Borgeums fu. daß sie wegen Mangels an Aunde oder am Erneik ibrer Göttlichkeit gefaumt babe, fie in ben Ranen

bom. 15.

in ordnen? Oder befräftiget es nicht vielmeht offenbar, was ich gesagt habe, daß sie nur nach Worschriften der Vorsicht und der Weisheit hierin verfahren sen?

Man mag aber fragen, warum die Kirche nachher so lange gesaumt babe, diese Bücher in den Kanon zu ordnen? Sätte fie nicht lange vor dem Ende des vierten Jahrhunderts es thux tonnen und es thun follen? Die Rirche fonnte es allerdings, wenn man nur jene Ursachen in Betrachtung zieht, melde fie im Anfang verbindert hatten, diese Bücher für kanonisch zu erklären. Schon im ersten Jahrhundert sab fie die Autorität der Snnagoge einstürzen unter ben Trümmern bes Tempels, und schon im zwenten verlor fie die Hoffnung der Bekebrung der Juden; batte auch augleich keinen Grund mehr, zu füre den, daß biefe ber Befehrung der Beiden hinderniffe in den Beg legen murden. Der lette Umfturg und die gangliche Zerstreuung diefer unfeligen Nation unter Kaiser Hadrian im Jahre 131 batte offenbar Maß ihrer Blindbeit und Berhärtung voll gemacht, und. schon damals fab man tlar, alle Bestrebungen ihres unversöhnlichen Saffes gan; ohnmächtig senn würden, den Bestand des Christenthums anzufechten, welches so wunderbare Fortschritte unter den ungläubigen Nationen gemacht hatte und noch täglich machte.

Die Kirche batte also benm Glaubensbekenntnisse jene Rücksichten nicht mehr zu nehmen.
Konnte sie aber die Befrenung nupen, welche ihr von dieser Seite ward? Fuhr sie nicht fort his zur Regierung Constantins, zu schmachten unter dem Zwang und dem grausamsten Druck von.
Seite der Heiden? Stand es ihr frep mährend diefer gangen Zeit, fich zu verfemmeln, oder inch une iegend eine semeinicht-filde. gleichfentit Magegel ju verabreten! Als fie aum exfermil fich vereinigte in ber allgemeinen Kirchenverfamm. lung ju Ricia und bann noch eine folde balten fonate, mußte urfit ba bie furchebere Gericher bif Aries und antere mir ibr enrichtube . melde theils mit jener ericbienen . theils ibr auf tem Guit folaten, der große, der Samptaegengand ibret Corgfalt feon? Und fellte fich ibe nicht aufend Das bringende Bedürfnif einer Benge von Bererbnungen bar, welche bie Gircheniuche betrafen? Wo mar endlich die Nochwendigfeit. mo bit dringende Ursiche, welche die Kirche beweses follen, durch einen formlichen Colur Diefe Babet in den Kanon in ordnen . fo lange ne fab, wie bet ibnen gehübrende Glaube au gottliche Gingeben fich allgemein unter ten Gläubigen erbielt frift der Magregeln, fo fie getroffen batte, ibn is fichern, fo lang er nicht öffentlich angefochtet mart? Finter man benn etwa vor der Zeit gegen das Ende des vierten Jahrhunderts Gine beier dere Airde eder Eine irrlebriae Sette, welche fich namentlich mider diesen Puntt des Glaubens erhoben batte? Bobl waren einige Rirchen, se in ibrer Meinung bierüber schwanften, ich gebe sogat jn, daß deren einige von der mabren Lebre bierüber abwichen; aber nichts dentete auf befen Willen noch auf hartnäckigkeit berm Freibun diefer Kirchen. Ginige mochten von Anfang an die mahren Gründe mifverftanden oder fie aus dem Geficht verloren haben, welche bie Rirde gehindert batten, diese Bucher gleich in den Rauen der hebraer einzutragen. Sich mundernd, dag ne diese Bücher des alten Teftaments nicht in einem Ranon fanden, der ihrer Meinung nach fie alle

enthalten sollte, mochten fie leicht auf die Meinung und später folche mit Ueberzeugung begen, daß man fie darum nicht darinnen aufgevommen batte, weil es ibnen an Erweisen ihrer Göttlichkeit feble oder man wenigsterk diese noch bezweiste. Das Zeugnif, so die Apostel ihrer Gin-- gebung gegeben, batte sich nur mündlich erhalten. und nur so sich erhalten können wegen derselben Rucficht der Beibbeit und der Bebutfamfeit, durch welche man vorher gehindert worden, ihre Böttlichkeit sogleich öffentlich, bekannt zu machen. Die Spur dieses Zeugniffes konnte ben ben erwähnten Kirchen fich verloren baben, und zu einer Zeit, da die schriftliche Ueberlieferung sich täglich mit dem bereicherte, was vorher nur der mündlichen anvertraut worden, batten sie vielleicht auch gern über einen fo michtigen Punkt etwas Schriftliches gehabt. Sie mochten auch falsche Wermuthungen daraus berleiten, daß meder Jesus Christus noch Seine Apostel diese Bücher gleich den andern des alten Teftaments öffentlich und förmlich angeführt batten, auch die Kirche is. ibnen nicht- gleiche Rraft noch gleiche Antoritäs erfannte qu Mertheidigung ihrer Glaubenslebrem aegen die von auffen. Und mahrscheinlich marb aulent ihr Glaube an Diefelben gang erschüttert und gestürzt durch die Unvorsichtigkeit, so man in: Diesen und in andern Kirchen beging, indem man Bersammlung der Glänbigen gewiffe. Schriften las, beren Eingebung nichts weniger. als erwiesen mar. Run mar es gang natürlich, daß sie dabin gelangten, auch diese Bucher det. heiligen Schrift, welche auf eben diese Weisei gelesen murden, in gleichen Rang mit jenen jufesen oder doch fie für zweifelhaft und ungewiß zu halten, da es noch an einem Rovon der heiligen "

Christen feile. melder bis Gintibleit biele Bader ander allen Preifel feste.

Tiele Betrechtesses identes es acceies is fern. melde auch ten bedigen Sieren-mis in Arritum gerafer binten. als er fich an iebr ben Ranen ber febrier einzehmen fafen. Go miste fe tenn aud fart aenus geidienen faber eine Beit lang einige beforbere Girchen in perfeiten. Mad find fie nicht nech icht eine ber vernehmite Urfachen beren baf unfere Gruber gegen biefe Buder eingenemmen fint? Bellte Bett . tai fe nie meiter gegangen miren. als jene einelne Rirden, beren Meinnes fir uns entacaen feren' Denn es in ansaemache, bas biefe nichts beit weniger forifabren bis gegen bas Ende bes vierten Nahrhunderts, bedinbig in ber Berfamminna ta Mlaubisen bie Buber zu lefen, beren Geteliteles ibnen zweifelhaft gemerten. Bobl buteten ne nich. einem Gebrauche in entfagen, von bem ne fabes, daf er von ieber beebachtet morten. Auch fubres fie fort, die Lebre biefer Schriften in verchren. welche sie übereinfimmend mit ber Lebre ter andern beiligen Bücher und mit ibrem eigenes Mlauben fanden. Gie erboben fich nicht mider die andern Rirchen, welche nicht baran zweifelten. daß ihre Gründer ihnen diese Schriften als solche. die von Gott eingegeben worden, übergeben bätten, und welche daber immer daben bebarreten, fie als solche au betrachten. Sie unterbielten forgfältig den Frieden und die Gintracht mit und zeigten fich gant bereit, fich auch Blanben ju fügen, fobald man ihnen zeigen murbe, daß es der Blanbe der meiften und der vornebmien Rirchen mare. Die Folge zeigte, wie aufrichtig fie gewesen, da nicht Eine von ibnen fich meigerte, ben Ranon der Rirche von Afrita gu unterschreiben,

elcher diese Bücher mit enthielt, die sie vorher cht als göttlich aufgenommen hatten, oder enigstens unschlüssig gewesen, ob sie solche als ittlich aufnehmen sollten. Im vorübergehenden rrthum dieser Kirchen war also nichts, was den iscr der allgemeinen Kirche auf beunruhigende leise hätte aufregen oder ihr vor dem Ende s vierten Jahrhunderts eine dringende Pflicht islegen sollen, sich mit dem Kanon der heiligen christen zu beschäftigen und die Bücher, so er ich nicht enthielt, in ihn einzutragen.

7. Wiewohl nun aber diese Veränderung cht allgemein nothwendig war, sich auch keine instige Gelegenheit dazu zeigte; so war doch die bsicht der Kirche, daß die besondern Kirchen enigstens vorläusige und dem Bedürfnisse der mstände angemessene Maßregeln zur Erhaltung is Glaubens an diese Schriften nehmen sollten.

Wir baben geseben, wie einige von ihnen in ren Kanon etliche der im Kanon der hebräer cht enthaltenen Bücher eingetragen haben. eiß nicht genau, welche Grunde fie daben bestimmt iben; aber es verdient, wohl bemerkt zu werden, if das Buch Baruch, welches erleuchtete und babene Rirchen, die von Jerufalem, die von lerandrien und andere, mit früherm Eifer für inonisch erklärten, eben dasjenige Buch mar, ffen göttliches Ansehen durch Ausschließung aus in Ranon, ber alle andere Propheten enthielt, am eiften murde fenn gefährdet worden; und daß fo die Rothwendigkeit, es in ihn einzutragen, defto öffer mar, auf daß der gebührende Glaube an :sen Eingebung nicht geschwächt werden oder ir aufhören möchte. Was man für ein oder das idere Buch that, das konnte man gewiß für alle un, die mit ihnen in Gine Ordnung geborten.

Pir ferf life and chiefales are his after क्रिक्ता स्थाप्त कराप्त आध्यासम्बद्धाः क्रिक्ट्याः स her find im freie mit Artik wie at miter Bid jeleg jabig gange tilge affeite bafritett and Bit fried bei fin i freie fait in tie Ami beg meiglegligt feligenen des fell bei te, an gang beite beite beite beite किन्ता । विशेष के विशेष के स्थाप के किन्ता के किन्ता के किन्ता के किन्ता के किन्ता के किन्ता के किन्ता के किन् fort firme elle kuber fie bie Kiente in der Inc for in lease in a wider bear and invited श रेश पेशांश संबंधा असा असे वेंद्र नेहा जेता है er meigen be jas grafe it eine be meigen निर्माणको अने रिपार्टर सर्पनि क्यो स्टान्स्टर देखा with the the reference that have beiter Schreife unbade. Bie es mitte ce her in im Arbeitung bei Berniche beiten felle. eine en bie die Mitabate berühren bei ile Sider is with it know know bertrant with ्रेन्यंतर जिल्लाका करिया क्षेत्र भरावित्रेयतः भराव बील नामित कार हा किया है के उत्तर हैं के कोई रिक्टिंग सामान्त्री है। अर्थकिर नेतराजीकार नेतरा क्यारा क्षा नेरायक अधे त राष्ट्रित नेपाला केट केवारा है hán narmaine. In che der nei sun dein Keiner von kriegerichen Corrina indene mit रेरानंता । चीर प्रार्थ । प्रार्थ प्रार्थने प्रार्थने प्रार्थने विद्या है । प्राप्तिय य मर्ल्यातीसक रेलाट ट्विस्सेट. हैंड der fine er . Et wir iber iden une Sube bes erich Beinfriedzeit. ift jeit furfett f. imme # Ling. mitreten Centralinarisk Sitzen tak eintick Carrien univer : we de Zen un ign u

endemonia gament.

Color de l'anne de l'anne de l'anne de l'anne d'anne de l'anne de l'anne d'anne d

daß die Kirche geradezu und öffentlich Bücher, fe. nicht im Kanon der hebraer waren, als solche anführte, welche auch Gottes Wort enthielten, als wirklich beilige Schriften, so der beilige Geift eingegeben hätte; und daß sie sich allgemein auf deren Autorität wie auf Gottes Autorität fighte, batte sie schon deren mabre kanonische Autorität anerkannt und sie in der That als kanonische: Bücher den Gläubigen gegeben. So urtheilte der beilige Augustin; und gewiß, so urtheilte mit ibm, die ganze Kirche von Afrika. Man sieht aus verschiedenen Stellen seiner Werke, daß er glaubte, solche Bücher kanonische nennen zu dürfen, welche zwar nicht im Kanon ftanden, deren Autorität aber von Zeit der Apostel ber oder unmittelbar darauf öffentlich von der Kirche anerkannt worden; das beißt, wie er selbst sich ausdrücklich ben Gelegenheit des Buchs der Weisheit hierüber erflärt, solche Bücher, in denen die Lehrer, so zunächst nach den Aposteln lebten, eine göttliche Autorität anerkannt hatten; Bucher, welche öffentlich in der Kirche gelesen, und angehört wurden von allen Christen, von den Bischöfen an bis zu der letten Ordnung von Laien, von Bugenden und Ratechumenen; angebort mit der Ehrerbiethung, fo man dem Worte Gottes Schuldig ift. Und in der That, konnte es noch bedenklich scheinen, solche. Bücher kanonische zu benennen? Oder vielmehr, durfte man ihnen diese Benennung verfagen, ohne dem Buchstaben den Geift aufzuopfern, als diese Benennung nothwendig ward, um deren göttlichen Charafter ju bezeichnen, und um ju verhindern, das fie nicht zweifelhaften Schriften gleich gestellet murden oder folchen, von denen man wußte, daß sie nicht eingegeben worden, denen aber gleichmohl ber Gebrauch maucher Rirchen die

Renen beinger eber entitater Corrier id. sud der man fonce neuer diefer Benemmung [45] Seuth. were feibit der beitate kreimen derens. dies biefe Beider nicht kanneins wirm. due Folge fon das mit folde m Sine Ledunn mit jener recher wäse welche eken so wenig . Die des Part des frenen fremus, einen Theil der bislucs Cárites usuaisers is madee die Luche bon Afrita mobl mie Genne benfen. Jan die Zen ectommen wire wart ben Bemen on ecten. welcher ihrer Gietlichkeit geführte. And - was febr ecerenet if. sus ein rollfammenes Bertraus in die gemerfeit. Aufreitere und Beisben ber Shidten welche fie ben biefer für ber Munten fe michrisen Coche feireren . emmidden - ie forach nicht eber ju Munica ber Kannnieirfe biefer Bacher als nach rerfer Ueberlennng unt in einem Pationalforeiliem iller Kirchen aus berei fe befand, meldies gebalten marb gu Drive in Jahre 393 . Ber mifen biefes ans dem Benguife

<sup>\*1 3</sup>d mus befennen. bak ich gleich anfamite, els ich dielen Berind beitan , undt aufmerbiem gerng auf breies Concurum gentefen, beffen Berhandlumen ich nicht in handen bitte. Beitbem fent nich Beleich beit. fie im unter aden. und erfinere. bie im fe er die bem fellen von ben. mes ich in fin gunt meines Semeries son ber ftrebe pan Birte gefage babe. Da glaubte , mich allem auf bie Berir tien ban Arettate beruren ju fannen . weil gemeinte mar fe ben berier Erreichtege von bendem Seine m lefungt werben und ich nar befannte Cente inemera weiler. Ich wurte, daß man minchmal bie gamie bes Siebonichen Courtiums ben Laubers ber garri ge fchen juje elle habe . moreus einige nicht enemire : at Smriftfeller Antaf genemmen . Imeifel ju ein in uier bie Grage, miltem Centilium man ten bei 34 der ber berligen Carre terrefenten namme ju erriten

eines Zeitgenoffen, des Postidius, welcher ats "einen Grund der unverletbaren Berehrung, so man den Schlüssen dieses Conciliums schuldig sen, deffen gesetliches Berfahren anführt, mit welchem alles bon ibm verbandelt und geordnet ward. Ea, quae in concilio Hipponensi jamdudum maturata sunt, et legitime ad corrigendam disciplinam salubriter gesta et statuta, noscuntur. In der That if bemerkt worden, daß es verdient bat, allen andern Concilien von Afrika jum Mufter und jur Richtschnur zu dienen, und daß sie immer forgfältig über Ausführung seiner weisen Borschriften geeifert baben. Unfere von und getrennte Bruder mögen jezt erkennen, wie sie nicht solchen Grund, als sie meinten, batten, sich so zu mundern, daß die Deuterokanonischen Bucher nicht gleich in den

Mnm. bes Berf. Diefes Berfud&.

folle? Es ift aber ausgemacht, daß er urfrrunglich vom Conciltum zu hippo herrührt. Nacher ward er erneuert und mit gleichen Ausbrucken eingetragen in Die Schluffe bes britten und bes fechften Conciliums ju Rarthago mit bem einzigen Unterschiebe, bag jenes diese Claufel bingufügte: De confirmando isto canone transmarinae ecclesiae consulantur; und bas fecifie jene antere: Hoc etiam fratri et consacerdoti nostro Bonifacio vel aliis earum partium episcopis pro confirmando isto canone innotescat, quia a patribus ista accepimus in ecelesia legenda. Liceat etiam legi passiones martyrum, cum anniversarii dies eurum celebrantur. Uebrigens, indem ich bas Concie lium ju hipvo in meinem Beweise nicht erwähnte; bate ich mich nur eines Vortheils beraubt und nichts be. hauptet, mas nicht vollkommen mabr und richtig ift Der afrifanischen Rirche Ranon ber heiligen Schriten mard, wie ich gefagt babe, ben kirchen des Austandes jum erstenmal befaunt gemacht vom britten Concilium ju Karthago. Das Concilium ju hippo hatte sich dar, an genügen lassen, ihn in Afrika kund zu machen zus Richtichnur ber Kirchen Diefes Landes.

## Ueber das Buch Gsther.

## Dritte Benlage.

Dein Freund, der Herr Professor Ristemaker, bat die Büte, mir seine lebrreichen, lateinischen, bandschriftlichen Hefte über das Buch Esther mitzutheilen. Folgende Bemerkungen sind daraus gezogen:

Man hat es Mardochai zum Stolze angerechnet, daß er die Anie vor Haman nicht gebengt,
sich nicht vor ihn hingelegt habe auf die Erde; du
man verschiedene Benspiele von dieser Ehrenbezeugung ben den ältern Fractiten sinde.

Sprenbezengungen dieser Art haben mehr ober weniger Bedeutung, je nachdem die Zeiten oder die Länder, deren Gebräuche und Sitten verschieden sind.

Die persische Staats - und Hofordnung war eingerichtet nach Begriffen der persischen Religion.

Der König stellte den Oromasdes (Ormuzd) vor, den Urquell des Lichts und alles Guten. Die Großen des Reichs stellten die erbabensten himmlischen Geister vor \*). In der äussern Verehrung

Piefer perfischen Vorftellung lag die mahre Idee jum Grunde, daß die menschliche Obrigkeit ihr Ansehen von Gott habe, und daß die ihnen erzeigte Ehre, ber thnen erwiesene Gehoriam auf Gott juruckgeleitet werden muffe. Der Perser erniedrigte fich nicht so

der Mitten verebrie man biefe. Das wille Mirbent licht und erflitte fich hemeichend über biefe Wingerung indem er denjenigen, melche ibm seiche verbielten, antwertete: des er ein Jud-Eeg. III, 1-4 mare.

> Die im Juben vom Ronige gemabrte Erland. mir ter an ihren Feinten ja nehmenten Rache beidrantte fic nach Berru Rifematers Meinung auf gerichtliches Berfabren wieder biefe. 3udem er an den alten orientalifden Gebrand ter Bim. rache erinnert . beren Durg noch immer im Bergen ber Morgen!ander glubet, zeigt er uns aus angeführten Stellen von Zavernier und Chardin eine noch anjest in Perfien fich findende Spur bavon in der rermeinten Pfiicht, den Morder feines getid. teren Bermandten vor Gericht zu fordern, mi nach Abberung verschiedener Beugen febr fonel verfahren mird. Dag im Buche Efter nicht. wie von einigen behanptet worden, von tumpling. rifdem Morden und Plundern die Rede fen , baben nach herrn Kiftemafers Bemertung ichon Mens. chius und andere geseben.

> Selbst der durch haman ausgefertigte koniqliche Befehl, welcher die Vertilgung der Juden, so im versischen Reiche zerstreuet lebten, bewirten

wie es den Griechen schien, welche, weniae Weise aus renommen, den orientalischen Sinn nie rein auffaßten. Xenophon, die,er fur Frenheit glübente Sinc che, war einer dieser Wenigen. Die tieffte ausere Werel rung, so man den Konigen und den Großen er. zeigte, sollte diese wie das Wolf daran erinnerr daß auch die Konige von Gott abhingen, Dessen Sitt sie sein sollten. Als aber die Gottessurcht sank da wurden die Konige Tyrannen und das Wolf kneuticht wie Kenephon sehr schon gegen das Ende seiner Epropadie bemerkt.

sollte, war an die Obrigkeiten der Provinzen gerichtet. Aus dem durch Mardochai zu Gunsten der Juden ausgesertigten Besehl erhellet deutlich, Vaß dessen Bollziehung den Obrigkeiten aufgetragen worden.

bundert sieben und zwanzig Provinzen des Reichs gesandt, geschrieben im Namen des Königes und mit dessen Siegel besiegelt. Dann heißt es in der Bulgata: Quidus imperavit rex, ut convenirent Judaeos per singulas civitates et in unum praeciperent congregari, ut starent pro animabus suis, et omnes inimicos suos cum conjugibus ac liberis et universis domidus intersicerent atque delerent, et spolia eorum diriperent.

ERG. VIII, 11.

Herr Kistemaker merkt an, daß das Wort, welches bier durch congregari gegeben worden, zwar manchmal uneigentlich so gebraucht werde, eigentlich aber den Sinn der Zusammenberufung einer Volksgemeine oder der Berufung vor den Richtstuhl ausdrücke \*).

Das Starent pro animabus suis habe gleichen Sinn, wie auch aus einer ähnlichen Stelle Isa. L, 8. erhelle.

Im folgenden Kapitel, wo von den Obrigkeiten in der Bulgata gesagt wird: Extollebant

<sup>\*)</sup> Ben der oben angeführten Stelle (Efth. VIII, 11.) fagt Galmet: Hebraicus tentus habet: Misit rex suas epistolas ad Judaeus, qui crant in singulis civitatibus, ut congregarentur; welches er erflärt: ad causam suam dicendam contra adversarios suos atque eos capite damnandos. 61.

Judanes, fakt die Urichnin: "Eie weren den Juden "ktjälfich."

Gerner jeigt bert Profese Livemaket, daß Die Stelle Vill, 11. ma es in der Bulgata beift : Omnes inimicos suos cum conjugibus ac liberis et universis domibus interficerent atque delerent .... nach bem bebräischen richtiger also mufe gegeben merten: "Occidant omnem pravitatem populi" (i. e, omnes in populo pravos), -qui angustiavemunt eos, familiam et mulieres: - - (Eie sollen rodien alle Bosheit des Bolfs - - ein hebraifdet Ausdrud, melder fo viel beist, als alle Bosbaften des Bolts - - welche fe geangfiger batten, - und ihre Sausgenoffen und Beiber :) - wo das familiam et mulieres (Sausgenoffen und Beiber) febr natürlich auf angustiaverunt (geangftet batten) gezogen wird. Conach hat die Stelle diesen Sinn: Die Juden fofften durch gerichtliches Berfahren Diejenigen tödten laffen, welche fie fammt ihren Beibern und Kinbern geangfiget hatten.

Wir haben gesehen im Berlauf der Geschichte, daß Hamans Besehl lange vorber den Tag bestimmte, an welchem die Juden sammt deren Weibern und Kindern sollten getödtet werden. Natürlich mußten diesenigen, welche diesen Besehl ausgeführt sehen wollten, die Juden sammt deren Weibern und Kindern in Verhaft nehmen, somobl um jeden Gedanken der Flucht als auch einer verzweiselten Selbstvertheidigung zu vereiteln. Wie mögen sie diese armen Schlachtopfer sowohl durch

<sup>\*)</sup> So hat auch die englische Uebersetung: Helped the Jews, und die französische von Martin: Souteneient les Juiss.

Berhaft als durch Spott und durch Brohung geängstiget haben!

Man begreift nun auch, wehwegen Esther sich noch Einen Tag zu Fortsetzung des Verfahrens der Juden wider deren Feinde zu Susan erhat, weil der erste, dazu bestimmte, den Richtern, ihr Geschäft zu vollenden, nicht Zeit genug gelassen datte.

Es gereichet den Juden zur Stre, daß sie an das Vermögen ihrer Feinde nicht die Hände begten, wiewohl der königliche Befehl ihnen dazu Macht gab.

IX, 16.

IX, 13.

Herr Kistemaker hoft durch diese wahrschein. Tiche Darstellung der Sache den Vorwurf, welcher sowohl der Esther als dem Mardochai gemacht worden, von diesen entsernt zu baben. Er bemerkt, so schön als richtig, daß die Vorschriften unsers. Heilandes: "Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet. "werdet. . . Mit welchem Maß ihr messet, matth. vII, "wird euch gemessen werden." "Wie ihr wollt, 1, 2. "daß euch die Leute thun sollen, so thut ihnen auch "ihr;" er bemerket, sage ich, daß diese göttlichen kut. VI, 31. Vorschriften nicht nur auf die Zeitgenossen anzu- wenden senen, sondern auch auf die längst dahin Geschiedenen, und vorzüglich anzuwenden da, wo große Tugenden ein Licht auf das Leben der Per- fonen strablen.

Ungeblendet vom Glauz und von der Hoheit, verachtete die noch zarte Jungfrau solches alles; mit edler Einfalt nahm sie, nicht auslesend, wo sie auch nicht gefordert hatte, den Schmuck, den der Oberkämmerer ihr brachte. Als sie über asse 11, 15. Gemahlinnen des Königes zur Königinu erklärt worden, da hing ihr Herz noch immer, nicht etwa nur mit Dankbarkeit, sondern mit kinklichem

Seigeben is inin franken Orem mit Lieb भारत का ता है, इ. जेंद्र है, इ. जेंद्र है, इ. जेंद्र है, इ. जेंद्र है, इ. जेंद्र है, gie bigger Gran burg bal bie Gell mein mit felierum me geren fie de Sold madem u die faire Geren gebenn beite in welchen in ben Nin fielm fing begreice burte. bes Ir ren mill mit fie fim der Bun bit für ihr Binit quirian mustem dans schium tie die Com The air in a little of the first first first betreitne

Beife unt bereitunblig Grein anfin nufft ne en a Teller initia. Francosca Berten eine nenen Gran und bes andere mert gerich mie bei bie Gibte. Der jem empfibert: Dier ber ift in bie ben faft in Gemmin mer bei Kinnes martine un au erfriben mi es ferrer Efreit ereiner ind mit ibn bemerkinde prese fier bie hifter bie minnigen Begiet. richt int Etille beat er tematte ber Gim a feirem Geber bie er berer fern mirbe inb bie Greichte himust in fifte mifer is Jou. gun fiele erreiten firme, bis er iber in nicht ere ibe birgeleit, um aide einem Damfinen Gite n-in ju erstigta utige Ein altia gebioni

<del>245</del>. 1771.

## Nachtrag zur Geschichte des Samson.

in forschender und scharssinniger Leser der heiligen Schrift hat mich ausmerksam gemacht auf die Art, wie ich die Entstehung der Quelle erzählt habe, welche der Born des Anrusers genannt ward.

Die Sache verhielt sich also: Nachdem Samson durch ein offenbares Wunder Gottes, Welcher
zeigen wollte, daß die schwächsten und meist verachteten Mittel in Seiner Hand und in der Hand
Seiner Anechte, wenn Er es will, fräftig werden,
nachdem Samson, sag' ich, mit einem Eselskinnbacken tausend Philister erschlagen hatte, warf er
diesen bin und hieß die Stätte, wo er war, Lechi,
das heißt, Kinnbacken.

Alls er darauf dürstete und den HErrn anrief, spaltete Gott einen Stein in Lechi, das heißt, in diesem so eben also genannten Ort, und ließ die Quelle entspringen, welche der Born des Anrufers genannt ward.

Micht. XV, 15 — 19.

Der chaldäische Paraphrast Jonathan, welcher kurz vor unserm Heiland lebte, gibt die Stelle

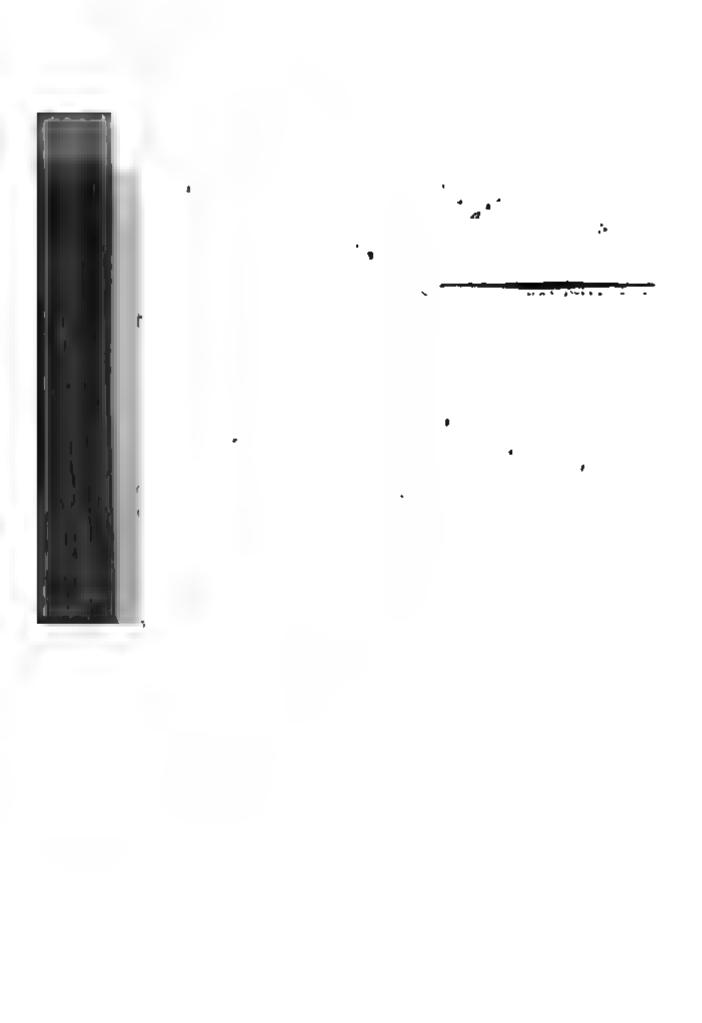

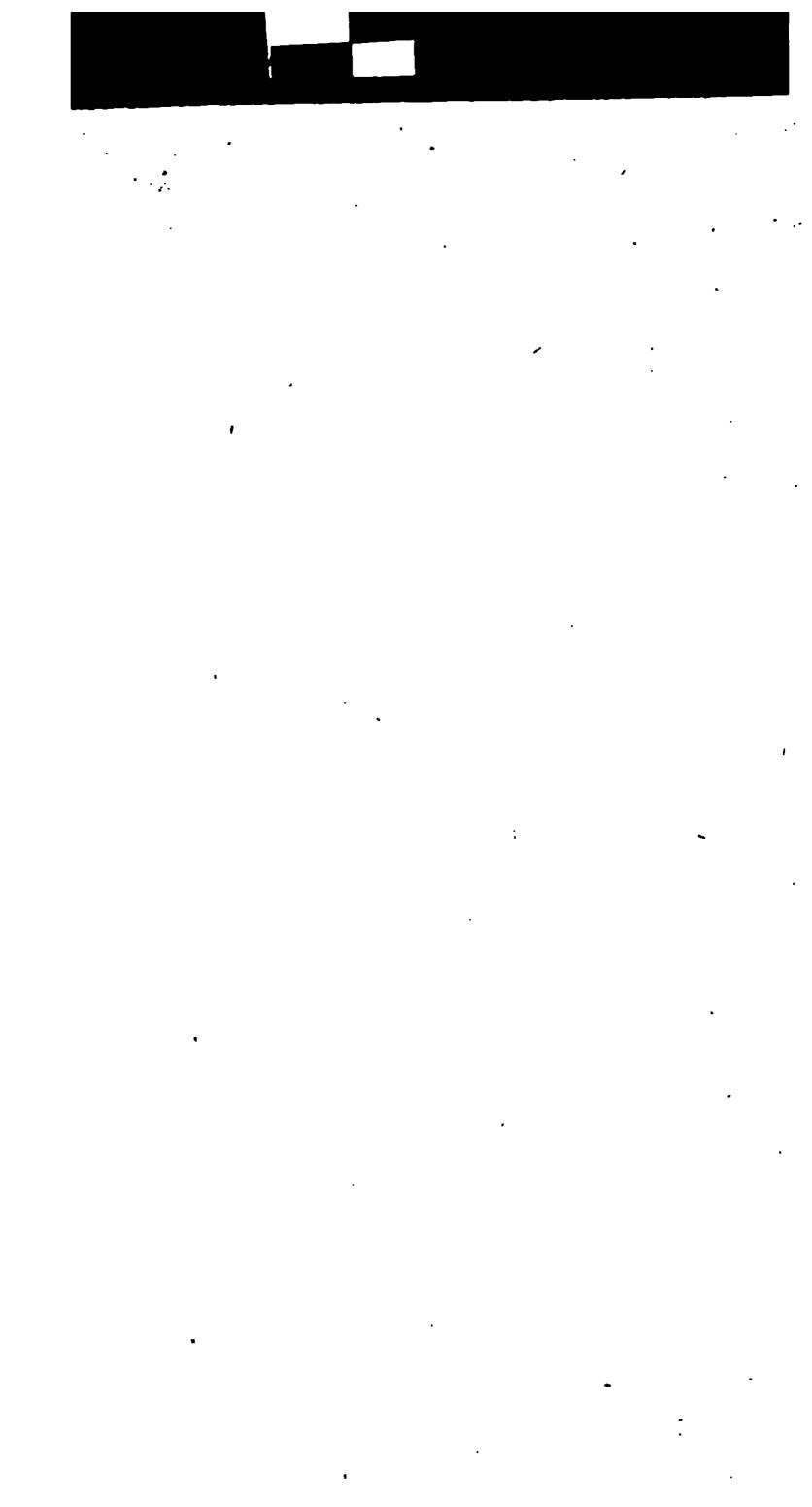



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  | • |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



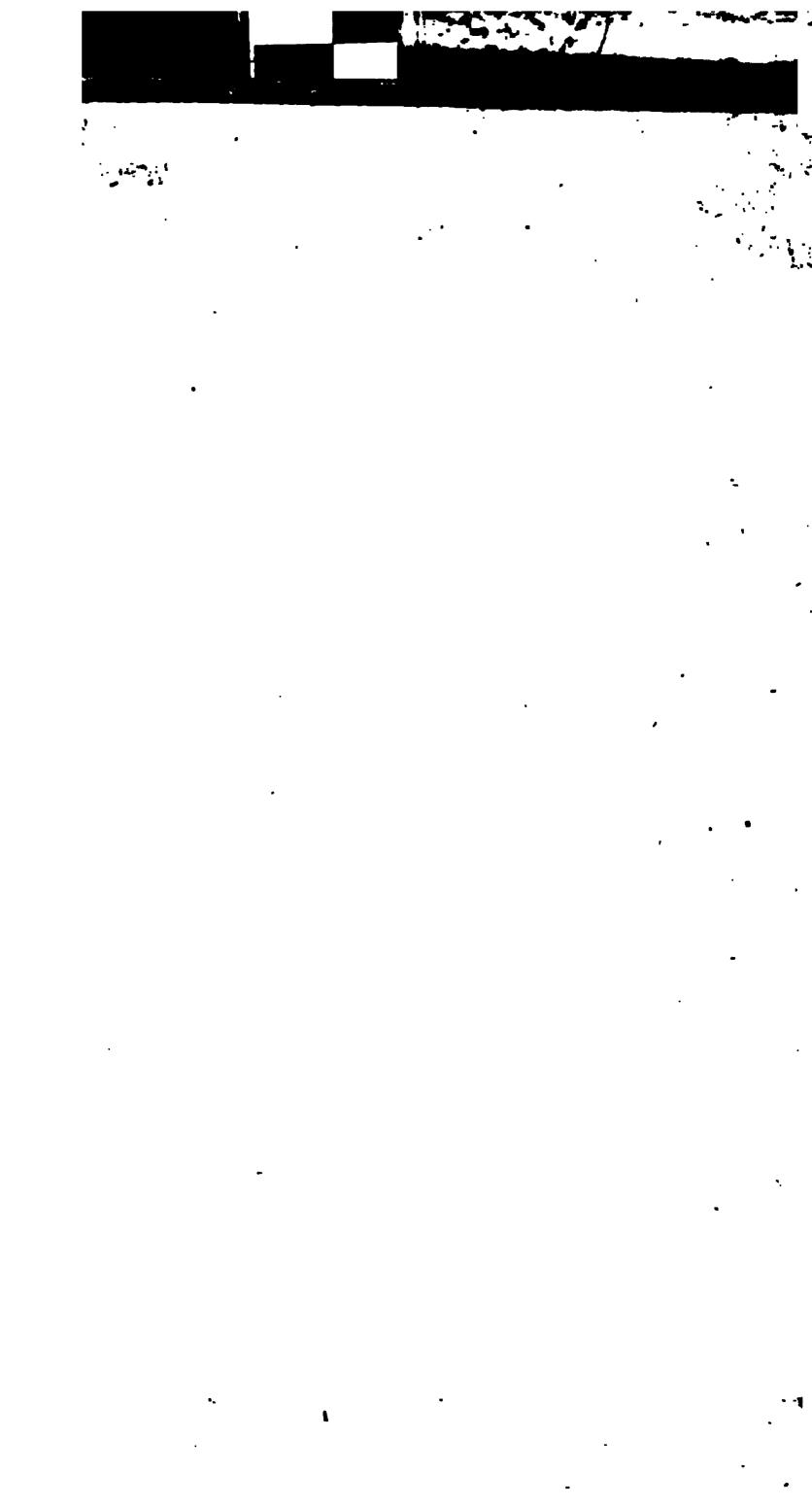





.

